

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| (v.) |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |



# JOH. FRIEDR. HERBART'S SÄMTLICHE WERKE.

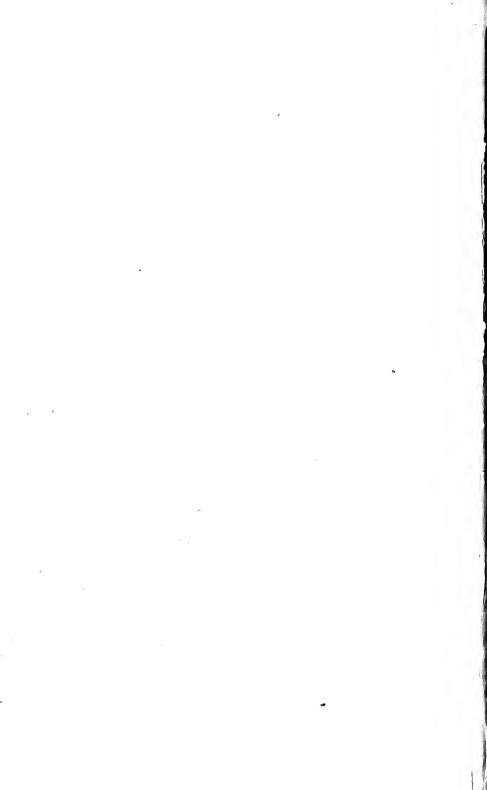

The state of the s

# JOH. FR. HERBART'S "SÄMTLICHE WERKE."

#### IN CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE

HERAUSGEGEBEN

VON

KARL KEHRBACH.

1

#### ERSTER BAND.

MIT EINER LITHOGRAPHIERTEN TAFEL.



LANGENSALZA,

DRUCK UND VERLAG VON HERMANN BEYER & SÖHNE.

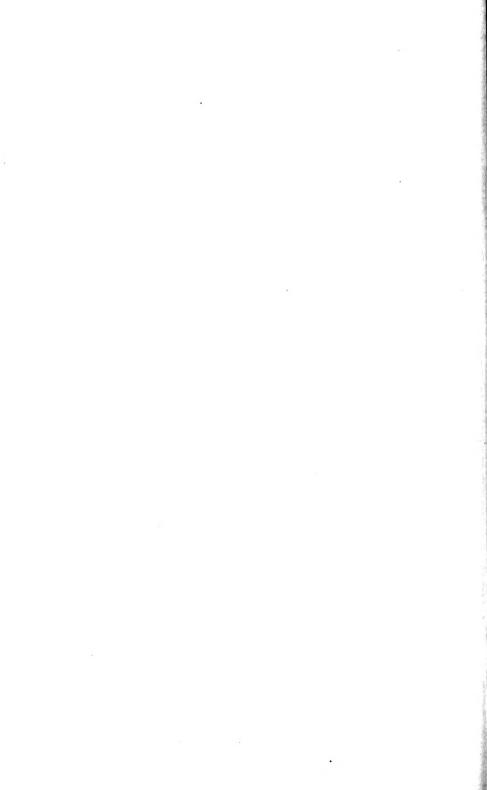

### Vorrede des Herausgebers zur gesamten Ausgabe.

#### l. Inhalt.

Die vorliegende Ausgabe der sämtlichen Werke J. F. Herbart's umfast:

- 1. die von HERBART selbst herausgegebenen Werke, Aufsätze, Selbstanzeigen, Rezensionen, Repliken, Gedichte;
- 2. die aus seinem handschriftlichen Nachlasse von BARTHO-LOMÄI, HARTENSTEIN, VOGT, ZILLER, ZIMMERMANN u. a. bereits veröffentlichten Schriftstücke;
- 3. die unzweifelhaft von HERBART herrührenden Inedita (Briefe, Berichte, Gesuche, Entwürfe etc.) und die unter seiner Aufsicht verfafsten und seine Meinung vertretenden Berichte.

Dazu treten noch als Anhänge eine Anzahl von Schriftstücken, welche zwar nicht von HERBART selbst herrühren, aber einesteils für den Einblick in seine wissenschaftliche Entwickelung, andernteils für seine Biographie im engeren Sinne, seine äußeren Lebensverhältnisse, von Wichtigkeit sind.

So sind als Ergänzung für HERBART'S Repliken immer die betreffenden Rezensionen, auf welche die Repliken Bezug haben, sowie auch Ministerialreskripte, Briefe aus dem Verwandten- und Freundeskreise HERBART'S, welche den erwähnten Zwecken dienen können, mit abgedruckt worden.

Ausgeschlossen von der Ausgabe wurden nur die im Nachlasse sich befindenden von HERBART herrührenden Kollektaneen; indes werden auch diese insofern berücksichtigt, als sie am Schlusse vorliegender Ausgabe kurz beschrieben werden sollen. Der Schlus wird ein vollständiges bibliographisches Verzeichnis des gesamten in vorliegender Ausgabe gedruckten Materials (der Drucke und Handschriften) bringen.

Die vorliegende Ausgabe hat demnach den Zweck: in möglichster Vollständigkeit das Quellenmaterial für die Entwickelungsgeschichte HERBART's darzubieten.

Die Ausgabe will also nicht nur der Inbegriff der gesamten litterarischen Wirksamkeit HERBART's sein, sondern sie will zugleich eine Sammlung des urkundlichen Materials, welches sich auf die äußeren Lebensverhältnisse HERBART's bezieht, geben.

Um dieses Quellenmaterial übersichtlich zu ordnen und dem Leser eine leichte Orientierung in demselben zu ermöglichen, sind die in dem Folgenden dargelegten Bestimmungen und Einrichtungen festgestellt und getroffen worden.

#### II. Anordnung.

Das gesamte Material ist in chronologischer Reihenfolge herausgegeben worden.

- a) Diese chronologische Anordnung, welche ebensowenig, wie die systematische absolut streng durchgeführt werden kann, ist hauptsächlich dadurch modifiziert, daß das dargebotene Material in 4 Abteilungen verteilt worden ist.
- Die 1. (und zwar Haupt-) Abteilung umfaßt die selbständigen wissenschaftlichen Schriften, Aufsätze, Vorträge, Selbstanzeigen, Gedichte.
- Die 2. Abteilung enthält die von HERBART an verschiedenen Orten veröffentlichten Rezensionen.
- Die 3. Abteilung umfast den Briefwechsel und einen Teil der Schriftstücke des amtlichen Verkehrs.
- Die 4. Abteilung bringt die auf HERBART's praktische Wirksamkeit am pädagogischen Seminar in Königsberg bezüglichen Akten.

Die vorliegende Ausgabe umfast demnach außer den in Abteilung 1 und 2 hinzugetretenen Ineditis 2 Abteilungen (Abteilung 3 und 4) mehr als die von HARTENSTEIN besorgte Gesamtausgabe der Werke HERBART's.

Innerhalb dieser 4 Abteilungen herrscht die chronologiche Reihenfolge.

In den Fällen, wo dieselbe nicht streng eingehalten werden konnte, wie bei den Schriftstücken, deren genaue Datierung nicht möglich war, oder deren Abfassung sich über einen größeren Zeitraum erstreckte, oder da, wo eine Modifikation sich aus anderen Gründen empfehlenswert machte, ist dies ausdrücklich in den Vorreden der bezüglichen Bände bemerkt worden.

b) Die chronologische Anordnung des Textes ist auch insoweit konsequent durchgeführt worden, als bei den von Herbart selbst edierten Werken, welche in mehreren inhaltlich von einander abweichenden Auflagen vorhanden waren, immer der Text der 1. Auflage zugrunde gelegt worden ist. Die Varianten der übrigen (2. 3. oder 4.) Auflagen sind dabei immer in einer Weise, welche dem Leser die größte Übersichtlichkeit und leichteste Orientierung zu gewähren schien, angemerkt worden.

Dieses Verfahren, immer die erste Ausgabe als Grundlage zu behandeln, die Abweichungen der übrigen Auflagen aber in entsprechender Weise anzumerken, weicht so sehr von den üblichen Grundsätzen ab, daß eine Begründung desselben hier geboten scheint.

Das in entsprechenden Fällen übliche Verfahren bestand bis jetzt darin, daß entweder nach Gründen einer auf den Inhalt sich erstreckenden inneren sachlichen Kritik unter den verschiedenen von einander inhaltlich abweichenden Auflagen ein Text als "bester" ausgewählt, oder diejenige Ausgabe, deren Text der Verfasser vielleicht als den seinen Absichten angemessensten Ausdruck angesehen haben wollte (gewöhnlich die Ausgabe letzter Hand), zugrunde gelegt wurde.

Beide Verfahrungsweisen laufen dem Charakter einer Ausgabe, welche historische Zwecke verfolgt, zuwider, denn sie mischen subjektive Bestandteile in die Grundsätze des Herausgebers, welche der strengen Objektivität geschichtlicher Forschung widerstreiten.

Ob der Herausgeber sich für diese oder jene Auflage interessiert, ob er in dieser oder jener die konsequenteste Durchführung der Gedanken des Verfassers erblickt, wird dem kritischen Leser zunächst völlig gleichgiltig sein können, der mit Recht eine sich in der Auswahl und Anordnung des Textes aufdrängende, immer subjektiv bleibende Meinung des Herausgebers lästig finden kann. Eine ebenso lästige Beeinflussung fände schon statt, wenn das Urteil des Autors über den Wert oder Unwert einer der Auflagen bestimmend wäre bei der Auswahl der Grundlage. Daß der Autor nicht immer der beste und objektivste Beurteiler seiner Werke ist, daß derselbe "bisweilen seiner eigenen Absicht entgegenredete oder auch dachte", ist nach Kant keine Unmöglichkeit.

Auf keinen Fall also darf ein Herausgeber, dem die verschiedenen Auflagen völlig gleichwertige Dokumente der Entwickelungsstufen seines Autors sind, durch Bevorzugung einer Auflage seinen eigenen Absichten zuwiderhandeln.

Bei den Gesamtausgaben neuerer philosophischer Schriftsteller ist bis jetzt dieser Standpunkt von den Herausgebern nicht eingenommen worden. Entweder legen dieselben den Text letzter Hand zugrunde und notieren die Abweichungen der vorhergehenden Auflagen, oder sie wählen nach Gründen einer auf den Inhalt sich erstreckenden, fachwissenschaftlichen Kritik eine Auflage als die beste, als die zugrunde zu legende, aus. Merkwürdigerweise sollte dies Verfahren einer Auslese durch die Berufung auf die "philologische Methode" als das allein wissenschaftliche gelten. Das andere Verfahren konnte demnach nur unwissenschaftlich und unphilosophisch sein. Wenn unter "philologischer Methode" die Methode verstanden wird, welche die Philologen bei der Herausgabe klassischer Schriftsteller des Altertums anwenden, so ist eine Berufung auf dieselbe nicht zulässig, denn eine Analogie zwischen

der Edition alter klassischer und moderner Schriftsteller ist in dieser Rücksicht gar nicht vorhanden. Aber, wird man einwenden, nimmt denn der philologische Editor klassischer griechischer und römischer Schriftsteller nicht eine bestimmte sachliche Stellung zu den Texten, die ihm vorliegen? Entscheidet er sich nicht unter Anwendung hermeneutisch-kritischen Apparates für den besten, der die Grundlage seiner Edition bildet? Allerdings, aber man möge doch dabei den wesentlichen und eine Analogie ausschliessenden Umstand nicht vergessen, dass in allen diesen Fällen ein Originaltext des Autors gar nicht existiert, daß vielmehr erst die philologische Kritik aus einer Menge von mehr oder weniger interpolierten Handschriften oder Handschriftengruppen, deren Entstehung Hunderte von Jahren nach dem Tode des Autors fällt, einen Text als den relativ-besten unter allen Codices bestimmen muss; wenn nicht gar der Fall eintritt, dass dieser Text aus einer Anzahl von Fragmenten erst konstruiert werden muß. Daß in solchen Fällen der Herausgeber eine bestimmte Auswahl treffen muß, daß diese Auswahl durch diplomatische, grammatische, historische, Individualkritik etc. begründet werden muß, versteht sich von selbst. Bei dem modernen Autor ist dieser ganze Apparat inbezug auf eine Auslese unter den Texten aber völlig gegenstandslos, denn der Text braucht bei ihm nicht erschlossen, nicht konstruiert zu werden. Derselbe liegt in der Fassung, die der Verfasser ihm gab, klar gedruckt vor Augen und die Authentizität desselben ist überdies mit ganz seltenen Ausnahmen, die in vorliegender Ausgabe nicht vorkommen, durch den auf dem Titel der Schrift befindlichen Namen des Autors vollständig gewährleistet.

Eine Analogie mit der Herausgabe klassischer griechischer und lateinischer Schriftsteller könnte nur dann stattfinden, wenn dem Editor dieser die Originalcodices der betreffenden klassischen Schriftsteller vorlägen. Vorausgesetzt, daß dieser Fall eintreten könnte, so würde sicher der Herausgeber zu den Texten dieselbe Stellung einnehmen, die wir zu den Originalausgaben der Herausgeber Schriften einnehmen.

Man setze beispielsweise den Fall, es existierten von Plato verfasst und von seiner Hand geschrieben 3 verschiedene Codices über einen und denselben Gegenstand aus verschiedenen Epochen von Plato's philosophischer Entwickelung, etwa aus seinem 30., 40. und 50. Lebensjahre. Die Schrift aus dem 30. Lebensjahre würde der Ausdruck sein für den philosophischen Standpunkt, den PLATO in seinem 30. Jahre einnahm, ebenso wie die Bearbeitung derselben Schrift aus dem 40. und 50. Lebensjahre dem Geiste, den Kenntnissen, der Darstellungsweise des 40- und 50jährigen Plato entspräche. Würde es nun Aufgabe eines Herausgebers der sämtlichen Werke Plato's sein müssen, als Herausgeber fachwissenschaftlich Stellung in der Weise zu diesen 3 inhaltlich verschiedenen Codices (deren Authentie völlig sicher ist) zu nehmen, dass er sich für einen derselben als den besten entschiede, diesen als den getreuesten Ausdruck der platonischen Denkweise seiner Ausgabe zugrunde legte und die Varianten der übrigen sodann minder wertvollen Handschriften in irgend welcher Weise notierte? Entspricht nicht der Inhalt des 1. Codex der Denkweise des 30jährigen Plato, gerade ebenso wie der Inhalt der übrigen Codices derjenigen des 40- und 50jährigen PLATO? Sicher sucht derjenige, welcher die philosophische Entwickelung Plato's studieren und kennen lernen will, in der Gesamtausgabe der Werke PLATO's weiter nichts als den korrekten Text, der ihm die 3 Originalcodices ersetzt und so eingerichtet ist, dass er in möglichst übersichtlicher Weise die Abweichungen derselben darbietet. Bei HERBART ist die Sache insofern noch einfacher und spricht für unser Verfahren die 1. Auflage zugrunde zu legen, da innerhalb der verschiedenen Auflagen eines Werkes bei ihm wesentliche Unterschiede nicht stattfinden. Die 1. Auflage hat bei HERBART vor den übrigen Auflagen fast immer den Vorzug grösserer Präzision. Die Abweichungen der späteren Auflagen sind meistens nur Erweiterungen, Erläuterungen oder dienen der Polemik.

Indem in den Fällen, wo mehrere inhaltlich verschiedene Auflagen vorhanden sind, immer der Text der 1. Auflage die Grundlage

für den vorliegenden Text bildet, wird es Hauptaufgabe bleiben, die Abweichungen der folgenden Auflagen so anzumerken, daß einesteils die Originalausgaben vollständig ersetzt werden, andernteils der Einblick in ihre Verschiedenheiten möglichst erleichtert wird.

#### III. Behandlung des Textes.

Das Streben, durch den Text der vorliegenden Ausgabe die Herbart'schen Originalien zu ersetzen, giebt die Richtschnur für die Behandlung des Textes. Ebensowenig wie ich fachwissenschaftlich Stellung nehme zu dem Texte der inhaltlich von einander abweichenden Auflagen eines Werkes, ebensowenig werde ich eine eigene Stellung inbezug auf Sprachgebrauch, Orthographie und Interpunktion einnehmen. Die Treue gegen den Autor, auch bis ins Kleinste, muß Haupterfordernis eines Herausgebers sein. Das Verhältnis des Herausgebers zum Autor ist ein durchaus dienendes. Der Herausgeber ist, um einen von Herder zitierten Ausspruch Shaftesbury's zu gebrauchen, der Amanuensis des Autors, der als solcher seines Amtes so prätensionslos wie möglich walte, nicht darnach strebe seine eigene Weisheit etwa in sachlichen Besserungen glänzen lassen zu wollen.

Der Text der vorliegenden Ausgabe ist demnach ein genaues Abbild des Herbart'schen Textes. Die Integrität des Sprachgebrauches, der Orthographie und Interpunktion ist durchaus gewahrt.

Dieser Standpunkt, den Text des Autors bis ins Kleinste genau nachzudrucken, ist bis jetzt bei den Ausgaben der neueren philosophischen Schriftsteller nicht eingenommen worden. So hat G. E. Guhrauer in seiner Ausgabe der deutschen Schriften von Leibniz sich zwar vollkommene Treue gegen den Autor zur Richtschnur gemacht und infolgedessen Eigentümlichkeiten in den Wortformen, Wendungen, Konstruktionen etc. stehen lassen, aber hinsichtlich der Orthographie doch diejenigen Abweichungen von unserer Schreibung, welche sich auf nichts als Konvenienz oder

Willkür stützen, der Rücksicht auf das Auge des heutigen Lesers ohne Bedenken zum Opfer gebracht. HARTENSTEIN hat in seinen Kant-Ausgaben die Eigentümlichkeiten des Kant'schen Sprachgebrauches zwar mit Vorsicht und Schonung behandelt, die Orthographie dagegen modernisiert und die Interpunktion mannigfach verändert. In der Ausgabe von J. G. Fichte's sämtlichen Werken (herausgegeben von J. H. FICHTE) sind zwar "kleine grammatische Ungleichmäßigkeiten" stehen geblieben, weil "diese Schriften zugleich als Quellen und Zeugnisse des Sprachgebrauches in einem bestimmten Zeitraume unserer Litteratur dienen können", dagegen ist die Orthographie FICHTE's verändert, d. h. das "verbreitetste System" ist gewählt worden, ebensowenig ist die Interpunktion FICHTE's streng beibehalten worden. K. ROSEN-KRANZ, der in seiner Ausgabe der sämtlichen Werke KANT's einesteils das Eigentümliche der Kant'schen Orthographie nicht gänzlich verdrängen, andernteils aber auch der prinzipienlosen Unbestimmtheit Kant's nicht huldigen will, folgt teilweise der KANT'schen Orthographie, teilweise aber setzt er für dieselbe, wenn sie sich in Willkürlichkeiten und Inkonsequenzen verliert, ein System der Orthographie "nach rationellen Prinzipien". Ebenso verhält er sich gegenüber der Interpunktion. Dass er bei dieser schwierigen Aufgabe "zwischen 2 Extremen durchzusegeln" nicht immer konsequent dürfte verfahren sein, gesteht er bereitwilligst ein, fügt aber hinzu, dass nur ein "Mikrologe" diese Inkonsequenzen in Schreibung und Interpunktion rügen könne. Er hält nicht viel von jener servilen Treue gegen archaistische Formen und ist geneigt, einem Herausgeber, der sich ihr hingiebt, weniger ein Interesse an der Sache und ihrer Vernunft, als vielmehr die Lust an der Befriedigung "in paläologischer Akribie" zu imputieren.

Gerade diese "paläologische Akribie", diese servile Treue gegen Archaismen, diese "Mikrologie" aber müssen meines Erachtens ganz wesentliche Eigenschaften des Herausgebers besonders einer historischen Ausgabe sein. In einer Anzahl von Editionen neuerer Schriftsteller hat man sich auch offen zu diesen Grundsätzen bekannt oder sie stillschweigend angewandt, so in der Ausgabe der Werke Lessing's von Lachmann, in der Goethe-Ausgabe der Hempel'schen Klassiker, in der Schiller-Ausgabe von Goedeke, in der Herder-Ausgabe von Suphan.

Es ist klar, dass durch die Veränderungen hinsichtlich des Sprachgebrauchs, der Orthographie und Interpunktion der Text ganz erheblich geschädigt wird und dass ein derartig abgeänderter Text als ein authentischer nicht mehr angesehen werden kann. Es kontrastiert ein solches Verfahren vollständig mit dem Verfahren, welches die Philologen gegenüber den Texten der klassischen Autoren anwenden. Während man hierbei nach dem Ziele strebt, aber dasselbe nie vollständig erreichen kann, den Text so herzustellen, wie der Autor ihn geschrieben hat, verwischt man durch die gegenüber den zeitlich uns näher stehenden Autoren angewandte Methode (die als eine durchaus unphilologische bezeichnet werden muss) geradezu den Eindruck des Autors; "denn es giebt keine auch noch so kleine Veränderung, durch welche nicht die Vorstellungsweise aus denen heraus die ursprüngliche Darstellung niedergeschrieben wurde", modifiziert würde.

Das Verfahren hat aber auch noch den Nachteil, daß es schwer, ja unmöglich ist, für die Veränderungen eine Grenze zu finden. Die sich stetig verändernde Sprache erfordert bei dem Bestreben, die Ausdrucks- und Schreibweise des Autors immer dem jeweilig herrschenden Gebrauch anzupassen, eine stetige Veränderung des Textes, die schließlich soweit führen kann, daß der Text des Autors gar nicht mehr zu erkennen, daß er, wenn nähere äußere Anhaltepunkte für die Autorschaft, vielleicht das Titelblatt des Buches, fehlen, gar nicht mehr bestimmt werden kann. Die dienende Stellung des Herausgebers, die Stellung der Unterordnung, wird zu einer Stellung der Gleich- oder Überordnung und der Text selbst ein Gemisch von originalen und interpolierten Bestandteilen. Während es Zweck der Edition klassisch-

philologischer Schriften ist, die Interpolationen zu erkennen und sie auszurotten, um dadurch einen möglichst reinen und unverfälschten Text herzustellen, wird durch das bei der Edition neuerer philosophischer Schriftsteller übliche Verfahren das völlig entgegengesetzte Ziel erreicht: Interpolationen werden gemacht und der Text wird verfälscht.

Sachliche Veränderungen und solche des Sprachgebrauchs, der Orthographie und Interpunktion sind nur da erfolgt, wo offenbare Schreib- oder Druckfehler vorlagen, also solche Fehler, die HERBART bei erneuter und genauer Durchsicht selbst gebessert haben würde. 1

Gegenüber den HERBART'schen Drucken, welche als korrekte bezeichnet werden müssen, tritt die Notwendigkeit einer Veränderung sehr selten hervor, gegenüber den Handschriften deshalb öfters, weil dieselben zuweilen wegen der Korrekturen, Randbemerkungen, Streichungen oder wegen der schlechten Erhaltung des Materials den originalen Text nicht immer unzweifelhaft erscheinen lassen. Indes ist der Leser in allen diesen Fällen leicht in den Stand gesetzt, die Thätigkeit des Herausgebers kontrollieren zu können, da der ursprüngliche Wortlaut immer unter dem Texte gegeben wird.

Ob hierbei, sowohl bei den Veränderungen, als bei dem Unterlassen derselben, die dazu nötigen Arten der Kritik, der diplomatischen, grammatischen, historischen, der divinatorischen und Individualkritik immer in der rechten Weise ausgeübt worden sind, muß dem Urteile des kritischen Lesers anheim gegeben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Maßregel bezieht sich aber hinsichtlich der Orthographie nur auf Texte, deren Grundlage die von Herbart selbst herrührenden Handschriften oder von ihm selbst beaufsichtigten Drucke bilden. In den Fällen dagegen, in welchen auf Herbart'sche Handschriften oder Herbart'sche Originaldrucke nicht zurückgegangen werden konnte, vielmehr die von Bartholomäl, Hartenstein, Vogt, Willmann, Ziller, Zimmermann u. a. veröffentlichten Texte benutzt werden mußten, ist die jetzt übliche, die sogenannte Puttkamer'sche Orthographie gewählt worden.

#### IV. Grundlagen.

Die Grundlagen für den Text vorliegender Gesamtausgabe sind:

- a) die Herbart'schen Originalausgaben. Diese sind auch in den Fällen, wo noch die bezüglichen Herbart'schen Handschriften vorhanden waren, zugrunde gelegt worden. Die Abweichungen der Handschriften von den Originalausgaben sind immer angemerkt worden und zwar, um sie als Herbart'schen Text und im gewissen Sinne als gleichwertig mit dem Texte der Ausgabe zu kennzeichnen, in demselben Schriftgrade.
- b) die Handschriften, die Herbart nicht zum Drucke befördert hat. Diese Handschriften sind auch dann noch zugrunde gelegt worden, wenn sie bereits von anderen Herausgebern Bartholomäi, Hartenstein, Vogt, Willmann, Zimmermann etc. abgedruckt worden waren. In diesen Fällen sind aber stets die Abweichungen der jemaligen ersten Drucke, da dieselben gewöhnlich authentische Grundlage für spätere Drucke gewesen sind, angemerkt worden. Diese Abweichungen sekundären Wertes sind unter dem Texte in dem Schriftgrad der Anmerkung (Petit) gedruckt.
- c) Drucke Herbart'scher Schriften, welche nicht von Herbart selbst besorgt worden und deren Manuskripte nicht mehr vorhanden sind. Selbstverständlich ist in solchen Fällen stets der erste Druck als Grundlage benutzt worden.
- d) Handschriften, welche zwar nicht von HERBART selbst herrühren, aber auf seine Veranlassung, unter seiner Aufsicht entstanden sind und seine Meinung vertreten, wie z. B. die Jahresberichte der Oberlehrer des pädagogischen Seminars in Königsberg.
- e) Handschriften und gedrucktes Material, welche gemäß den S. v erörterten Zwecken als Anhänge zur Ausgabe herangezogen worden sind.

#### V. Einrichtung des Druckes.

a) Der Text vorliegender Ausgabe ist durchweg in Antiqua gesetzt. Die HERBART'schen Originaldrucke sind teils in Fraktur, teils in Antiqua gesetzt. Die diplomatisch genaue Titelangabe der Originalausgaben vor dem jeweiligen Texte zeigt die Art des Schriftsatzes, in dem das Original gedruckt worden war.

- b) Die Abweichungen der Originalausgaben und eventuell der von HERBART herrührenden Handschriften sind, wie schon erwähnt, im Schriftgrade des Textes angemerkt worden.
- c) Die Abweichungen der Hartenstein'schen Ausgabe sind immer angemerkt und zwar teils unter dem Texte (in Petit), teils in der Vorrede. Zuweilen sind auch die Abweichungen der anderen Ausgaben unter dem Texte oder in der Vorrede angemerkt worden.
- d) Vor dem Texte eines jeden Stückes ist immer angegeben, wo dasselbe bereits abgedruckt war. Die dabei vorkommenden Abkürzungen sind auf der jeweiligen Titelseite erklärt.
- e) Im vorliegenden Texte ist immer die Seitenangabe der Grundlage eingefügt worden.

#### VI. Die Vorreden des Herausgebers zu den einzelnen Bänden.

Die Vorreden geben in möglichster Kürze Auskunft über Entstehungszeit, Entstehungsursache und die etwaige von HERBART ausgesprochene Tendenz des betreffenden zur Herausgabe gelangenden Stückes. Der Stoff hierzu ist mit geringen Ausnahmen aus dem urkundlichen Material entnommen, welches zur Ausgabe gelangt. Der Umstand, daß auf diese Weise manches doppelt mitgeteilt wird, möge durch das Bestreben, dem Leser eine rasche Orientierung zu gewähren, entschuldigt werden.

Die noch hie und da anzuschließenden redaktionellen Bemerkungen sind auf den kürzesten Ausdruck gebracht worden.

# HERBART'S SÄMTLICHE WERKE.

BAND I.



# Inhalt des ersten Bandes.

|      |                                                                      | Seite     |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|      | Erinnerungen an J. F. HERBART von Joh. SMIDT, weil. Bürgermeister    |           |  |  |
|      | von Bremen                                                           |           |  |  |
|      | Einleitung des Herausgebers zu den Schriften des ersten Bandes xxxx  | VII—LXXII |  |  |
| I.   | Aus der Jenaer Studienzeit                                           | 1-36      |  |  |
|      | 1. Bemerkungen zu Fichte's Grundlage der gesamten Wissenschafts-     |           |  |  |
|      | lehre. [1794]                                                        | 3-4       |  |  |
|      | 2. Einige Bemerkungen über den Begriff des Ideals, in Rücksicht auf  |           |  |  |
|      | RIST's Aufsatz über moralische und ästhetische Ideale. [1796]        | 58        |  |  |
|      | 3. Spinoza und Schelling, eine Skizze. [1796]                        | 9-11      |  |  |
|      | 4. Versuch einer Beurteilung von Schelling's Schrift: Über die       |           |  |  |
|      | Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt. [1796]             | 12-16     |  |  |
|      | 5. Über Schelling's Schrift: Vom Ich, oder dem Unbedingten im        |           |  |  |
|      | menschlichen Wissen. [1796]                                          | 17—33     |  |  |
|      | 6. Ein Augenblick meines Lebens. [1796]                              | 34-35     |  |  |
|      | 7. Am 4. Juni. [1796]                                                | 36        |  |  |
| II.  | Aus der Hauslehrerzeit in der Schweiz                                | 37-110    |  |  |
|      | 1. Fünf Berichte an Herm von Steiger. [1797—1798]                    | 39-70     |  |  |
|      | 2. Gebete für die Steiger'schen Knaben                               | 71-74     |  |  |
|      | 3. Bericht über eine Reise in die Alpen. [1798]                      | 75—83     |  |  |
|      | 4. Über philosophisches Wissen und philosophisches Studium. [1798]   | 84—95     |  |  |
|      | 5. Erster problematischer Entwurf der Wissenslehre. Engisstein, Ende |           |  |  |
|      | August 1799                                                          | 96—110    |  |  |
| III. | Aus dem Jahre 1800                                                   | 111-126   |  |  |
|      | I. Zur Kritik der Ichvorstellung                                     | 113-114   |  |  |
|      | 2. Über den Unterschied von Kant'schem und Fichte'schem Idealismus   | 115       |  |  |
|      | 3. Über das Bedürfnis der Sittenlehre und Religion in ihrem Ver-     |           |  |  |
|      | hältnis zur Philosophie                                              | 116-126   |  |  |
| IV.  | Ideen zu einem pädagogischen Lehrplan für höhere Studien. [1801]     | 129-135   |  |  |
| v.   | Über PESTALOZZI's neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder           |           |  |  |
|      | lehrte. An drei Frauen. [1802]                                       | 137—150   |  |  |
| VI.  | PESTALOZZI'S Idee eines ABC der Anschauung. 1802 und 1804            | 151-274   |  |  |
|      | Einleitung                                                           | 155       |  |  |
|      | I. Die Anschauung ist der Bildung fähig                              | 155-158   |  |  |
|      | II. Pädagogischer Wert der gebildeten Anschauung                     | 158-150   |  |  |
|      | III. Die Bildung des Anschauens fällt in die Sphäre der Mathematik   | 159-163   |  |  |
|      | IV. Über den pädagogischen Gebrauch der Mathematik                   | 163-173   |  |  |
|      | V. Einige Bemerkungen über die Darstellung der Mathematik zum        |           |  |  |
|      | Behuf der Erziehung                                                  | 173-176   |  |  |

|                                                                           | Seite                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Erster Abschnitt. Über die Einrichtung des ABC der Anschauung             | 176-178              |
| I. Grundlinien einer Theorie der Anschauung                               | 178-184              |
| II. Über die mathematische Bestimmung der Elementarformen                 | 184-186              |
| III. Pädagogische Rücksichten                                             | 186-188              |
| Zweiter Abschnitt. Darstellung des ABC der Anschauung                     | 189                  |
| I. Erste Anfänge.                                                         | 189—190              |
| II. Erste Bestimmung von Mass und Gestalt                                 | 190-192              |
| III. Rechtwinklichte und gleichschenklichte Dreiecke                      | 192-198              |
| IV. Episoden. — Flächeninhalt der Dreiecke. — Der Zirkel. —               |                      |
| Die Ellipse                                                               | 198-204              |
| V. Übersicht aller triangulären Formen                                    | 204 - 210            |
| VI. Berechnung der Seiten                                                 | 210-226              |
| VII. Episode. Berechnung der zwischenfallenden Dreiecke                   | 226—230              |
| VIII. Zusammenfassung des Gewonnenen. — Trigonometrische Fragen           | 230-238              |
| Dritter Abschnitt. Gebrauch des ABC der Anschauung                        | 239                  |
| Anwendung auf Geographie                                                  | 241—243              |
| auf Betrachtung des gestirnten Himmels                                    | 243-244              |
| aufs Zeichnen                                                             | 244-246              |
| Beitrag der Mineralogie                                                   | 246—248              |
| Bemerkungen über das Imaginieren körperlicher Räume; an Gebäuden,         | 240—240              |
| Maschinen, am Himmel, im Innern der Tiere                                 | 248-252              |
| Nachschrift zur zweiten Auflage                                           | 251-258              |
| Über die ästhetische Darstellung der Welt, als das Hauptgeschäft der      | 251-250              |
| Erziehung                                                                 | 250274               |
| VII. Thesen zur Promotion und Habilitation. [1802]                        | 259-274              |
| VIII. Zwei Vorlesungen über Pädagogik, [1802]                             | 275—278              |
| IX. Kurze Darstellung eines Planes zu philosophischen Vor-                | 279 <del>-</del> 290 |
|                                                                           |                      |
| lesungen. 1804                                                            | 291—299              |
| X. Über den Standpunkt der Beurteilung der PESTALOZZI'schen               |                      |
| Unterrichtsmethode. 1804                                                  | 301—3 <b>0</b> 9     |
| XI. De Platonici systematis fundamento commentatio. 1805                  | 315-332              |
| Dazu:                                                                     |                      |
| Anhang I: HERBART's Selbstanzeige der vorliegenden Abhandlung             | 333-334              |
| Anhang 2: BÖCKH's Recension der vorstehenden Abhandlung                   | 336—342              |
| Anhang 3: Herbart's Replik gegen Böckh's Recension                        | 342-348              |
| Ergänzungen                                                               | 349367               |
| I. Etwas über die allgemeinsten Ursachen, welche in den Staaten den       |                      |
| Wachstum und den Verfall der Moralität bewirken. Glückwunsch-             |                      |
| rede an die Abiturienten des Gymnasiums von Oldenburg 1793                | 351-358              |
| II. 1. HARTENSTEIN'S Mitteilungen über HERBART'S Auftsatz: "Etwas         |                      |
| über die Lehre von der menschlichen Freiheit"                             | 358                  |
| 2. HERBART's Selbstkritik über seinen Aufsatz: "Etwas über die            |                      |
| Lehre etc." [1800]                                                        | 318-361              |
| III. Joh. Rist's Aufsatz: "Über moralische und ästhetische Ideale. [1796] | 362—365              |
| IV. 1. HERBART'S Meldeschreiben zur Promotion und Habilitation            | 366                  |
| 2. HERBART's curriculum vitae. [1802]                                     | 366-367              |

## Erinnerungen

an

# J. F. HERBART

von

JOH. SMIDT, weil. Bürgermeister von Bremen.

[Für Herrn Professor G. HARTENSTEIN niedergeschrieben.]

1842.

[Text der Reinschrift (Rs) mit Beifügung der Abweichungen des Conceptes (Cc)].

Die nachstehenden "Erinnerungen an J. F. HERBART" sind von dem um seine Vaterstadt Bremen höchst verdienten Bürgermeister und in weiten Kreisen als fein denkenden Politiker bekannten Joh. SMIDT auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. G. HARTENSTEIN niedergeschrieben worden. HARTENSEIN hat in der von ihm verfafsten und die Einleitung zu seiner Ausgabe von J. F. HERBART's Kleineren philosophischen Schriften bildenden Biographie HERBART's indessen nur sehr wenig von den Mitteilungen benutzt, weil er Scheu trug, Dinge zu veröffentlichen, welche die damals noch lebenden näheren Verwandten HERBART's verletzen konnten. Später hat BARTHOLOMÄI, übrigens noch zu Lebzeiten der Wittwe HERBART's, einen größeren Theil des vorliegenden Onellenmaterials in die von ihm verfaßte Biographie HERBART'S verarbeitet. — Da von den näheren Verwandten HERBART'S, die Anstofs an einem Theile der Mitteilungen nehmen könnten, Niemand mehr lebt, die Erinnerungen SMIDT's, des vertranten Freundes von HERBART, aber für HERBART's Biographie von höchster Bedeutung sind, so glaubte ich trotz der in früherer Zeit wohl berechtigten Bedenken SMIDT's (s. S. XI) und HARTENSTEIN's doch diese hier veröffentlichen zu müssen. Das von Joh. SMIDT geschriebene, übrigens sehr schwer leserliche Concept der "Erinnerungen" wurde mir bereitwilligst durch Herrn Richter SMIDT in Bremen zum Zwecke des Abdruckes zur Verfügung gestellt. Herr Professor Dr. G. HARTENSTEIN gestattete mir, das Concept mit der in seinem Besitze befindlichen Reinschrift (Rs) zu vergleichen. Der Text der Reinschrift ist zu Grunde gelegt, die Varianten des Conceptes sind angemerkt worden. Orthographie und Interpunktion der Vorlagen sind streng beibehalten worden.

Wenn ich der Hoffnung hätte entsagen mögen, hochgeehrtester Herr Professor, der Aufforderung Ihres Briefes vom 4. October v. Jahres entsprechen zu können, so würde ich ihn längst unter so freundlicher Ablehnung Ihres mir übrigens so ehrenvollen als eigenen Wünschen zusagenden Antrags beantwortet haben. Denn dem 70. Lebensjahre nicht mehr fern stehend und fortwährend in einem Geschäftsgedränge lebend, das den ganzen Tag in vollen Anspruch nimmt, erfordert es keine geringe Anstrengung, dem Gedächtnifs Reproductionen von Erlebnissen anzusinnen, seit deren Aufnahme gegen 50 Jahre verstrichen sind. Dazu begehren Sie bestimmte Angaben chronologischer Daten, deren Erinnerung sich gerade am leichtesten verliert, weil es ihnen an dem Träger einer Selbstbestimmung gebricht.

Aber schon der tägliche Anblick des Bildnisses unsers verewigten Freundes in meinem Zimmer ließ mich jene Hoffnung festhalten, und durch Ihre, unter dem 16. d. erfolgte Zuschrift an meinen Sohn nochmals außgefordert, will ich an dem heutigen Sonntag Abend wenigstens mit dem Versuche beginnen, Geister abgeschiedener Stunden zu citiren.

Ich weiß dazu kein anderes Mittel, als mir die Jahre meines eigenen academischen Lebens ins Gedächtniß zurückzurufen, weil ich in diesen HERBART's erste Bekanntschaft machte, an die sich unser bleibendes freundliches Verhältniß gereiht hat.

Ich habe von Ostern 1792 bis Michaelis 1795 in Jena studirt. Herbart muß erst Michaelis 1794 hingekommen sein, ich habe also nur ein Jahr dort mit ihm verlebt. — Die Gesellschaft, deren Sie erwähnen, wurde im Frühling 1794, kurz vor Fichte's Ankunft in Jena errichtet, sie erhielt den Namen der *literarischen* Gesellschaft, (den der *philosophischen* hat sie nie sich angemaßt) auch nannte man sie wohl die Gesellschaft der freien Männer, weil keiner in dieselbe außenommen wurde, der sich einer academischen Ordensverbindung angeschlossen und durch die damit verbundene Parteiung sich eines Theils seiner Freiheit begeben hatte. Zwölf Studenten traten zur Stiftung dieser Gesellschaft zusammen. Wenn mein Gedächtniß mich nicht trügt und später Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herbart ist schon im Sommer 1794 in Jena gewesen, wurde aber erst am 20. Oct. 1794 inscribiert. K.

getretene damit verwechselt, so waren ihre Namen: BAERNHOFF, POHRT, STEGEMANN, VEGESACK, PESAROVIUS, sämmtlich Liefländer, HORN aus Reval, LINDNER aus Mitau, PFEIFFER aus Bonn, KAUFMANN aus Danzig, Krüger aus Lüneburg, endlich zwei Bremer, Meister und ich. -BAERNHOFF war ein ausgezeichneter Kopf, dem die genialsten Weltanschauungen zu Gebote standen. Nach seiner Rückkehr wurde er Hauslehrer bei dem Grafen von Pahlen — er soll früh gestorben sein. — Pohrt wurde Erzieher der Kinder der bekannten Friederike Brun geb. MÜNTER, mit der er viele Jahre in Italien etc. zubrachte -- er ist als Prediger in Liefland gestorben. — Stegemann hat als Arzt in Rußland eine ausgezeichnete Carriere gemacht. — Krüger lebt wahrscheinlich noch als Prediger in Curland.\* — Pesarovius besafs vorzügliche musikalische Talente, hat auch eine Zeit lang in Russland eine Rolle gespielt, benahm sich jedoch als Staatsrath etwas zweideutig. — LINDNER ist der nemliche, der später in Weimar die Oppositionszeitung herausgab, auch für den Verfasser des berüchtigten Manuscripts aus Süddeutschland gilt und noch in Stuttgart lebt. — Meister lebt jetzt als Consistorialrath und Prediger in Bernburg. — Er ist später nach Jena gekommen und früher von dort abgegangen wie ich. — Mit HERBART zugleich, kann er höchstens ein halbes Jahr in Jena zugebracht haben, daher wird er schwerlich viel über ihn zu sagen wissen, sonst könnten Sie ihn, da er in Ihrer Nähe lebt, selbst darüber befragen. — Die Gesellschaft miethete einen kleinen Garten, in welchem sie sich jeden Mittwoch Abend versammelte; abwechselnd wurde von einem Mitgliede ein selbst verfaßter Aufsatz über einen beliebigen Gegenstand verlesen, welcher dann zum geselligen Gedankenaustausch die nächste Veranlassung gab. Es wurden nur literarische Gegenstände besprochen,\*\* die Ergebnisse der sogenannten Burschenwelt waren von der Unterhaltung gänzlich ausgeschlossen. — Diese Welt wurde überhaupt sehr in den Hintergrund gedrängt in einer Zeit, wo die französische Revolution, die Kant'sche Philosophie und die Blüthe der deutschen Dichtkunst, die Gemüther gleichzeitig in Anspruch nahmen. — Während der ganzen Zeit meines academischen Lebens in Jena, habe ich z. B. niemals Veranlassung oder Gelegenheit gefunden, einen sogenannten Commerce, Landesvater u. s. w. mitzumachen. Wenn man dergleichen Lärm im Vorübergehn vernahm, hiefs es unter uns: "Wie sich die platten Bursche freuen!"\*\*\* — Während meines Lebens in Jena, habe ich in den Ferien mehrmals meine gleich-

<sup>\* &</sup>quot;Krüger lebt wahrscheinlich noch als Prediger in Curland" ist Zusatz von Rs.

 $<sup>\</sup>ast\ast$  Nur literarische Gegenstände wurden besprochen Cc.

<sup>\*\*\*</sup> hiefs es: "Wie ... Cc.

zeitig in Göttingen studirenden Landsleute besucht. Die Physiognomie beider Universitäten bot damals den schneidensten Contrast.\* Wenn es in Iena zu den gewöhnlichsten Erscheinungen gehörte, daß unmittelbar nach Beendigung einer interessanten Vorlesung die Zuhörer sich haufenweise auf der Strafse gruppirten, um sich über dafs Vernommene lebhaft zu unterhalten; wie man gar keinen Anstand nahm, Jemand, dessen besondere Aufmerksamkeit im Collegium bemerkt worden, wenn man ihn auch sonst gar nicht kannte, beim Zusammentreffen auf einem Spatziergange anzureden und im Ton der Emausgänger mit ihm zu verkehren, — würde in Göttingen mit den Worten: - "Mein Herr, ich erinnere mich nicht, daß wir uns gegenseitig vorgestellt worden", schnöde zurückgewiesen sein. In Göttingen wurden beim Beginne einer Vorlesung die Zuhörer nach ihrem Stande klassificirt und von den Professoren als Hochgeboren, Hochwohlgeboren und Wohlgeboren angeredet.\*\* Das hätte damals in Jena keiner wagen dürfen, ohne ein allgemeines Gelächter zu riskiren.\*\*\* Edelleute, die auf Bildung Anspruch machten, schämten sich gewissermaßen † ihres Adels, das Wörtlein "von" kam ihnen weder in den Mund, noch in die Feder. Wirklich haben Einzelne es mir erst beim Abschiede als Geheimnisst anvertraut, dass sie dem Adel angehörten und nun mit der Sorge zurückkehrten, ihre freie Beweglichkeit in dieser Verbindung nicht vollständig behaupten zu können.†††

Zur Aufnahme neuer Mitglieder in die Gesellschaft wurde Einstimmigkeit der bisherigen Genossen erfordert und dabei nicht auf den Antrag des Eintretenden verfahren, sondern vielmehr diesem der Antrag der Gesellschaft gemacht, ob er geneigt sei, derselben einen Aufsatz aus seiner Feder mitzutheilen und dann, ohne weiter anzufragen, abzuwarten, ob sie ihn zur Theilnahme an ihren Versammlungen auffordere. — Durch dieses gewählte und strenge Verfahren erhielt sich die Gesellschaft in einer gewissen Achtung, so daß selbst einzelne Professoren z. B. FICHTE und PAULUS, keinen Anstand nahmen, dann und wann Mittwochs Abends an ihren Unterhaltungen Theil zu nehmen. — Daß die Gesellschaft alle Ordensmitglieder ausschloß, ohne gegen diese irgend feindlich aufzutreten und ohne in ihrer Mitte irgend einen eigenen esprit de corps zu nähren; daß keiner aus ihrer Mitte an Duellen etc. Theil nahm, ohne

<sup>\*</sup> bot den allerschneidensten Contrast Cc.

<sup>\*\*</sup> In Göttingen wurden die Zuhörer bei der Anrede der Professoren als Hochgeborne, Hochwohlgeborne und Wohlgeborne Herren classificit Cc.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;ohne ein allgemeines Gelächter zu riskiren" fehlt in Cc.

<sup>†</sup> schämten sich damals in Jena gewissermaßen Cc.

<sup>††</sup> Einzelne haben es mir erst beim Abschiede als Geheimnifs Cc.

<sup>††† &</sup>quot;und nun ... behaupten zu können" fehlt in Cc.

deshalb die geringste Verpflichtung eingegangen zu sein, sondern jeder lediglich durch den Tact sich gebunden hielt, der ihm sagte, er würde dann nicht mehr für eine Gesellschaft passen, die in einer Zeit, wo die höchsten Interessen\* der Menschheit in Frage kamen, einen Genossen, der sich jenen Thorheiten hätte hingeben können, für unwürdig gehalten hätte, darüber nur mitsprechen zu wollen; dafs man gar keine Landsmannschaften berücksichtigte, sondern sich nur mit vielversprechenden Individuen, gleichviel wo zu Hause, zu recrutiren suchte, - das alles führte der Gesellschaft schon im ersten Jahre ausgezeichnete Köpfe zu, wie z. B. v. Berger, ein Däne, der als Professor in Kiel starb, v. Breu-NING aus Bonn, der später in einer juristischen Carriere sich auszeichnete, FLORET, ein Rheinländer und Böhlendorff, ein Curländer, die poetische Talente entwickelten, aber früh gestorben sind, - Lepique, ein Rheinländer, der als ausgezeichneter Kanzelredner in Mannheim starb, — Horn aus Braunschweig, früher Secretair bei H. v. Dohm, jetzt Senator in Bremen, -- MÖLLER, ein Däne, gelehrter Theolog, -- v. ROSENKRANZ, ebenfalls ein Däne,\*\* — KÖPPEN, jetzt Professor in Erlangen, — CRAMER, ein Schweizer, jetzt einer der ältesten Prediger in Zürich, - Petersen, ein Liefländer, - Raison, ein Curländer. - Spiegel, ein Braunschweiger, - Tripplin, aus Weimar, - Reimers, ein Liefländer, der als Senator in Riga starb; — zur Zeit meines Abganges von Jena,\*\*\* --Rist, jetzt Regierungspräsident in Schleswig, 1 — und andere, die mir nicht gerade beifallen. — GRIES, der Uebersetzer des Tasso etc., ist erst, nachdem ich Jena verlassen hatte, in die Gesellschaft aufgenommen, so auch der treffliche Muhrbeck, der als Professor in Greifswalde starb! Die Gesellschaft soll sich über ein Dutzend Jahre erhalten haben, und das Archiv derselben, in das alle Aufsätze abgegeben wurden, ist wahrscheinlich von Gries aufbewahrt worden, da dieser am längsten in Jena blieb: Er ist kürzlich in Hamburg gestorben.

Fichte kam Ostern 1794 von Zürich nach Jena, seine Frau folgte ihm erst mehrere Monate später dahin nach. — Zufällig machte ich bald nach seiner Ankunft seine Bekanntschaft, und er forderte mich auf, an einem gemeinschaftlichen Mittagstische, den er mit Woltmann und Niethammer verabredet hatte, Theil zu nehmen. Auch noch ein paar andere Studenten, deren ich mich nicht bestimmt mehr erinnere, (ni fallor war

<sup>\*</sup> die gröfsten Interessen Cc.

<sup>\*\* &</sup>quot;v. Rosenkranz, ebenfalls ein Däne" fehlt in Cc.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Zur Zeit meines Abganges von Jena" fehlt in Cc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rist war nicht Regierungspräsident, sondern Conferenzrat. K.

LINDNER darunter) kamen hinzu. — Man liefs das Essen von einem Traiteur holen und speisete in Fichte's Wohnung. — Wie nun die Professorin Fichte eintraf, übernahm diese die gemeinschaftliche Küche zu besorgen und die Gesellschaft wurde durch ihren Vater, Hrn. RAHN aus Zürich, einen Schwager Klopstock's, — durch einen privatisirenden Gelehrten, Dr. Weishuhn und durch einige Studenten vermehrt, so daß sie über ein Dutzend Personen stark wurde. — Es gehörte unter anderen ein Franzose Perret aus Dijon dazu, der auch Mitglied der literarischen Gesellschaft wurde, eifrigst Philosophie studirte und später Secretair des General Clarke, auch eine Zeit lang Bonaparte's Secretair war. Dem ersten folgte er bei seinen Feldzügen in Italien, wurde auch bei den Verhandlungen, welche den Friedensschluß von Campo Formio herbeiführten, gebraucht. Bei Bonaparte, befand er sich im Winter von 1707-1708 auf dem Congresse zu Rastadt.\* Im Jahre 1814 habe ich ihn in Dijon wiedergesehen, wo er als einer der wohlhabensten Gutsbesitzer privatisirte. -- Ferner ein gewisser Brechtel, aus Elsafs, der vorerwähnte Liefländer Stegemann, Ziegler aus Arnstadt, der jetzt Minister des Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen ist, ein Jude, DAVID Veit, der mit Rahel Levi, später Frau von Varnhagen befreundet war und als Arzt in Hamburg gestorben ist, und noch andere,\*\* die mir nicht gleich einfallen. — An dieser Mittagstafel war es nun, wo ich HERBART zuerst nennen hörte, indem der ebenfalls aus Oldenburg gebürtige Professor Woltmann, wenn ich nicht irre, im Herbst 17941 seiner bevorstehenden Ankunft in Jena erwähnte, ihn als einen vielversprechenden jungen Mann schilderte und zur Aufnahme sowohl bei dem Mittagstische, als in die literarische Gesellschaft empfahl. Diese berieth nun über seine Reception und vereinigte sich, ihm den Antrag zur Einlieferung eines Probeaufsatzes zu machen. Er übergab auch nach wenigen Tagen einen solchen und zwar in lateinischer Sprache. Dies fiel als ungewöhnlich auf und da sich bei näherer Erkundigung ergab,\*\*\* daß es eine Oldenburgische Primaner Abiturienten Arbeit sei, so wurde ihm dieselbe mit dem Bedeuten zurückgegeben, daß die Gesellschaft einen andern Be-

<sup>\*</sup> studirte und später eine Zeit lang Bonaparte's Secretair war, bey dem er sich auch 1797 auf dem Rastadter Congresse befand Cc.

<sup>\*\*</sup> noch mehrere andere Cc.

<sup>\*\*\*</sup> bey näherer Erkundigung zeigte Cc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Datum wird ein Irrtum von SMIDT sein. Wahrscheinlich fällt die Erwähnung in den Beginn des Sommersemesters. Herbart hatte das Gymnasium in Oldenburg Ostern 1794 verlassen und ist dann sehr wahrscheinlich nach Jena gereist, wo er ohne immatriculiert zu sein, während des ersten Sommersemesters privatisierte. K.

weis seines Wunsches zu ihrem Mitgliede aufgenommen zu werden, erwarte. Er lieferte dann einen Aufsatz über einen anderen Gegenstand in deutscher Sprache und die Aufnahme erfolgte. -- Ueber die erste Zeit von HERBART's Aufenthalt in Iena, weiß ich Ihnen nicht viel zu erzählen, da ich außer jenen Zirkeln, wo er als Ankömmling leise auftrat, ihn wenig sah. -- Es kam hinzu, dass der Mittagstisch bei Fichte Ostern 1795 aufhörte. Ein Publikum, das er im Winter 1794—1795 über die Bestimmung des Gelehrten, Sonntags mit einem solchen Beifall gelesen, daß das größte Auditorium in Jena stets gedrängt voll war, hatte sowohl den Neid anderer Professoren, als die Eifersucht der Geistlichkeit rege gemacht und von Weimar erfolgte ein Verbot der Fortsetzung dieser Vorlesungen an den Sonntagen. Fichte, der sehr kurz angebunden war, erklärte nun, im nächsten Sommer gar nicht lesen, sondern seine Lehrbücher in Ruhe auf dem Lande weiter ausarbeiten zu wollen, und da man in Weimar besorgte, er könne einen auswärtigen Ruf annehmen, legte man seiner ländlichen Muße nicht allein kein Hinderniß in den Weg, sondern begünstigte diese selbst, indem man es in den Weg leitete, dass ihm ein sehr geräumiges, schlossähnliches Landhaus zu Osmannstädt, einige Meilen von Jena zum Sommeraufenthalt überlassen wurde. Da ich vorzugsweise um Fichte's willen mein academisches Leben in Jena noch um ein letztes halbes Jahr zu verlängern beabsichtigte\* und sonst keine Collegien weiter besuchen, sondern nur für mich studiren wollte, so war Fichte so freundlich, mich aufzufordern, ihn nach Osmannstädt zu begleiten und mir eins der vielen, in dem Schlosse sonst doch unbenutzt bleibenden Zimmer zur Wohnung einzuräumen. Ich machte davon jedoch nur theilweise Gebrauch, indem ich gewöhnlich nur einige Tage der Woche in Osmannstädt, die übrigen aber in Jena verlebte. Dieses Osmannstädt ist, beiläufig gesagt, erst später von Wieland bezogen, und es ist daher ein Irrthum, wenn der Herausgeber von Goethe's Briefen in den Jahren 1768 — 1832, Dr. DÖRING (Leipzig bei WUNDER 1837) zu dem 128. Briefe (daselbst S. 51) und dem darin vorkommenden Ausdrucke "Das Osmannstädter Ich" in einer Note die Erläuterung giebt, dass Wieland damit gemeint sei. — Der Sinn des Ganzen deutet auch nur auf Fichte.

Aus diesen chronologischen Reminiscenzen ersehen Sie nun schon, weshalb ich Ihnen über Herbart's Verhältnis zu Fichte, als Augenzeuge eigentlich gar nichts zu sagen weiß. Denn im ersten halben Jahre von Herbart's Aufenthalt in Jena hatte dieser genug mit sich selbst zu thun, um sich aus dem Oldenburgischen Schulstaube zu einem

<sup>\*</sup> verlängern beabsichtigt hatte Cc.

freieren Blicke zu erheben, im zweiten sah er Fichte gar nicht und im dritten, wo Fichte wieder las, hatte uch Jena bereits verlassen. Auch in der literarischen Gesellschaft verhielt sich Herbart damals noch sehr passiv und wurde so nicht unter die Vocale derselben gezählt.

Mein näheres persönlich freundschaftliches Verhältnis zu Herbart, datirt überhaupt erst von einer vierwöchentlichen Excursion, die ich kurz vor meinem Abgange von Jena, im Herbst 1795, mit ihm nach Carlsbad, Teplitz und Dresden machte (und an der noch zwei Braunschweiger, die vorgedachten Horn und Spiegel Theil nahmen). — Bei dieser Gelegenheit besprach er seinen weiteren Lebens- und Studienplan mit mir, erzählte mir von seinen Familienverhältnissen und äußerte den Wunsch, das ich nach meiner Rückkehr in die Heimath, seine Eltern, in dem nur fünf Meilen von Bremen entfernten Oldenburg besuchen und seiner Absicht, es nicht auf ein sogenanntes Brodstudium anzulegen, bei ihnen das Wort reden möge.

Das wurde denn auch ausgeführt, und in Folge einer von Herbart's Eltern erhaltenen Einladung, brachte ich im Frühling 1796, etwa 5 bis 6 Tage in ihrem Hause in Oldenburg zu. Auch der Zweck des Besuches wurde soweit glücklich erreicht, daß man Herbart's weiteren Entwickelungsgang nicht zu unterbrechen oder durch hemmende Vorschriften einseitig regeln zu wollen versprach.

Herbart's Erziehung und Familienverhältnisse, haben auf seinen ganzen Lebensweg, einen so entschiedenen Einfluß geäußert, daß ich Sie über diesen in einem gewissen Halbdunkel lassen würde, wenn ich jener zu erwähnen überginge, und doch gestehe ich aufrichtig, daß die Scheu davor, mich vorzugsweise bisher abgehalten hat, Ihrer Aufforderung zu entsprechen. Sie könnten indeß kein Verehrer und Freund des Verewigten gewesen sein und sich seiner Biographie unterziehen wollen, wenn Sie irgend im Stande wären, das, was ich Ihnen darüber weiter mittheile, in der ruchlosen Manier des sogenannten jungen Deutschlands\* zu verarbeiten und in der Zuversicht dieses Glaubens will ich jene Zweifelscheu denn überwinden.

Herbart's Vater, der den Titel Justizrath führte, war Mitglied einer der ersten gerichtlichen Behörden in Oldenburg. Sein amtlicher Wirkungskreis, dem er sich mit voller Geschäftstreue hingab, schien seine

<sup>\*</sup> Deutschlands zu einem van der Werft'schen oder Denner'schen Gemälde zu verarbeiten Cc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Biographie HERBART's sind gerade die von SMIDT im folgenden gemachten Mitteilungen von so großer Wichtigkeit, das ihre Mitteilung geboten und überdies jetzt, da niemand mehr durch dieselben verletzt werden könnte, ganz unbedenklich erscheint. K.

ganze Thätigkeit zu absorbiren. Man sah ihn fast nur auf seinem Studirzimmer, in collegialischen Sitzungen, und Abends in einem Clubb, wo er bei einer kleinen Spielparthie von angestrengter Tagesarbeit auf einige Stunden Erholung fand. — Schweigsam, trocken, phlegmatisch, schien er alle Genialität, als den gewohnten Gedankenzirkel turbirend, zu scheuen, jedoch ohne besondern Eifer zur Bekämpfung von Tendenzen dieser Art, weil dieser einen gleichen Störungseffect herbeigeführt haben würde. Zufrieden, in dem ihm angewiesenen Kreise seine Schuldigkeit zu thun erstrebte er nichts weiter in der Welt. — Das ganze Hausregiment überließ er seiner Frau. — So ist er mir von andern geschildert, so habe ich ihn bei jenem Besuche gefunden. —

Mit dieser Individualität, stand nun die seiner Gattin im vollsten Contrast. Die seltene und merkwürdige Frau vereinte lebhafte Phantasie mit schnellem Ueberblick, raschem Entschlusse, mannhafter Willensstärke und Ausdauer in der Consequenz des Gewollten, sie war zum Regimente geboren, wollte schaffen und wirken, vielfache Lebensaufgaben erfassen und bestehen, blickte und rührte sich nach allen Seiten. — Bei diesem männlichen Character, gebrach es ihr jedoch nicht an weiblicher Empfindungstiefe; ich habe sie oft in Thränen gesehen, die nur einem, im Innersten bewegten Gemüthe entquellen konnten. Aber wie es kein Licht, ohne eine Schattenseite giebt, so waren die Grazien leider ausgeblieben, den lebhaften Blick der Augen ausgenommen, auch keine Spur von Schönheit; — Haltung, Gang, Sprachorgan, Gestikulation, dem allen mangelte die Anmuth, es fiel mitunter sogar als wiederwärtig auf; und wie nichts bei ihr zum Vorschein kam, das an Sinnlichkeit erinnert hätte, hat sie auch schwerlich eine solche jemals anzuregen vermocht. —

Dass diese Ehe bei aller wechselseitigen sittlichen Treue dennoch eine unglückliche war, und dass unserm Freunde (so viel ich weiß, der einzige Sprößling derselben,) im elterlichen Hause keine fröhliche Jugendzeit zu Theil wurde, läst sich aus diesen Verhältnissen leicht abnehmen. Die Mutter strebte fortwährend, ihn nach einem Ideale zu erziehen, nach welchem ihm nichts von dem sehlen sollte, was sie an dem Gatten vermisste, daneben sollte er verwirklichen, was sie selbst auszuführen, vergebens erstrebt. — Der Vater hätte ihn dagegen gern in dem gewohnten Bildungsgeleise eines tüchtigen Oldenburgischen Geschäftsmannes sich fortbewegen sehen. — Bei dem Sohne aber, welchem die Mutter zu anregend, der Vater zu hemmend gegenüber stand, und der dabei Kraft genug fühlte,\* seinen eigenen Gang zu gehen, musste sich daher wohl

<sup>\*</sup> fühlte, auch selbst etwas zu seyn, mußte . . . . Cc.

eine diagonale Tendenz gestalten, die Niemand von beiden hinreichend zusagte. — Die Liebe zum Vaterlande, die Schnsucht, demselben etwas sein zu wollen, hat ihre tießten Wurzeln in kindlich freundlicher Pietät gegen Laren und Penaten. War diese unserm Freunde gänzlich verkümmert, so war es wohl zu begreifen, daß bei seiner weiteren Lebensaufgabe eine Rückkehr nach Oldenburg und ein dortiger Wirkungskreis gar nicht in Frage kam, daß er vielmehr nach einer literarischen, geistig kosmopolitischen Thätigkeit sich sehnte, — und war mit dem Rückblick auf seine eigene Erziehung eine Reminiscenz an vielfache Mißtöne unvermeidlich, so mußte der sittliche Ernst, der der Kern seines ganzen Wesens war, ihm namentlich auch die Pädagogik als ein Feld erscheinen lassen, das seiner pflichtmäßigen Bearbeitung harre.

Mit dieser Tendenz harmonirte es nun vollkommen, dass Herbart, ohne den Ablauf eines academischen Trienniums abzuwarten, mit Vergnügen auf die Uebernahme einer Hofmeisterstelle in der Familie des Berner Patriciers Steiger von Interlaken einging; — wurde damit doch auch die Frage von einer Oldenburgischen Carriere einstweilen in weitere Ferne gerückt. — Wenn ich nicht sehr irre, war es\* gegen Ostern 1797,1 wie er sich nach Bern begab. Die Anknüpfung dieser Verbindung ist wahrscheinlich durch einen aus Bern gebürtigen Cabinetssecretair des verstorbenen Herzogs von Oldenburg, Namens Zehender, mit welchem Herbart schon vor seinem Abgange nach Jena sich befreundet hatte, bewirkt worden. Ich erinnere mich nicht mehr, in welchem Jahre Herbart's Vater gestorben ist, 2 wohl aber, dass Herbart's Mutter, sobald sie sich von den Pflichten der Hausfrau frei fühlte, ihrem Drange, mit eigenen Augen zu sehen, was die Welt bewege und den Geist in Anspruch nehme, folgend, sich auf Reisen begab, und sich eine Zeitlang in Jena aufhielt, muß daher die Frage unbeantwortet lassen, ob auch diese Umstände mit Herbart's Entschlusse in einiger Verbindung gestanden haben oder nicht. — Vielleicht fällt auch Fichte's Verdächtigung des Atheismus³ und die durch seinen Abgang erfolgende Unterbrechung der Blüthenzeit des Studiums der Philosophie in Jena in jenen Winter. Mein Gedächtniß verläßt mich darin und zum Nachsehen und Nachfragen fehlt mir die Muße.

<sup>\*</sup> war es im Herbst 1796 oder im Laufe des darauf folgenden Winters wie er

<sup>1</sup> Das obige Datum "Ostern 1797" ist das richtige; denn Herbart verließ Jena im März 1797, um nach der Schweiz zu reisen. K.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> HERBART's Vater starb erst 1809. K.

<sup>3</sup> Fichte's Atheismusconflict fällt in das Jahr 1799. K.

Soviel ist wenigstens sicher, dass ich Herbart im Sommer\* 1707 schon in voller pädagogischer Wirksamkeit im Steiger'schen Hause vorfand. Auf der vorerwähnten Reise nach Dresden im Herbst 1705, wo ich mich einige Wochen mit täglichen Besuchen der dortigen Bildergallerie beschäftigte, hatte ich mir durch den ungewohnten Gebrauch eines scharfen Augenglases eine Augenschwäche zugezogen, an der ich im ganzen folgenden Jahre litt. Zur Beseitigung derselben, die auch glücklich erfolgte, verordnete der Arzt eine halbjährliche Studienruhe, die durch eine Fußreise in die Schweiz garantirt werden sollte. dieser vereinigte ich mich mit zwei academischen Freunden, den vorgenannten Köppen und Raison, die sich inzwischen von Jena nach Göttingen begeben, und dort ihren Cursus vollendet hatten. trafen wir außer mit HERBART noch mit drei anderen Mitgliedern der Jenaer literarischen Gesellschaft zusammen, nemlich mit Böhlendorf, der dort ebenfalls eine Hofmeisterstelle in einer patricischen Familie angenommen hatte, und mit BERGER und MUHRBECK, die eine Zeit lang daselbst pivatisirten. — Während mehreren Wochen, die ich zu wiederholten malen in Bern verlebte, fand ich HERBART bereits im Besitz des vollsten Vertrauens der Eltern seiner Eleven, sowie dieser selbst, aber ich bemerkte auch bei dieser Gelegenheit, wie alles\*\* politische Leben ihn fast gar nicht berührte, da die aristokratischen Formen und Gewohnheiten des Hauses ihn so wenig zu drücken schienen, wie die Altberner Politik ihm missfiel, - er wollte seine Zöglinge nur zu tüchtigen Menschen ausbilden, der Staat kümmerte ihn nicht, - und so entgingen ihm auch schon die damals unverkennbaren Spuren des nahenden Sturmes der schweizerischen Revolution. Wie die Franzosen im Februar 1798 zuerst in die Schweiz einrückten, wurde unser Freund HORN, (jetzt Senator in Bremen, damals mit dem Preußischen Gesandten Freiherrn von Dohm auf dem Rastadter Congresse) als Courier nach Neufchatel gesandt, um dem dortigen Preuß. Gouverneur Instructionen zu überbringen und besuchte bei dieser Gelegenheit HERBART in Bern. - Durch die Zeitbegebenheiten und durch die Sorge um das, was sie weiter bringen dürften, selbst aufgeregt, versuchte er es wiederholt, sich darüber mit HERBART zu unterhalten. - Dieser schien sich um das alles aber nicht im Mindesten zu kümmern, und verwunderte sich nicht wenig, wie HORN ihm zu Gemüthe zu führen suchte, dass das Menschenleben doch im Forschen, Erkennen und gehorsamen Befolgen einer Regel

<sup>\*</sup> im Frühlinge 1797 Cc.

<sup>\*\*</sup> wie wenig politisches Leben ihn berührte Cc.

nicht ganz aufgehen könne, daß man das Lebendige als solches doch noch vollständiger erfassen und ihm sein Recht lassen müsse. —

Die zunehmende Heftigkeit jenes Revolutionssturmes störte denn bald mit der Ruhe, auch das Glück des Steiger'schen Hauses.\* — Herbart's Verhältnis zu demselben löste sich auf die freundlichste Weise. Wahrscheinlich war dies noch im Laufe des Jahres 1799 der Fall. Er hielt sich dann, wenn ich nicht irre, eine kurze Zeit in Oldenburg auf und kam darauf zu mir nach Bremen, wo er zwei bis dritthalb Jahre zum Theil in meinem Hause und auf meinem Landgute mit uns verlebte, bis er Ostern 1802 von hier nach Göttingen abging.

Ueber diesen Zeitraum seines Bremischen Aufenthaltes, der Ihnen unbekannt gewesen zu sein scheint, wünschen Sie nun vorzugsweise nähere Nachrichten von mir zu erhalten, und wohl besonders deshalb, weil sie voraussetzen, dass wir uns in dieser Zeit gemeinschaftlich mit philosophischen Studien beschäftigt hätten. — Das war aber nicht der Fall, da mir damals keine Musse vergönnt war, diese Bestrebungen mit ihm zu theilen. - Ich hatte nach meiner Rückkehr aus der Schweiz im October 1707 eine Professur an dem damals hier bestehenden Gymnasium illustre angenommen und beschäftigte mich vorzugsweise mit Vorlesungen über Geschichte, die von einem zahlreichen Publikum von gebildeten Personen, Männern und Frauen, besucht wurden, ferner nahm ich als Mitglied eines Ausschusses der Bürgerschaft an Berathungen über hiesige Angelegenheiten Theil. Letzteres hatte die Folge, daß ich im December 1800 in den Senat gewählt wurde, und die damit verbundenen Arbeiten haben mich in den seitdem verflossenen 41 Jahren aller von Zeit zu Zeit eintretenden Lustanwandlungen ungeachtet, doch zu keinem Versuche einer Wiederaufnahme meiner früheren philosophischen Studien kommen lassen. In dieser Beziehung haben Sie also von meinen Mittheilungen keine Ausbeute zu erwarten.

Herbart beschäftigte sich während seines hicsigen Aufenthalts theils mit den Vorarbeiten, aus welchen sein nachmaliges philosophisches System hervorging, theils mit Unterrichtsstunden, die er regelmä/sig einem jungen Manne, der sich zur Universität vorbereiten wollte und zu unbestimmten Zeiten mehreren Frauenzimmern ertheilte. Da er gewöhnlich bei uns zu speisen pflegte, so waren unsere Freunde und Bekannten allmählich auch die seinigen geworden. Unter diesen war ein wohl-

<sup>\*</sup> Statt des ausführlichen Textes: "Wie die Franzosen (S. XXXII, Z. 3 v. u.).... Steiger'schen Hauses, hat Cc die Worte: Dieser brach dann im folgenden Jahre aus und störte in seiner Folge mit der Ruhe auch das Glück des Steiger'schen Hauses".

habender Kaufmann, der bei vorgerücktem Alter sein Geschäft abgegeben und mit seiner ebenfalls gebildeten Frau vielen Sinn für literarische Unterhaltung hatte. — Bei dieser brachte HERBART manchen Abend vergnüglich zu. - Sie waren kinderlos, hatten aber einen Neffen, dessen Bildung ihnen am Herzen lag. — Dieser war es, den Herbart auf ihren Wunsch zu seinen Universitätsstudien vorzubereiten suchte, und den er auch im Jahre 1802 gewissermaßen als Hofmeister nach Göttingen begleitete, - womit es aber nicht lange währte, weil derselbe mit vollem Eifer sich in sein juristisches Studium warf, wofür HERBART keinen Sinn hatte, dagegen aber bei dem jungen Manne, der sich in seinen Mußestunden lieber mit Poesie, als mit Philosophie beschäftigte, für letztere keinen\* Anklang fand. Dieser vormalige Zögling HERBART's (Dr. Walte) lebt noch hier und steht bei Allen, die Ihn näher kennen, in der vollsten Achtung, - wie er denn auch ein vollkommenes Vertrauen seiner Clienten besitzt. Ich hatte ihn in einer Reihe von Jahren nicht gesehen, da er seit dem Verluste einer geliebten Frau, den er nicht überwinden kann, fast gar nicht aus dem Hause geht. - Damit Sie jedoch sehen, daß ich gleich nach Eingang Ihres ersten Briefes bereits darauf bedacht war, Ihre: 1 Wunsche zu willfahren, lege ich ein Billet im Original bei, das ich auf meine Aufforderung, mir einen Beitrag zu der von Ihnen beabsichtigten biographischen Schilderung zu liefern, von ihm erhielt. —

Die Frauenzimmer, mit denen Herbart sich auf ähnliche Weise, jedoch mehr in der Form freier, geselliger Abendunterhaltungen\*\* beschäftigte, waren die meiner nächsten Umgebung, meine verstorbene einzige Schwester, die mit dem verstorbenen Senator Castendyk verheirathet war, meine eigene Frau, eine verstorbene ältere Schwester meiner Frau, verehelicht mit einem ebenfalls verstorbenen Kaufmann Noltenius und zwei jüngere, damals noch unverheirathete Schwestern meiner Frau, die mit ihr noch am Leben sind, die jetzige Gattin meines Collegen, des Bürgermeisters Noltenius (eines Bruders des ebengedachten), und die jetzige Wittwe eines verstorbenen Predigers Bekenn, dessen Name Ihnen vielleicht als Verfasser einiger kleinen philosophischen Schriften vorgekommen sein mag.

Die drei erstgenannten verheiratheten jungen Frauen befanden sich damals im Vollgenuss der ersten mütterlichen Freuden und ihr ganzes Tichten und Trachten war auf hinreichende Befähigung zu einer zweckmäßigen Erziehung ihrer Kinder gerichtet. Wir jungen Männer dagegen, hatten bei der herzlichsten Liebe zu unsern Frauen, doch kein sonder-

<sup>\*</sup> für diese keinen Cc.

<sup>\*\*</sup> geselliger Unterhaltungen Cc.

liches Ohr für theoretische Unterhaltungen über dieses Thema, meinten vielmehr, das würde sich im Leben schon machen, und ein gutes Beispiel der Eltern, verbunden mit einem festen Gange des Vaters durch's Haus, sei das eigentlich fruchtbringende Princip jeder guten Erziehung. - Was konnte ihnen also willkommener sein, als die gesellige Unterhaltung mit einem Manne, dem dergleichen Erörterungen die größte Freude machten, der mit dem vollsten Ernste darauf einging, keine Art von Geschlechtsüberlegenheit blicken liefs, sich nie die geringste badinage erlaubte, sondern sich mit den Frauen gerade so unterhielt, als säße er den ehrenfestesten Männern gegenüber. Die Leichtigkeit, mit der sich HERBART das volle Vertrauen jedes Frauenzimmers, das nur von irgend einer ernsten Seite zugänglich war, trotz alles Eckigen in seiner äußeren Haltung, zu erwerben wußte, wurzelte, beiläufig gesagt, gerade in diesem Benehmen, weil es bei ihm keine Manier, sondern volle Wahrheit war. - Wie konnte es auch anders sein, war ihm doch seine Mutter von Jugend auf als l'homme de la famille erschienen! Vielleicht hing es damit auch zusammen, daß er, wie er mir wiederholt versichert hat, nie eine sinnliche Neigung zum andern Geschlechte bei sich verspürte. Vertheidigte er doch bereits in Jena sehr ernsthaft die Ansicht, daß, wer sich den Wissenschaften widmen wolle, vor dem 40. Jahre an kein Heirathen denken dürfe, dann sei es aber Pflicht, Bedacht darauf zu nehmen, weil man sonst keine Aussicht habe, die Erziehung seiner Kinder bis zu ihrer Mündigkeit leiten zu können. Dass seine eigne Ehe kinderlos geblieben, hat mich daher auch nie gewundert.

So gaben sich denn auch jene drei Frauen seinen Belehrungen mit vollster Zuversicht hin, und wenn er sich ihnen anfangs nicht immer begreiflich machen konnte, dann behauptete, die Schuld liege an ihnen, sie seien zu flüchtig, ließen ihre Gedanken spatzieren gehen, statt sie auf einen festen Punkt zu richten, einige mathematische Studien dürften sie in den Besitz des Zügels setzen, so ließen sie sich auch diese willig gefallen, und er brachte sie so weit, dass sie den pythagorischen Lehrsatz auf mehr als eine Weise zu demonstriren vermochten. So wurde denn darüber verhandelt, wie das Wahrnehmungsvermögen der Kinder zu wecken sei, ehe man noch mit ihnen sprechen könne; - dann die Pestalozzischen und andere Unterrichtsmethoden erörtert, ein Abrifs der Geschichte der Philosophie vorgetragen, vorzugsweise bei Plato verweilt und was sich sonst weiter daran knüpfen mochte. Seine Bemühungen gingen namentlich dahin, den Frauen die Aufgaben der Wissenschaft, als Aufgaben der Menschheit darzustellen, folglich als Gegenstände einer ernsten, ja religiösen Behandlung. Es kam mir vor, als ob ihm ein Eingehen auf diese Ansichten und deren Anerkennung von Seiten ehrenwerther Frauen, um so mehr Bedürfnis war, als er das bei seiner Mutter\*, welche das, was er sich als Lebensaufgabe erwählt, fortwährend verkannte, vergebens erstrebt hatte. Er suchte und fand darin eine Apologie, die für sein ruhiges Fortschreiten auf dem begonnenen Wege von zvichtigem Einflusse\*\* war. Es wird sich darüber vielleicht etwas in einem kleinen Aufsatze finden, den Herbart in irgend eine periodische Schrift\*\*\* jener Zeit, ni fallor, in die von G. v. Halem herausgegebene Irene, hat einrücken lassen. — Die Rubrik will mir nicht beifallen, es steht aber darunter: "Drei Frauen gewidmet" — damit sind die vorgenannten gemeint.<sup>1</sup>

Meine beiden jüngeren damals noch unverheiratheten Schwägerinnen aber, die sich grade mit der Erlernung neuerer Sprachen beschäftigten, suchte er von der Richtigkeit seiner Behauptung zu überzeugen, daß die Kunde der griechischen Sprache, das Studium jeder andern erleichtere, man also damit beginnen müsse, ertheilte ihnen dann Unterricht darin, und brachte sie auch dahin, daß sie mit der Odyssee leidlich fertig werden konnten.

Die Kunde, dass Herbart hier in einem ihm zusagenden Cirkel lebe und namentlich bei den Frauen wohlgelitten sei, war auch nach Jena erschollen, wohin Böhlendorf, dessen Schweizerische Hofmeister-Laufbahn die Revolution ebenfalls zerstört hatte, zurückgekehrt war. — Für den Moment keinem bestimmten Lebensplan folgend, und (wie die Liefländer und Curländer darin überhaupt den Franzosen gleichen) keinen Augenblick daran zweifelnd, den Frauen gefallen zu müssen, begab er sich ebenfalls nach Bremen, begann damit, Unterricht im Italienischen zu geben, und wurde in manchen Zirkeln, wo er sich durch Vorlesung seiner dramatischen Versuche, die später im Druck erschienen sind (Fernando oder die Kunstweihe - und das Trauerspiel Ugolino) interessant zu machen wußte, gern gesehen. Aber bei den Bremischen Frauen wollte es ihm durchaus nicht glücken, und wie er eine gewisse neidische Empfindlichkeit gegen Herbart nicht unterdrücken konnte, missfiel er Wie ich gegen das Ende des Jahres 1800 in den Senat gewählt wurde und meine historischen Vorlesungen aufgeben mußte, erbot er sich zur Fortsetzung derselben, scheiterte aber auch damit, indem er

<sup>\*</sup> bey seiner Mutter, die seine Bestrebungen fortwährend verkannte Cc.

<sup>\*\*</sup> wohlthätigem Einflusse Cc.

<sup>\*\*\*</sup> in irgend ein Journal Cc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SMIDT meint Herbart's Aufsatz: "Über Pestalozzi's neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrte." (S. S. 139-150.) K.

vorgängiger Uebung in freier Rede ermangelnd, wiederholt in seinen Vorträgen stecken blieb. Am Ende betrübte sich niemand darüber, wie er uns verließ. Auch soll er später auf allerhand Abwege gekommen und zuletzt in einem Irrenhause gestorben sein.

Durch das nemliche Gerücht angezogen, fand sich auch noch ein anderes Mitglied der literarischen Gesellschaft, der Liefländer Pesarovius hier ein, — seine Erscheinung war aber viel kürzer. Er glaubte es mit Herbart im Klavierspiel aufnehmen zu können, gab auch einige Concerte und nahm in mehreren Häusern an musikalischen Unterhaltungen Theil. — Das lockere liefländische Wesen sagte den Bremern jedoch nicht zu und er zog bald wieder ab, wir aber freuten uns\*, wie er ging.

Ueberhaupt haben von den dem Russischen Reiche angehörigen Genossen der Jenaer literarischen Gesellschaft mehrere im Leben nicht Probe gehalten, denn auch Lindner ist in eine zweideutige Stellung geraten — und selbst Bärnhof, der talentvollste von allen, soll, wie ich durch die dritte Hand vernommen, sich durch den Genuß geistiger Getränke seine Tage verkürzt haben.

Einen erfreulicheren und belebenderen Zuwachs hatte unser freundlicher Cirkel in jener Zeit durch zwei andere Genossen des Jenaischen academischen Lebens erhalten, die besser mit Herbart harmonirten und in deren Umgange er manche frohe Stunde verlebt hat, — Dr. Thulesius aus dem Oldenburgischen, der schon kurz vor Herbart nach Bremen gekommen war und sich als Arzt hier niedergelassen hatte und Dr. Horn, aus Braunschweig, unser Gefährte der Reise nach Dresden im Jahre 1795, der im Frühling 1801 unser Mitbürger wurde und Ende 1802 zum Mitglied des Senats erwählt ward. — Beide leben noch in unser Mitte, und sind jetzt die einzigen mir noch übrig gebliebenen treuen Genossen meines academischen Lebens, unserm Hause fortwährend aufs innigste befreundet.

Meine vertraulichen Unterhaltungen mit Herbart unter vier Augen hatten in der ganzen Zeit seines Hierseins vorzugsweise das unglückliche Verhältnis, welches zwischen ihm und seiner Mutter vorwaltete, zum Gegenstande. Diese konnte nicht vergessen, das keiner der Blüthenträume, deren sie sich bei der Erziehung des einzigen Sohnes hingegeben, die erwartete Frucht gebracht, sie hatte keinen Glauben an seine Zukunft, wähnte, das er sich unpractischen Tendenzen hingegeben und tadelte alles, was er unternahm. Er wußte indes recht gut, was er wollte, und fühlte zugleich, das \*\* er in dem Glauben an sich selbst nicht

<sup>\*</sup> und wir freuten uns Cc.

<sup>\*\*</sup> wollte, fühlte auch, dafs Cc.

wankend werden dürfe; sie wollte ihn fortwährend erziehen, er aber nicht von ihr geleitet sein, und mied deshalb ihre Nähe. - Die Frau hatte größeres Zutrauen zu mir wie zu ihrem Sohne, schrieb mir von Zeit zu Zeit, - es fanden auch mehrere Zusammenkünfte auf halbem Wege zwischen uns statt, an denen Herbart auf mein Zureden einzeln Theil nahm, aber aller angewandten Mühe ungeachtet, wollte es mir nicht gelingen, das wechselseitig verlorne Vertrauen wieder hergestellt zu sehen. Nachdem das von beiden Seiten aufgegeben worden, suchte sie einen gewissen Dr. HARBAUR, einen aus dem Elsass gebürtigen Arzt, der ein vielbewegtes Leben geführt und den sie früher zufällig in Oldenburg kennen gelernt hatte, wieder auf, dem sie ihr ganzes Vertrauen schenkte und ihm folgte, wohin er ging. Er war eine Zeitlang Leibarzt des Königs der Niederlande - in Strassburg und Paris, in Berlin und in Holland zu Hause. — Es ist möglich, dass er auch schon bei ihr war, wie sie in Jena sich aufhielt. In seiner Nähe ist sie auch gestorben, wahrscheinlich in Frankreich, in welchem Jahre weiß ich nicht, vermuthe aber schon früher als HERBART nach Königsberg ging. 1 Seitdem sie nach Jena reiste, wovon ich die Zeit auch nicht mehr anzugeben vermag, habe ich sie nicht wieder gesehen. Auch HARBAUR soll vor einigen Jahren gestorben sein.

Bei diesem ganzen Verhältnisse war übrigens durchaus keine Sinnlichkeit im Spiele, was Oldenburgische Afterrede darüber auch verbreitet haben mag. Mit der größten Naivetät nannte die Herbart sich selbst eine alte häßliche Frau. — Aber mit der nemlichen Consequenz wie ihr Sohn die Ausbildung seines philosophischen Systems, verfolgte sie die Erstrebung dessen, was sie im ganzen Laufe ihrer Ehe ersehnt und entbehrt und an ihrem Sohne zu finden vergebens gehofft hatte, das Bedürfniß, sich an einen gebildeten Mann zu lehnen, der ihr dadurch Achtung einflößte, daß seine Willens- und Thatkraft ihre eigene überwiegend, im Leben sich geltend mache.

Um Ihnen diesen Harbaur in solcher Beziehung wenigstens in einem kleinen characteristischen Zuge etwas näher zu individualisiren, erzähle ich Folgendes: Bei den drei den Befreiungskrieg leitenden Monarchen Anfangs December 1813 als Bremischer Gesandter accreditirt, war ich dem Hauptquartier derselben bis Paris gefolgt, wo ich bis zur Mitte des Jahres 1814 verweilte. Ein anhaltender Husten erforderte ärztliche Hülfe. Auf Erkundigung nach einem deutschen Arzt wurde mir Dr. Harbaur genannt, der mich auch in kurzer Zeit herstellte. Auch sah ich ihn dort in mehreren Cirkeln und seine Unterhaltung sagte

<sup>1</sup> HERBART'S Mutter starb im December 1803 in Paris. K.

mir zu. Wie ich ihm meine bevorstehende Abreise ankündigte, bestand er darauf, dafs ich zuvor noch einmal in einer kleinen Gesellschaft, die ich selbst wählen möge, bei ihm zu Mittag essen solle. Die Einladung durfte ich nicht ablehnen,\* bemerkte jedoch, daß jeder von ihm gewählte Gast mir recht sein werde. Er drang darauf, daß ich doch wenigstens einen Wunsch dieser Art äußern möge, den er schon zu erfüllen wissen werde. Nun erwiederte ich scherzend, so möge er den alten Graf von SCHLABERNDORF bitten. Ich weiß nicht, ob Sie von diesem merkwürdigen, bereits vor mehreren Jahren verstorbenen Manne etwas gehört, oder gelesen haben, (in VARNHAGEN'S Denkwürdigkeiten wird seiner ohne Zweifel erwähnt sein). Ein geborner Schlesier und reicher Gutsbesitzer, hatte er den größten Theil seines Lebens in Paris zugebracht, - die Revolution von 1780 kommen sehen und in allen ihren Phasen durchlebt. Geistreich und in französischer wie deutscher Literatur bewandert, hatte er die Bekanntschaft der bedeutendsten Männer dieser ganzen verhängnifsvollen Zeit gemacht und die Gefahren derselben vorzugsweise dadurch bestanden, dass er sein Studirzimmer fast gar nicht verliefs und wie ein Cyniker lebte. Seinen Bart liefs er Monate lang wachsen, man fand ihn nur in einem zerrissnen Schlafrocke mit herabhängenden Fetzen. Dennoch fehlte es ihm nie an Besuch von allen Partheien, denn er war über Alles orientirt, man\*\* konnte ihn wie ein Lexicon aufschlagen.

So hatte ich ihn 1811 in der Zeit, wo Napoleon im Zenith seiner Glorie stand, kennen gelernt, und während eines Vierteljahres, das ich damals in Paris zubrachte, häufig besucht. Auf dem nemlichen Flecke, in dem nemlichen Lehnstuhl, in der nemlichen Attitude fand ich diesen Diogenes im Jahre 1814 wieder vor und hatte zufällig vernommen,\*\*\* daß Harbaur sein Arzt sei. Der gedachte Scherz aber war bereits von mir vergessen,† als ich mich nach einigen Tagen zum Diner bei Harbaur einfand und kaum meinen Augen traute, wie ich jenen Alten der Tage auß sorgfältigste rasirt und in der anständigsten Kleidung unter den Gästen erblickte. Wie Harbaur das möglich gemacht, habe ich nicht erfahren, aber in dem, daß er sich an die Verwirklichung solcher Möglichkeiten wagte, erkannte ich sofort den Mann, von dem sich die Herbart unwiderstehlich angezogen finden mußte. Unser Freund hingegen würde,†† wenn ihm seine Mutter je eine solche Aufgabe angesonnen

<sup>\*</sup> Ich konnte die Einladung nicht ablehnen Cc.

<sup>\*\*</sup> und man Cc.

<sup>\*\*\*</sup> Attitude hatte ich . . . . vorgefunden und zufällig vernommen Cc.

<sup>†</sup> Den gedachten Scherz aber hatte ich bereits vergessen Cc.

tt Unser Freund aber würde Cc.

hätte, sie als ein thörichtes nutzloses Beginnen nicht ohne Äußerungen einiges Unwillens sofort von der Hand gewiesen, die Mutter aber ihn dann\* für einen Imbecillen erklärt haben. In der mathematischen Richtung und Tendenz seines ganzen Wesens suchte und beschritt er zwischen zwei sich vorab deutlich vergegenwärtigten Puncten nur den gradesten Weg, es gebrach ihm, wenn ich mich so ausdrücken darf, an allem Spieltriebe, und damit an einer hinreichend freien Beweglichkeit auf den Wellenlinien des idealen und practischen Lebens. So hatte er nicht blos für Witz, Scherz und Humor selbst keinen Sinn, sondern sie erschienen ihm auch als den Ernst des Lebens gefährdende Talente, bei denen man sich des "timeo Danaos," erinnern müsse. Deshalb waren ihm auch die Bestrebungen der poetischen Schule der Schlegel u. s. w. verhafst, sie verdürben, sagte er, ihm sein Publikum\*\*. Überhaupt fand er an keiner Art von Spiel Gefallen,\*\*\* selbst an den geistreichsten nicht, wenn dabei ein zufälliges geistiges Funkengeben in Frage kam. So lehnte er es fast jedesmal ab, an einer in jener Zeit in unsern geselligen Abendzirkeln häufig vorkommenden Unterhaltung Theil zu nehmen, die in epigrammatischen Versuchen bestand, wozu Themata und Endreim von jedem Anwesenden beliebig aufgegeben und die so beschriebenen Zettel dann zu augenblicklicher Bearbeitung verlooset wurden.

Für die Mutter war dagegen kein Wagstück zu kühn, und ihre Entschlossenheit schlug jeden Zweifel nieder, sobald sie den Moment zum Handeln gekommen zu sein glaubte. Aus ihrem eigenen Munde habe ich Folgendes:

Schon einige Jahre vor der Zeit, wo ich ihre nähere Bekanntschaft machte, erkrankte ein Oldenburgischer Beamter, mit dem Herbart'schen Hause befreundet, der Frau jedoch geistesverwandter als dem Manne, und daher ihr sein vorzügliches Vertrauen widmend, an der sogenannten galoppirenden Schwindsucht. Im letzten Stadium derselben, wie jede Aussicht zur Genesung bereits verschwunden war, verordnete der Arzt noch den Gebrauch einer Heilquelle im südlichen Deutschland. — Der Kranke weigerte sich lange, gab jedoch endlich nach,† bat indefs die Herbart dringend, ihn bis zur nächsten Station zu begleiten, um noch ein letztes vertrauliches Wort mit ihr wechseln zu können. — Sie fand sich dazu bereit. Nach einer Fahrt von drei Meilen hatten Beängstigung und Mattigkeit jedoch dergestalt zugenommen, daß an Weiterfahren nicht

<sup>\*</sup> und die Mutter ihn dann Cc.

<sup>\*\*</sup> Die Worte: "So hatte er nicht blos . . . . sein Publikum" fehlen in Cc.

<sup>\*\*\*</sup> Fand er doch fast an keiner Art von Spiel Gefallen Cc.

<sup>†</sup> gab endlich nach Cc.

zu denken war, und die Nacht dort zugebracht werden mußte. Die HER-BART wachte vor seinem Bette und reichte ihm von Zeit zu Zeit vorschriftsmäßig von der verordneten Arznei,\* die aus einem Krampfstillenden Opiate bestand. Bei einem solchen sorgsamen Abzählen der vorgeschriebenen Tropfenzahl, flehte der von Brustkrämpfen geängstigte Kranke aufs beweglichste, es bei dieser Zahl nicht zu belassen. Ich fühle und weiß, äußerte er, daß ich höchstens noch einige Tage zu leben habe. Ich hinterlasse weder Frau noch Kinder. Was ich auf der Welt noch zu sagen hatte, ist Ihnen anvertraut, ich bin vollkommen bereitet,\*\* sie zu verlassen. Meinen Leichnam möchte ich doch in Oldenburg beerdigt\*\*\* haben. Sie sind immer so freundlich gegen mich gewesen, erfüllen Sie nun meine letzte Bitte. Helfen Sie mir diese furchtbare Todesqual verkürzen.† — Zählen Sie die Tropfen nicht, füllen Sie den ganzen Löffel. - In jener Welt werde ich es Ihnen danken. - Was sollte ich thun, fuhr sie fort, ich hielt mich überzeugt, dass der Mann wußte, was er wollte, daß er mich zu dieser Hülfeleistung vor andern ausersehen, weil er unbedingtes Vertrauen dazu in mich setzte. Sollte ich dieses Vertrauen täuschen und so das bittere Gefühl des Verlassenseins, sei es durch mein Weggehen oder durch meine längere in seinen Augen dann mitleidlose Gegenwart bei ihm steigern? Ich that, was er begehrte und führte seine Leiche nach Oldenburg zurück.

Das erzählte mir die Frau, wie ich es Ihnen erzähle, und in so fester Überzeugung der Pflichtmäßigkeit ihres Benehmens, daß sie gänzlich unterließ, was ich nicht unterlassen zu dürfen glaube, die Bemerkung, daß sich diese Anecdote nicht zur Veröffentlichung eignet. Ich theile sie Ihnen nur zu dem Zweck mit, damit Sie unsern Freund begreißen und ihn keiner Inpietät zeihen, wenn ihm in der Nähe seiner Mutter etwas unheimlich zu Sinne war.††

Wie sehr sie ihn verkannte und welcher Grad von kindlicher Pietät dennoch bei ihm vorwaltete, zeigte sich noch nach ihrem Tode in Veranlassung ihres Testaments. Es scheint, daß sie mit ihrem Gatten nicht in Gütergemeinschaft lebte, wenigstens habe ich einmal gehört, daß sie ein eigenes Vermögen von etwa 25,000 Thalern besaß. Den Übergang desselben auf ihren Sohn hatte sie testamentarisch dahin clausulirt, daß

<sup>\*</sup> reichte ihm von Zeit zu Zeit die verordnete Arznei Cc.

<sup>\*\*</sup> sagen hatte, habe ich' Ihnen vertraut, ich bin völlig bereitet Cc.

<sup>\*\*\*</sup> Mein Leichnam muß doch nach Oldenburg zurück Cc.

<sup>†</sup> Die Sätze: "Sie sind immer so freundlich gegen mich gewesen." "Helfen Sie mir diese furchtbare Todesqual verkürzen" fehlen in Cc.

tt unheimlich zu Muthe war. Cc.

ihm, bis er das 40. Jahr erreicht, nur die Zinsen dieses Capitals auszuzahlen seien, die Verwaltung desselben aber von einem Oldenburgischen Advocaten, Dr. Wartenburg, wahrgenommen werden sollte. Als Grund war angegeben, dass ihr Sohn schwerlich früher mit seinen philosophischen Speculationen soweit gekommen sein dürfte,\* um zu einer ordentlichen Vermögensverwaltung Zeit übrig zu haben, - sie daher nur zu seinem eigenen Besten diesen conservatorischen Bedacht ge-Ob sie dabei seiner Maxime, dass ein Gelehrter erst im 40. Jahre heirathen solle, eingedenk gewesen sein mag, weiß ich nicht, wohl aber, dass an dieser Maxime auch einer ihrer Lieblingspläne scheiterte. — Sie hatte sich der Erziehung der Tochter einer verstorbenen Freundin mit großer Sorgfalt angenommen, das Mädchen mochte 4-5 Jahre jünger sein wie HERBART, - er hatte mit dem Kinde gern verkehrt. Die Mutter hoffte, ihm in ihr eine treffliche Gattin zuführen zu können, die ihm zugleich ein nicht unbedeutendes Vermögen zubringe. Das vertraute sie mir schon im Jahre 1796, bei meinem Besuche in Oldenburg, da sie aus den Briefen ihres Sohnes entnommen zu haben glaubte, dass ihm mein Rath nicht gleichgültig sei. - Sie veranstaltete einen kleinen Ball in ihrem Hause, damit ich das Mädchen sehen, mit ihr tanzen, in meinen Briefen an HERBART seiner erwähnen möge. Ich fand es auch wirklich in der Blüthe der Jugend und Schönheit, nicht ungebildet und anmuthig im Umgange, - verhehlte diesen Eindruck unserm Freunde auch nicht, obgleich ich im Voraus überzeugt war, dass meine Schilderung nur einen historischen Effect bei ihm haben würde. Diese von der Mutter für ihn ausersehene Braut, wurde später an einen schon bejahrten Amsterdamer Kaufmann verheirathet, nach wenigen Jahren Wittwe, kehrte dann nach Oldenburg zurück und erhielt einen zweiten Ehemann, einen Jenaischen\*\* Universitätsgenossen HERBART'S, der Bürgermeister in Oldenburg wurde, aber auch bereits gestorben ist. Ob sie noch lebt, weiß ich nicht. — Einer ihrer Söhne hat sich als Kaufmann in Bremen etablirt.

Aber um auf das Testament zurückzukommen.

Herbart wußte, und auch Wardenburg, den er persönlich kannte und schätzte, machte ihn aufmerksam darauf, daß jene Clausel zu Rechte nicht beständig erfunden werden dürfte, sobald er nur ordnungsmäßig dagegen reclamire. — Er wollte sich dazu jedoch nicht entschließen und hat das 40. Lebensjahr ruhig abgewartet, so vollkommen er auch von

<sup>\*</sup> gekommen sein würde Cc.

<sup>\*\*</sup> Ehemann in einem Jenaischen Cc.

dem Irrthum der Voraussetzung seiner Mutter überzeugt war. Er hatte durchaus\* keine Neigung zur Verschwendung, und wußte das Seinige zu\*\* Rathe zu halten. Mag es doch wenige Studenten geben, die während ihrer Universitätszeit sich so einschränken, daß sie von dem Betrage ihres Wechsels jährlich eine kleine Summe übrig behalten und diese sofort zinslich anlegen. Ich weiß aus Herbart's eigenem Munde, daß dies bei ihm der Fall war, — es stand mit seiner Abneigung gegen das Ergreifen einer Brodwissenschaft, die seine Rückkehr nach Oldenburg herbeiführen könnte — und mit dem daraus hervorgehenden sorglichen Blicke in die Zukunft in innigster Verbindung.

Ostern 1802 zog Herbart also von Bremen nach Göttingen. — Dass sein hofmeisterliches Verhältnifs zu Walte dort nicht lange dauerte, ist schon erwähnt. Eben so wenig gelang dies bei dem jungen Holmer, dem Sohne eines verstorbenen Oldenburgischen Ministers, wenn schon aus ganz anderen Gründen, weil ihm hier eine sittliche Entartung die Fortsetzung eines solchen Verhältnisses verleiden mußte. Dennoch wußte er, nachdem er in Göttingen als Privatdocent aufgetreten, bald einen Kreis hoffnungsvoller junger Männer um sich zu sammeln, die der Ernst seiner Bestrebungen magnetisch anzog. Dazu gehörte auch einer seiner vormaligen Berner Zöglinge, der ihm vor andern werth war, die Söhne des damaligen Hannoverschen Ministers v. Grote, einige Liefländer und Curländer, \*\*\* - ein Prinz Sulkowski, aus dem Preussischen Polen, † wenn ich nicht irre, auch der damalige Kronprinz, jetzige König von Baiern. - Eine Anzahl derselben begleitete ihn auf einem Ferienbesuche, den er uns in Bremen machte. Ein solcher Besuch wurde noch ein, oder zweimal von ihm wiederholt, ehe er nach Königsberg abging. Das war nach dem Tilsiter Frieden der Fall; - in welchem Jahre, kann ich nicht bestimmt angeben.

Von seinem Leben und Wirken in Königsberg, habe ich während der Zeit seines dortigen Aufenthaltes wenig vernommen, unser Briefwechsel hörte damals fast ganz auf.

Später habe ich ihn denn von Zeit zu Zeit in Göttingen wiedergesehen, wenn ich auf meinen Reisen nach und von Frankfurt dort passirte. Bei solchen Gelegenheiten machten meine Frau und ich auch die Bekanntschaft der seinigen, zu der wir ebenfalls in ein freundliches Verhältnis traten. — Ein solcher Reiseaufenthalt war meist auf einen

<sup>\*</sup> HERBART hatte durchaus Cc.

<sup>\*\*</sup> Seinige recht wohl zu Cc.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;und Curländer" fehlt in Cc.

t "aus dem Preussischen Polen" fehlt in Cc.

einzelnen Tag beschränkt, — wir tauschten unsere Erlebnisse gegenseitig aus; zu wissenschaftlichen Unterhaltungen fand sich keine Muße. — Mit unserm sparsamen Briefwechsel hatte es die nemliche Bewandniß.

Im Mai 1838 sahen wir ihn zuletzt und brachten Nachmittag und Abend bei Herbart's\* zu. Auf seinem Studierzimmer unterhielt ich mich eine vertrauliche Stunde allein mit ihm, während meine Frau auf ähnliche Weise mit der seinigen verkehrte. — Der Gegenstand unserer damaligen Unterhaltung war vorzugsweise der bekannte Vorgang mit den sieben Göttinger Professoren, seine Lage und sein Benehmen bei der Unterhaltung mit dem Könige auf dessen Jagdschlosse, so wie bei der ganzen Sache überhaupt. Sie wissen, wie sehr unser Freund deshalb getadelt worden ist, und was er darüber zu leiden hatte. ich mich in solcher Lage auch wahrscheinlich anders benommen haben dürfte, so giebt es bei Situationen dieser Art für die Richtigkeit der Beurtheilung jedes Individuums doch nur einen individuellen Maassstab und durch alles, was er mir darüber erzählte, konnte meine volle Ueberzeugung nur verstärkt werden, dass er auch unter diesen Umständen sich selbst nicht untreu geworden. — Politische Verhältnisse berührten und interessirten ihn wenig. 1 Von dem ganzen Hannoverschen Staate lag ihm nur die Universität Göttingen am Herzen. Er mußte die Erhaltung derselben mit der davon abhängigen geistigen Wirksamkeit auf die Bildung der deutschen Jugend - nach dem, was man ihm eröffnete, für gefährdet und den Moment zur Beseitigung dieser Gefahr, verstreiche er unbenutzt, für unwiederbringlich verloren achten, es war eine Lage, die bei dem vollsten Contraste der Aufgabe wie des Benehmens, mit derjenigen seiner Mutter an jenem Todenbette zu Delmenhorst\*\* doch eine gewisse Parallele gestattet. Er war zu grade und zu redlich, um den labyrinthischen Faden der Intrigue, zu deren Opfer man ihn ausersehen, auch nur zu ahnen. Dazu kamen Unkunde und Unbehülflichkeit in

<sup>\*</sup> in Göttingen bey HERBART's Cc.

<sup>\*\* &</sup>quot;zu Delmenhorst" fehlt in Cc.

¹ Nur selten las er Zeitungen. Zur Zeit der Göttinger Jubelfeier war er Dekan der philosophischen Facultät, und mußte als solcher die Ehrendiplome einiger ihm von den Collegen vorgeschlagenen neu creierten Doctoren ausfertigen. Unter diesen war bekanntlich auch Stüve. Bald nachher ward Herbart durch ein Rescript aus Hannover zur Verantwortung darüber aufgefordert, daß er Stüve zum Doctor creiert, und es zeigte sich, daß ihm der Mann und seine politische Bedeutung völlig unbekannt geblieben. —Ganz naiv fragte er seine Collegen,¹ wie sie dazu gekommen, ihm eine persona ingrata vorzuschlagen?

<sup>1</sup> und er äußert ganz naiv gegen seine Collegen Cc.

Sachen dieser Welt, sowie der vorgedachte Mangel an Mobilität zu einem schnellen Entschlusse und vor allem, wo es galt, auf den Wellenlinien des Lebens festen Fuß zu fassen und zu behaupten — kurz, er ist mir dieser Begebenheit und der Urtheile über dieselbe ungeachtet theuer geblieben, wie er es immer war, — ich vermag keinen Stein auf ihn zu werfen.

\*Sittlicher Ernst und sittliche Strenge waren in so hohem Grade bei ihm vorherrschend, daß er eigentlich wohl nie am Scheidewege gestanden hat. Der kategorische Imperativ war in ihm personificirt. Eine gewisse Unvollständigkeit des lebendigen Menschen war damit gegeben. Woltmann drückt sich bald nach meinem Abgange von Jena im October 1705 in einem Briefe, der mir kürzlich in die Hand fiel, so über ihn aus: "Herbart ist ein philosophischer Kopf, überhaupt ein trefflicher Jüngling, aber er scheint zu früh an der einen Seite gereift, die Genialität der Jugend fehlt ihm. Die Erziehung hätte bei ihm um so mehr darauf hinwirken sollen, je weniger ihm die Natur von jenem äolischen Harfenspiel der Einbildungskraft und der Empfindung verliehen, wodurch der Mensch in ewiger Jugend zauberisch erhalten wird."

Unter den höhern Künsten, war er wohl nur für die Musik recht empfänglich. Vor allen verehrte er Beethoven und erfaßte seinen hohen Werth, ehe derselbe noch die spätere allgemeine Anerkennung gefunden hatte. Das Erhabene stand ihm näher, als das Schöne. Von Poesie hat ihn die Lyrik wohl am wenigsten angesprochen, da er den Wechsel der Gedanken und Empfindungen unter keine Regel bringen konnte. Im späteren Alter hatte es ihn vielleicht gereizt, jenen Wechsel psychologisch zu begründen. — Wie er ohne Spur der Falschheit war, konnte auch kein Mistrauen in ihm aufkommen. — Mochte man Jahre lang nichts von ihm vernommen haben, seinem Freunde war er immer wieder der Alte. In dem Benehmen gegen seine Gattin, die durch Heimweh nach Königsberg oft sehr trübe gestimmt war, zeigte er die zarteste Humanität.

Meine Frau hatte ihm vor etwa anderthalb Jahren durch einen Reisenden ein kleines Andenken geschickt.\*\* Sein letzter Brief an uns, vom 29. November 1840, spricht den freundlichsten Dank dafür aus. —

Friede sei mit seiner Asche!

<sup>\*</sup> Der Abschnitt: "Sittlicher Ernst und sittliche Strenge . . . — S. XXXXVI, Z. 11 zarteste Humanität." fehlt in Cc.

<sup>\*\*</sup> im vorigen Jahre durch die hier durchreisende Antonie Herbart (seines Vaters Brudertochter, die jetzt bei seinem Vetter in Göttingen lebt) Cc.

d 30. März 1842.

Ich habe die Feiertage abwarten müssen, hochgeschätzter Herr Professor, um zur Fortsetzung und Beendigung dieser\* am 20. d. begonnenen Mittheilungen einige Mußestunden zu finden, und da mir dieselben nur spärlich zugemessen waren, so schnell schreiben müssen, daß meine Ihnen unbekannte Handschrift von Ihnen schwerlich\*\* hinreichend leserlich erfunden seyn dürfte. Deshalb sende ich Ihnen die vorstehende deutliche Abschrift.

Was ich Ihnen über Herbart geben konnte, ohne Sie noch länger warten zu lassen,\*\*\* habe ich darin gegeben, und wahrscheinlich etwas ganz anderes als Sie erwarteten; — über den Gelehrten soviel wie gar nichts, — über den Menschen desto mehr. An der Individualität spinnt sich aber der characteristische rothe Faden durch das ganze Gewebe der Bestrebungen und Leistungen auch eines am literarischen Horizonte sichtbar bleibenden ausgezeichneten Mannes fort, und so mögen Sie sich denn des Colorits dieser Schilderungen auf die Weise und in dem Sinne bedienen, wie Sie es vor unserem verewigten Freunde verantworten zu können glauben.

Currente calamo bin ich ausführlicher geworden — als ich es anfangs beabsichtigte. Kam es mir doch beym Durchlesen der Abschrift selbst so vor, als sey der garrulus senex bereits bey mir eingekehrt. — Ein richtiges Urtheil über das Mehr oder Minder der Staffage einer Landschaft bleibt aber immer crux interpretum,† und jene Details wurden mir zu Angeln der Erinnerung.

Was Sie über Herbart dem Publikum zukommen lassen dürften, wird mir nur höchst interessant seyn können, †† — und führt ein günstiger Stern früher oder später einmal ein persönliches Zusammentreffen herbey so behalte ich mir vor, den Faden dieser Unterhaltung mit Ihnen wieder aufzunehmen.

## Hochachtungsvoll und ganz ergebenst

Smidt, †††

<sup>\*</sup> um zur Beendigung dieser Blätter Cc.

<sup>\*\*</sup> Handschrift Ihnen schwerlich Cc.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;ohne Sie noch länger warten zu lassen" fehlt in Cc.

<sup>†</sup> Das Mehr oder Minder der Staffage bey einer Landschaft bleibt aber crux interpretum Cc.

tt zukommen lassen, soll von mir nicht ungelesen bleiben Cc.

ttt Die Unterschrift fehlt in Cc.

## VORREDE

des Herausgebers zu den Schriften des ersten Bandes.

### Citierte Ausgaben.

- ${\rm B}={\rm J.}$  F. Herbart's *Pädagogische Schriften*, herausgegeben von Frdr. Bartholomäi (II. Aufl.).
- G. g. A. = Göttinger gelehrte Anzeigen.
  - HR = Herbart'sche Reliquien, herausgegeben von T. ZILLER.
    - J = Irene. Eine Monatsschrift, herausgegeben von G. A. von Halem.
    - JL = Jenaische Allgem. Literatur Zeitung.
- KLSCH = J. F. Herbart's Kleinere philosophische Schriften, herausgegeben von G. Hartenstein.
  - LLZ = Neue Leipziger Literatur-Zeitung.
  - SW = J. F. Herbart's Sämmtliche Werke, herausgegeben von G. Hareenstein.
    - O = der jemalige Originaltext.
    - R = J. F. Herbart's Pädagogische Schriften, herausgegeben von Karl Richter.
    - W = J. F. Herbart's Pädagogische Schriften, in chronologischer Reihenfolge herausgegeben von Otto Willmann.

## Citirte PLATO-Ausgaben.

- Bekk. = Ausgaben von Imm. Bekker, Berlin 1816-17, ebd. 1823, London 1820.
  - Bip. = Bipontiner Ausgabe. 1781-1787.
- Steph. = Πλατωνος άπαντα σωζομενα excudebat Η. Stephanus 1578.

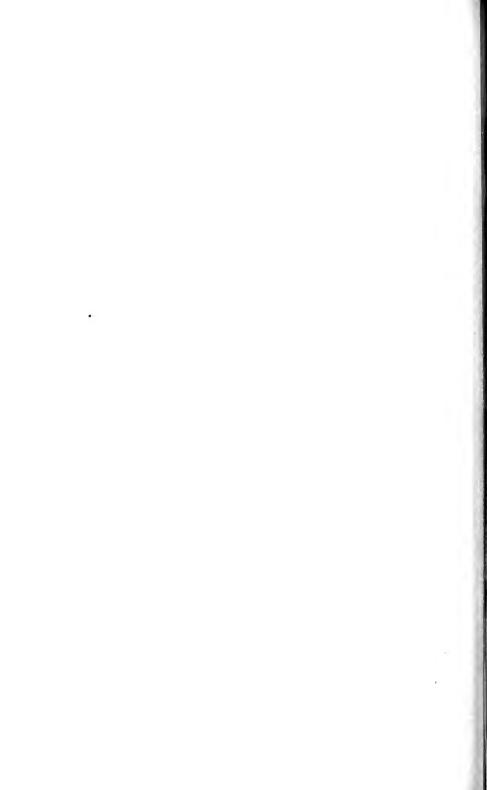

## Aus der Jenaer Studienzeit.

 Bemerkungen zu FICHTE's Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre [1794]. S. 3-4.

Die "Bemerkungen" verfaßte Herbart in dem ersten Semester seiner Studienzeit als Zuhörer von Fichte's Kolleg über die Wissenschaftslehre. Nach Hartenstein (SW XII, S. IX) hat Herbart dieselben Fichte persönlich zur Begutachtung übergeben und Fichte's Urteil hierüber mündlich empfangen.

2. Einige Bemerkungen über den Begriff des Ideals, in Rücksicht auf Rist's Aufsatz über moralische und ästhetische Ideale<sup>1</sup> [1796]. S. 5—8.

Rist hatte als auswärtiges Mitglied der litterarischen Gesellschaft nach Jena einen Aufsatz über moralische und ästhetische Urteile gesandt, über welchen besonders Gries "eine gewaltige Kritik" geübt hatte. Herbart, den an Rist eine innige Freundschaft band und der sich auch "rühmen« durfte, Rist "besser verstanden zu haben, wie irgend einer" der in Jena verweilenden Freunde, nahm durch die "Bemerkungen über den Begriff des Ideals" Rist in Schutz. Herbart schreibt in dem Briefe vom September 1796: "Ich habe mit Dir nur einen Wortstreit, indessen wünsche ich der Idee über die Production der Ideale, und über die Nothwendigkeit, die Wissenschaftslehre durch die Deduction derselben zu schließen, Deine Aufmerksamkeit und Prüfung; denn für die Methode der W.sch.l. und für die Uebersicht derselben scheint sie mir wichtig." Aus diesem Briefe geht hervor, daß die Abhandlung, welche Hartenstein in das Jahr 1794 verlegt, in das Jahr 1796 gehört. Die Berichtigung des falschen Datums 1794 ist zuerst durch R. Zimmermann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Aufsatz von Rist folgt als Ergänzung 3, S. 362—365. Herbart's Werke. 1

erfolgt. S. d. Aufsatz desselben: Perioden in Herbart's philosophischem Geistesgange in den Sitzungsberichten der (Wiener) Akademie der Wissenschaften (philosoph.-histor. Klasse) Bd. 83, Jahrg. i 876, S. 179 ff. Die falsche Angabe Hartenrein's beruht übrigens, wie mir derselbe schreibt, auf einem Druckfehler.

In Rist's Nachlasse befindet sich ein Teil des Manuskripts (1 Bl. in 40) vom vorliegenden Aufsatze und zwar der Abschnitt vom Anfang "Einige Bemerkungen über . . . . bis S. 6, Z. 20 Hauptideen derselben zu erinnern". Die Fortsetzung, welche Herbart mit den am Schlusse des handschriftlichen Fragmentes stehenden Worten: ("die Fortsetzung nächstens") verspricht und welche Hartenstein wenigstens für die Edition in Klsch noch vorgelegen hat, scheint verloren gegangen zu sein.

Der Aufsatz war bis jetzt nur teilweise abgedruckt und zwar zuerst in KLSCH I, S. XX—XXIII u. SW XII, S. 4—7. In KLSCH ist die Überschrift richtig nach dem Msk. angegeben, während in SW der Titel: "Bruchstück einer Abhandlung aus dem Jahre 1794" (sic) lautet.

Beide Abdrucke beginnen mit den Worten: "Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich." In KlSch leitet Hartenstein den Abdruck mit den Worten ein: Der Aufsatz beginnt mit der Erklärung: "über ein rhapsodisches Räsonnement lassen sich . . . — verknüpft haben müßte". Eine Vergleichung mit dem Texte der vorliegenden Ausgabe zeigt, daß Hartenstein's Angabe nicht richtig ist.

3. Spinoza und Schelling, eine Skizze [1796]. S. 9-11.

Dieser Aufsatz ist in der litterarischen Gesellschaft im Sommersemester 1796 vorgelesen worden. Herbart schickte ihn an Rist, um dessen Aufmerksamkeit auf Schelling zu lenken.

HERBART'S Brief an RIST vom September 1796: "Durch das kleine Blatt über Schelling wünsche ich Deine Aufmerksamkeit auf ihn lenken zu können, wenigstens will ich so den Fehler wieder gut machen, den ich beging, da ich Dir blos das, was er nicht leiste, und sein Missverstehen der W.sch.l. darzustellen suchte."

Das Manuskript (1 Bl. 40, auf beiden Seiten beschrieben) befindet sich in Rist's Nachlasse.

- 4. Versuch einer Beurteilung von Schelling's Schrift: Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt [1796]. S. 12-16.
- 5. Über Schelling's Schrift: Vom Ich, oder dem Unbedingten im menschlichen Wissen [1796]. S. 17-33.

Brief HERBART's an SMIDT: Jena im Anfange Dezember 1796: "Endlich bester Smidt, kann ich Dir den versprochenen Aufsatz senden. Mein Abschreiber war ein paar Tage krank, und konnte also nicht so schnell arbeiten wie er versprochen hatte. — Dieser Aufsatz ist das beste und ausgeführteste was ich Dir von meinen philosophischen Versuchen mitzutheilen habe. Manches andre erwartet mehr Fleiß und ruhigere Mufse, um alsdann auch deiner Prüfung unterworfen zu werden. Dass ich über das Princip der Philosophie, über die vollständige Ansicht und den Gebrauch desselben, über die Methode des Fortschritts im Folgern, und über einige naheliegende und wichtige Lehrsätze, mit mir einig geworden sey, werden Dir die einliegenden Blätter zeigen; und ziemlich bestimmt angeben, was Du von meiner Art zu philosophiren möchtest erwarten können. Nur muß ich Dich um eine etwas anhaltende Aufmerksamkeit und um das günstige Vorurtheil bitten, daß jede einzelne abgebrochne Aeußerung im Ganzen Sinn und Bedeutung haben werde, wenn sie auch für sich allein wenig verspricht. Du wirst viel hinzu denken müssen; denn ich habe mich so kurz als möglich gefaßt. - Warum ich an Sch.'s Schrift so viel Zeit gewandt? die Veranlassung war Hülsen's Schrift, welche ganz in seinem Geiste geschrieben ist, ohne ihn so vollständig und deutlich erscheinen zu lassen; überdies halte ich Sch.'s System, einige Kleinigkeiten abgerechnet, für die möglichst consequente Darstellung des Idealismus. — Angehängt findest Du Fichte's Noten, die Dich überzeugen mögen, wie wenig Aufmerksamkeit man sich von ihm versprechen dürfe. Ich ward förmlich des Dogmatismus beschuldigt, und nach einer mündlichen Unterredung ebenso förmlich losgesprochen; aber ob meine Abweichungen von F.'s eignen Darstellungen bedeutend oder unbedeutend seyen, darüber kein erhebliches Wort! Gerade darüber bedurfte ich der Belehrung am meisten, denn ich halte sie für bedeutend, und Fichte's jetzige sehr veränderte Darstellung der W.l. so gut wie die erste für unmethodisch und undeutlich, und seine darauf sich gründenden Ableitungen im Naturrecht und der Moral, so viel glückliche Gedanken auch einzeln ausgestreut seyn mögen, in den Hauptsachen, wie z. B. in der Theorie von der Anerkennung eines vernünftigen Wesens als eines solchen, und in der Freiheitslehre für falsch." ---

Brief Herbart's an Rist: Jena, im September 1796: "Jetzt bin ich beschäftigt, Schelling und Hülsen, die ich noch immer für Eine Partei halte, sorgfältig zu prüfen. Der letzte, glaube ich, kann nur durch das Studium des ersteren ganz verständlich werden."

Hartenstein urteilt über die Aufsätze: "Die ganze Arbeit trägt übrigens den Charakter eines noch nicht abschließenden, sondern ver-

suchenden Denkens, welches sich aber vollkommen dessen bewußt ist, was es von einer speculativen Untersuchung verlangt, einer charactervollen Bescheidenheit, der es ernsthaft um Belehrung zu thun ist, die sich aber durch unhaltbare Gründe und hohe Worte nicht blenden läßt; und einer Sinnesart, die für jede Behauptung mit unerbittlicher Schärfe nach ihren Gründen fragt". KLSCH I, S. XXV.

Das Manuskript (42 S. 40) zu beiden Aufsätzen befindet sich als No. 2053 in der Königsberger Universitätsbibliothek. Dasselbe ist als eine Abschrift des an FICHTE gesandten Manuskripts zu betrachten. dem Manuskript sind die vielfachen Abkürzungen HERBART's durch HARTENSTEIN'S Hand ergänzt worden. Außerdem rühren von HARTEN-STEIN die auf den Abdruck bezüglichen dem Setzer geltenden Bemerkungen am Rande des Manuskriptes her. Ob HERBART beide Aufsätze an FICHTE gesandt hat, lässt sich nicht bestimmt angeben, ist jedoch wahrscheinlich. HARTENSTEIN KL SCH Bd. I, S. XXIV und Bd. III, S. V-VI und SW Bd. XII, S. x nimmt an, dass beide Aussätze Fichte überreicht worden sind. F. hat nur Bemerkungen zu No. 5 gemacht, welche von H. in Abschrift den beiden Aufsätzen beigefügt worden sind. Die Überschrift zu diesen Fichte'schen Bemerkungen: "Fichte's Noten zu meiner Beurtheilung von Schelling's Schriften: über d[ie] M[öglichkeit] esiner Form dser Phsilosophie und über das Ich; mit meinen Antworten," läst annehmen, dass HERBART beide Schriften an FICHTE gesandt und dass er bei der Abschrift der Fichte'schen Noten übersehen hatte, dass sich diese Noten nur auf den einen Aufsatz (No. 5) bezogen.

Die häufigen Abbreviaturen Herbart's sind im vorliegenden Abdrucke ergänzt. Die Ergänzungen sind in [] gesetzt, so daß der Herbart'sche Originaltext leicht zu erkennen ist. Zuweilen war wegen der Korrekturen von Hartenstein's Hand die ursprüngliche Abkürzung nicht mehr deutlich zu erkennen. In diesen übrigens unerheblichen Fällen ist die Hartenstein'sche Ergänzung gegeben worden. Zur leichteren Orientierung sind in [] hinter den Herbart'schen Verweisen auf die Paginierung der Originalausgaben von Schelling's Schriften die entsprechenden Seitenzahlen der übrigen Ausgaben von Schelling's Werken angegeben worden (s. die Anmerkungen auf S. 12 und 18). Die Fichte'schen Noten sind nicht als Anhang gedruckt, sondern aus Rücksicht auf größere Übersichtlichkeit immer den bezüglichen Stellen des Textes als Anmerkung unter dem Texte beigefügt worden.

6. Ein Augenblick meines Lebens [1796]. S. 34-35.

Der kleine Aufsatz ist nach einem Spaziergange, den Herbart im Sommer 1796 nach dem Jena benachbarten Dorfe Kunitz unternahm,

entstanden. Familienverhältnisse, deren er in einem Briefe an Smidt vom 27. Juni 1796 gedenkt, mögen ihn in die im Eingange erwähnte düstere Stimmung versetzt haben.

Das Manuskript (1 Blatt 40) befindet sich in Rist's Nachlasse.

7. Am 4. Juni [1796]. S. 36.

HERBART'S Brief an SMIDT vom 27. Juni 1796:

"Willst Du ein paar Zeilen haben, die ich neulich hinwarf, da ich allein von Weimar zurückging? Ich will sie abschreiben und beilegen. Sie machen nicht die geringsten Ansprüche, und sollen Dir weiter nichts bedeuten, als daß ich mich wohl gern zur schönen Kunst erheben möchte, wenn ich nur könnte, und daß ich mich wenigstens des Reichthums meines Freundes werde freuen können."

HARTENSTEIN bemerkt zu 6 u. 7 in KLSCH I, XXIX:

"Dass sich jedoch dieser Gährungsproces nicht etwa blos in der Form einer kalten Kritik (bezieht sich auf No. 4 u. 5) ausarbeitete, sondern dass er aus der Tiese der Gesinnung kam und das Gemüth des Jünglings, der sich noch durch manches Andere, was nicht hierher gehört, vielfältig niedergedrückt fühlen musste, mit schmerzlicher Innigkeit durchdrang, beweisen ein paar Blätter (bezieht sich auf 6 u. 7) aus dem Jahr 1796, die sich noch erhalten haben."

Das Manuskript (1 Bl. 40) befindet sich in Smidt's Nachlasse.

#### II.

## Aus der Hauslehrerzeit in der Schweiz.

1. Fünf Berichte an Herrn von Steiger [1797-1798]. S. 39-70.

Herbart hatte sich verpflichtet, alle zwei Monate über seine Erzieherthätigkeit Herrn von Steiger Bericht zu erstatten. Wie viele solcher Berichte entstanden sind, läßt sich nicht feststellen, überliefert sind nur die 5 vorliegenden. Ob dieselben durchaus in der hier vorliegenden Form übergeben worden sind, war schon Hartenstein zweifelhaft, der dies aus der Beschaffenheit der Manuskripte schloß. Er ist geneigt für den ersten und zweiten Bericht (nach Hartenstein's Anordnung ist der zweite Bericht vorliegender Ausgabe der dritte) das anzunehmen, in betreff der übrigen Berichte aber welche "deutliche Spuren von Zusätzen" erkennen ließen, zweifelte er, ob sie in der vorliegenden Form an Herrn von Steiger abgegangen sind.

Von den Manuskripten zu den 5 Berichten, welche sämtlich Hartenstein sowohl zur Zeit der Edition von KlSch als auch der von SW zur Verfügung gestanden hatten, konnte jetzt nur noch das Vorhandensein des Manuskriptes zum ersten Berichte nachgewiesen werden. Es ist in G. Hartenstein's Besitz. Leider habe ich dasselbe nicht eingesehen; es ist dies aber kein Nachteil, da nach Hartenstein's brieflicher Versicherung eine von mir wiederholte Vergleichung desselben mit dem Abdrucke in SW nichts weiter hätte ergeben können, als daß die vorkommenden Eigennamen sämtlich vollständig wiedergegeben seien, während SW nur die Anfangsbuchstaben drucke.

Der Text vorliegender Ausgabe ist Abdruck von SW XI, S. 1—44, jedoch modifiziert

- I. dadurch, dass im ersten Berichte nach der Angabe von Hartenstein die Eigennamen nach dem Msk. ungekürzt gedruckt worden sind, also Wyttenbach's statt W's und an wiederholten Stellen Ludwig, Carl, Rudolph statt L. C. R.
- 2. dadurch, das die Reihenfolge und Datierung der Berichte in vorliegender Ausgabe abweicht von den bezügl. Bestimmungen der Grundlage. Nur ein Bericht, der erste, trägt ein bestimmtes Datum, die ungefähren Data der übrigen müssen aus inneren Gründen erschlossen werden.

Die folgende Tabelle giebt eine Übersicht über den Unterschied der Reihenfolge und Datierung der Berichte in vorliegender Ausgabe und der Grundlage.

Bericht I, 4. Nov. 1797 vorl. Ausg. = Bericht I, 4. Nov. 1797 von SW

Im Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik, Jahrg. II 1870, S. 247 ff. ist zuerst von DIX auf eine von SW abweichende Reihenfolge und Datierung der Berichte hingewiesen worden und es sind daselbst ausführlich die Gründe für diese Abweichung dargelegt worden. Die von DIX vorgeschlagenen Änderungen hat BARTHOLOMÄI in seiner Ausgabe (B) der pädagogischen Schriften HERBABT's durchweg angenommen, während WILLMANN nur in bezug auf die Reihenfolge DIX folgt, in der Datierung aber von ihm abweicht.

Der erste Bericht ist nicht in Bern, sondern auf dem Lande, auf dem eine Stunde von Bern entfernt liegenden Steiger'schen Landsitz Märchligen, wo sich die Steiger'sche Familie im Sommer aufhielt, verfast worden. Wenn Dix a. a. O. S. 247 die Vermutung aufstellt, das Herbart schon im Juli oder August unterrichtet haben muß, so

läßt sich jetzt mit Gewißheit feststellen, daß Herbart dies bereits im Juni gethan hat: denn in einem Briefe an Rist vom 15. Juni 1797 giebt er bereits ein Urteil über die Fähigkeiten seiner Zöglinge. Auch aus Smidt's Erinnerungen (cf. S. XXVIII) geht hervor, daß Herbart im Sommer in voller Thätigkeit war. Es wird sich demnach der erste Bericht auf die Monate Juni bis Ende Oktober erstrecken. Wenn man freilich annimmt, daß gleich mit dem Beginne von Herbart's Thätigkeit die Bestimmung getroffen wurde, daß derselbe alle 2 Monate einen "Bericht" abliefern sollte, so muß bereits dem vorliegenden jetzigen ersten Berichte einer voraufgegangen sein.

Der zweite Bericht fällt, da Herbart auf pünktliches Einhalten der Termine achten wollte, in den Januar 1798. Welches ist aber nun dieser im Januar 1798 abgefasste zweite Bericht? Jedenfalls nur der in SW als dritter aufgeführte. In diesem Berichte spricht Herbart sein tiefstes Bedauern darüber aus, dass der "Plan", welchen er für die Erziehung seiner Zöglinge entworfen hatte und den er für so sicher als möglich hielt, der ihm, wenn derselbe zwei Jahre aufs strengste beobachtet worden wäre, "eine dauerhafte Wirkung" versprach, so plötzlich umgestoßen worden sei. Der noch nicht 14jährige Zögling Ludwig trat nämlich als Freiwilliger in das eidgenössische Heer. "Was soll doch ein junger Mann, der ins Feld geht, mit Chemie und Botanik" (S. 53). dem Bericht ist ferner hervorgehoben, dass auch die Erziehung der anderen Zöglinge mannigfache Störung erfahren, unter anderem auch durch das Herumlaufen, um Boneparte zu sehen. Boneparte war im November 1797 durch Bern gereist. Es geht hieraus zur Genüge hervor, dass dieser Bericht, der in SW als dritter aufgeführt wird, als zweiter gelten muß. Da im Februar 1798 Ludwig aber bereits im Felde ist, wie aus einem Briefe HERBART's an SMIDT von Ende Februar 1708 hervorgeht, so muss die Abfassung dieses zweiten Berichtes auch aus diesem Grunde in den Januar gesetzt werden. HERBART hat also den Termin der Ablieferung pünktlich eingehalten.

Der dritte Bericht [Frühling 1798] ist in SW als vierter bezeichnet und in das Jahr 1799 verlegt worden. Daß aber dieser dritte Bericht nicht lange nach dem zweiten gesetzt werden kann, geht aus folgenden Umständen hervor. Ludwig, welcher mit dem eidgenössischen Heer ins Feld gezogen war, ist zurückgekehrt. Das Bernerische Heer war Anfang März geschlagen, Bern selbst bald darauf von den Franzosen eingenommen worden. "Er (sc. Ludwig) war schon etwas gewesen (d. h. Soldat), jetzt wollte er wenigstens wissen, was er künftig sein werde."

— Der Bericht spricht hauptsächlich von Rudi und Karl, dies ist nur

dann nicht auffällig, wenn er Rechenschaft giebt über eine Zeit, in der Ludwig größtenteils abwesend war. Das war aber im Februar bis Anfang März der Fall. In dem Bericht schreibt Herbart: "Meine Stimmung war den ganzen Winter zu düster, ein Gedanke raubte mir oft das Bewußtsein aller meiner anderen Verhältnisse." Herbart war im Winter 1797—98 mit den Problemen der mathematischen Psychologie beschäftigt und hierauf wird sich die obige Bemerkung beziehen. "Erst im Oberlande fühlte ich, was ich bei meinen Zöglingen vermöchte (S. 64). Während der Kriegszeit hatte die Steiger'sche Familie Bern verlassen und war ins Oberland gezogen. An Halem schreibt Herbart am 28. Januar 1798: "Meine Sachen habe ich einpacken müssen, damit wir— die Frau und ich mit den jüngeren Kindern bey dem täglich befürchteten Einfalle der Franzosen gleich nach dem Oberlande hin aufbrechen können".

Der Bericht fällt demnach in das Frühjahr 1798.

Der vierte Bericht [Herbst 1798] ist in SW der zweite. Für die Anordnung und Datierung in vorliegender Ausgabe sprechen folgende Umstände. Es wird in dem Berichte davon gesprochen, daß "seit einem Jahre" mit Ludwig Mathematik, mit den Kleinen die Odyssee getrieben worden ist. Im Frühjahr hatte HERBART den moralischen Unterricht mit LUDWIG angefangen (S. 61), freilich hatte er ihn nicht in der Weise erteilen können, wie er seinem ursprünglichen Plane gemäfs, der durch die Beteiligung Ludwig's am Berner Feldzuge nicht zur Ausführung gelangt war, ihn gern erteilt hätte. Nachdem er sich von der Erfolglosigkeit seines Unterrichtes überzeugt hatte, mußte er es für das Geratenste halten, denselben ganz aufhören zu lassen. Dies kann im Sommer 1798 gewesen sein. Nach dem vorliegenden Berichte nun hat er den Unterricht, nachdem in Ludwig's Denkungsweise Änderungen eingetreten sind, wieder aufgenommen. Es wird weiter bemerkt, dass L. während des bevorstehenden Winters 3 Stunden Religionsunterricht bei H. N. als Vorbereitung zu seiner Konfirmation empfangen soll. Dieser bevorstehende Winter ist der Winter 1798/1799.

Der Bericht wird im Herbst, vielleicht im September 1798 abgefasst sein.

Der fünfte Bericht vorliegender Ausgabe ist auch der fünfte Bericht in SW, wird aber hier in das Jahr 1799 verlegt. Diese Datierung kann nicht die richtige sein. DIX a. a. O. S. 251 ist zweifelhaft, ob der Bericht in den Herbst oder Winteranfang des Jahres 1799 gehört. Bartholomäl verlegt ihn ohne Angabe des näheren Datums auch in das Jahr 1799; ebenso Hartenstein in SW. Willmann dagegen ist geneigt,

ihn in den Spätherbst 1798 zu verlegen. Dieser Annahme ist die vorliegende Ausgabe gefolgt. Für diese Datierung sprechen folgende Umstände. "Kaum ein Jahr war Karl der Gegenstand meiner vorzüglichen Sorge." Das wurde er gegen Anfang des Jahres 1798, als Ludwig in die eidgenössische Armee eintrat. Herbart kommt in dem fünften Berichte auf seine Verabredung zurück, die er in betreff seiner freien Zeit mit Herrn von Steiger vor 1½ Jahren getroffen hatte. Wenn diese Verabredung, wie es sehr wahrscheinlich ist, in die Zeit des Beginnens der Erzieherthätigkeit fällt, so würde der Bericht in den Spätherbst, vielleicht Winter des Jahres 1798 zu setzen sein.

Dass der Bericht aber nicht in den Herbst oder Anfang des Winters 1799 zu setzen sei, dürfte auch daraus hervorgehen, dass nach dem Berichte Herbart mit frischem Mute an die Arbeit, von neuem ans Werk geht und dabei von einem zunächst zu befolgenden Plane spricht; während er nach den Briefen an Smidt und Böhlendorf vom 4. und 28. September 1799 bereits an die Lösung seines Verhältnisses zur Steiger'schen Familie denkt. Er bittet in dem bezüglichen Briefe seinen Freund Smidt, derselbe möge sich nach einem geeigneten Nachfolger für ihn umsehen. Er habe zwar Herrn von Steiger selbst seinen Entschlus, die Erzieherthätigkeit aufzugeben, noch nicht mitgeteilt, indes habe er doch bereits seine beiden Freunde Muhrbeck und Böhlendorf beauftragt, sich nach einem Nachfolger für ihn umzusehen. In dem Briefe an Böhlendorf vom 20. September fragt er diesen, ob er einen Nachfolger für ihn gefunden habe.

In dem vierten Berichte, der in den Herbst, vielleicht September 1798 zu verlegen war, spricht Herbart davon, dass er "ohne Scheu" daran denke, in Zukunft Herodot, Xenophon, Plato, einige Stücke der Tragiker, Tacitus etc. mit Karl zu lesen. In dem fünften Berichte ist aber nur Homer erwähnt. Aus dem Briefe an Smidt vom 4. September 1700 erfahren wir dagegen, daß er mit Karl nicht nur Homer, sondern auch Sophokles und Plato liest. Wäre der fünfte Bericht in das Jahr 1799 zu verlegen, so würde also sicher auch von Plato und Sophokles die Rede sein. Übrigens sollte nach dem vierten Berichte ja auch erst im "Frühjahr" die Odyssee von einem anderen griechischen Schriftsteller abgelöst werden. So bleibt nur das Jahr 1798 übrig und zwar, wenn der vierte Bericht im Herbst (September) fällt, der November als Zeit der Abfassung übrig. Wenn aber im September der vierte, Ende November der fünfte Bericht abgefaßt worden ist, so ist auch nicht auffällig, daß der letztere etwas dürftig geworden ist. Es ist eben innerhalb des kurzen Zeitraumes, der zwischen der Abfassung des vierten und fünften Berichtes verflossen ist, eine wesentliche Änderung nicht eingetreten.

2. Gebete für die Steiger'schen Knaben. S. 71-74.

In dem ersten Berichte an Herrn von Steiger spricht Herbart von den Gebeten, die er für seine 3 Zöglinge "schon ehemals", also gleich im Anfange seiner Erzieherthätigkeit abgefaßt und Herrn von Steiger übergeben habe. Jetzt (also im November 1797) will er dieselben seinen Zöglingen überreichen.

Die Manuskripte (lose Blätter) zu den Gebeten 1 u. 2 sind in dem Besitze des Herrn A. v. Steiger in Bern, die zu den Gebeten 3—8 in dem Besitze des Herrn Prof. Dr. Hartenstein in Jena.

- 3. Bericht über eine Reise in die Alpen [1798]. S. 75—83. Das Manuskript zu diesem Berichte, im Besitze der Königsberger Universitätsbibliothek (Ms 2075), besteht aus 16 S. 40 (S. 16 leer).
  - 4. Über philosophisches Wissen und philosophisches Studium [1798]. S. 84-95.
  - 5. Erster problematischer Entwurf der Wissenslehre. Engisstein, Ende August 1798. S. 96—110.

In einer Replik, welche Herbart in der Jenaer Litteratur-Zeitung, Jahrg. 1809, Intelligenz-Bl. 26, S. 222 gegen eine Recension seiner Allgemeinen praktischen Philosophie (Halle'sche Litteratur-Zeitung 1809, No. 40) veröffentlicht, verwahrt er sich gegen den ihm gemachten Vorwurf der "Raschheit", indem er darauf hinweist, daß er bereits in den Jahren 1798 und 1799 die Grundgedanken seiner Metaphysik festgestellt habe.

Sowohl aus den "Berichten" an Herrn von Steiger, als auch aus dem Briefwechsel erfährt man, daß das spekulative Interesse Herbart's trotz der anstrengenden Erzieherthätigkeit mit immer größerer Intensivität hervortrat.

Herbart's Brief an Rist vom 12. Juni 1797: "In Jena war ich in der letzten Zeit zu träge oder zu dumm, meine Wissenschaftslehre förmlich und ordentlich fortzuführen, zu stolz, um andere Beschäftigungen in ihre Stelle zu setzen, zu arm an Mannigfaltigkeit der äußeren Verhältnisse, um im Leben das Bedürfniß eines sicheren, ganz geprüften, aller Wege kundigen Führers — so etwas soll doch wohl ein phil. System sein — tief genug zu fühlen."

1798 am 28. Januar schreibt er an Halem: "Weder vor der großen Natur, noch vor der Arbeit, die ich hier gefunden habe, kann in mir

das Bedürfniss derjenigen Philosophie verstummen, die ich suchte und zu der ich den Eingang gefunden zu haben glaube. So oft ich staunend zurückkehre von dem Anblick, wie hier die Natur die äusersten Enden des Schönen und Erhabenen in Ein Unnennbares verwebt hat, so oft die Pflicht von mir heischt, ich solle mit Lehre und Empfindung in die Tiefe menschlicher Herzen eindringen: fühle ich mich gewaltiger hingerissen gegen die unbekannte Einheit außer mir, die alles das zusammenhält und belebt; und die unbekannte Kraft in mir und andern, die es im Bilde zusammenfaßt, und dem Bilde selbst Sinn und Bedeutung giebt: Es dünkt mich ein gutes Zeichen für meine Idee der Wissenschaftslehre, daß sie sich allenthalben wieder aufdrängt. Von Fichte's bisherigen Ausführungen gestehe ich, daß sie mir oft nur durch den Contrast das Ideal zu erheben scheinen."

1798, im Februar, schreibt er an SMIDT: "Willst Du mich sehen, so siehst Du mich in meiner Werkstätte. Bestäubt, schwitzend; vielleicht keuchend, ermüdet — doch wieder ansetzend, und Etwas fördernd. Zuweilen lege ich die Arbeit aus der Hand, sehe gen Himmel und es ist mir unbeschreiblich wohl." —

In dem dritten "Bericht" dessen Abfassung in vorliegender Ausgabe in das Frühjahr 1798, also kurze Zeit nach dem obigen Brief gesetzt worden ist, schreibt er: "Ueberhaupt raubt mir oft ein Gedanke das Bewußtsein aller meiner andern Verhältnisse, leider mehr durch das Streben, ihn zu ergründen, als durch seine Lebhaftigkeit."

Eine deutliche Bezugnahme auf die philosophischen Forschungen, welche Herbart in den vorliegenden Aufsätzen niedergelegt hat, findet sich in dem ausführlichen Briefe an seine Eltern, Bern, den letzten Juni 1708: "Mein jetziger Reichthum besteht in einigen Ueberzeugungen, die den Keim vieler folgenden zu enthalten scheinen. Sie sind gewonnen in drittehalb Jahren einer Musse, wie ich sie in meinem Leben nicht wieder erwarten darf, wo die Empfänglichkeit und Lebhaftigkeit des jugendlichen Geistes sich mit Umständen, mit einer Umgebung von Lehrern und Freunden vereinigte, die mir Muth und Zutrauen zu dem gaben, was damals in mir erwachte. Aber Gedanken erzeugen entweder immer neue oder veralten und verschwinden. Jetzt erhebt mich eine innere Gewifsheit über die Systeme unserer Zeit, das Fichte'sche so wenig, als das Kant'sche ausgenommen; sollte ich auch irren, so halte ich es doch für ein großes Glück, ohne Führer und ohne Furcht ein eigenes Feld durchwandern zu können, das sich bei jedem Schritte zu erweitern scheint".... "FICHTE's wiederholte Zeugnisse und wohl mehr noch die Proben, die ich mir selbst abgelegt habe, scheinen mich zu

versichern, daß, wenn mir irgend etwas gelingen könne, es die Speculation sei.

Befriedigen mit dem, was unsere berühmten Männer geleistet haben, kann ich mich unmöglich; selbst die Richtungen, die sie nehmen, entfernen sich weit von dem Wege, der ziemlich bestimmt vorgezeichnet, als derjenige vor mir daliegt, auf dem man sich zunächst versuchen sollte".... "Meine Philosophie — lassen Sie mich das Wort übersetzen, damit es nicht hart klinge — mein Streben nach Wahrheit — will sich nicht blos unter Idealen herumtreiben, es möchte vor allen Dingen begreifen — also auch sehn, aber nicht blos sehn — was der Mensch ist, wie er es ward, und wie er es mehr werden kann: — es ist dabei viel zu schüchtern im dunkeln Reiche der Abstraction, als daß es nicht gern allenthalben bei der Erfahrung und Geschichte Bewährung und Bestätigung suchen sollte."....

Direkter noch als die vorhergehenden Briefe bezieht sich der Brief Böhlendorf's an Rist vom 10. Dez. [September?] 1798 auf die vorliegenden Aufsätze:

"HERBART hat sein System gefunden. Lache nur nicht; es ist sehr ernstlich gemeint. Ich bin zwar selbst noch keinem philosophischen System zugethan, aber dennoch könnte es leicht sein, dass ich und Steck, die wir beide eine Stunde wöchentlich HERBART philosophiren hören, von dem neuen Propheten besiegt würden. Dass es kein System, wie von Reinhold, Kant, Fichte, Schelling, sondern eine ganz andere Art von Systemen sei, kann Dich schon seine Entstehung lehren. FICHTE hat die Wissenschaftslehre zuerst im Traume gesehen: HERBART hingegen, - nachdem er sich durch Fichte's und Schelling's, Kant's Systeme durchgearbeitet, Chemie, Mathematik als schwere Steine langsam vor sich hergewälzt, und mit einer gewissen selbstbewußten Macht in der Welt um sich her gesehen, dann in sein eignes Herz zurückgesehen, entstand das seinige in dem anmutigen Wäldchen von Engistein, unweit Höchstetten, wo er drei Wochen noemitisierte; und ein solches System, in der freien Natur entstanden, verschmäht die Anhänglichkeit freier Naturen nicht. Wir selbst sind selbstredend jetzt nur noch im Vorhofe begriffen; wenn wir ins innere Heiligtum gelangen, so soll Dir das Deinige nicht vorenthalten werden. Für jetzt will ich Dich nur zur Taufe eines Kindes eingeladen haben, das den Genius des Gedankens zum Erzeuger, die Natur zur Mutter, die Freundschaft zur Säugamme gehabt hat."

HERBART schränkt in bescheidener Weise das begeisterte Urteil BÖHLENDORF's in dem Briefe, der zugleich mit dem BÖHLENDORF'schen an RIST geht, ein: "Was ich gearbeitet, hat Dir Böhlendorf richtig angegeben, wenn Du statt eines Systems einige erste Punkte davon denkst, deren Unrichtigkeit ich beim weitern Auszeichnen noch nicht gefunden habe. Mir wäre das an sich noch nicht der Rede werth gewesen, und Du wirst es hoffentlich keiner weiteren Rede werth halten. Kaum kann es bis jetzt die Freunde interessiren, deren mündliches Urtheil mich berichtigen kann."

Es ist anzunehmen, daß Böhlendorf durch die Worte: Wir sind selbstredend jetzt nur noch im Vorhofe begriffen, an den Wortlaut des Aufsatzes No. 4, S. 84 gedacht hat. — Die Anmerkungen (S. 103 bis 110) zu No. 5 hat Herbart auf jeden Fall kurze Zeit nach der Abfassung des Aufsatzes niedergeschrieben.

## III.

## Aus dem Jahre 1800.

- 1. Zur Kritik der Ichvorstellung. S. 113-114.
- 2. Über den Unterschied von Kant'schem und Fichte'schem Idealismus. S. 115.
- 3. Über das Bedürfnis der Sittenlehre und Religion in ihrem Verhältnis zur Philosophie. S. 116—126.

In seinem <sup>1</sup>4. Berichte an Herrn von Steiger vom Herbst 1798 bittet Herbart für das nächste Jahr (1799) um die Begünstigung sich nach den 6 Unterrichtsstunden im sich selbst zurückziehen zu dürfen, nachdem er vorher erklärt hat, daß er Arbeiten vor sich sähe, deren größte Schwierigkeiten zwar schon überwunden schienen, die er aber "ganz durchdringen" müßte, wenn er "zur völligen Ruhe und Besinnung kommen" sollte. Die vorliegenden Aufsätze, deren Abfassung unmittelbar nach der Hauslehrerzeit in die Zeit des Bremer Aufenthalts fällt, können als Bestätigungen der angedeuteten philosophischen Forschungen angesehen werden; sie beweisen, daß die in der Wissenslehre erörterten Probleme ihn unausgesetzt beschäftigten, daß die Gedanken in ihm nach Klarheit rangen.

### IV.

## Ideen zu einem pädagogischen Lehrplan für höhere Studien [1801]. S. 129—135.

SMIDT, welcher im Jahre 1800 in dem jugendlichen Alter von 27 Jahren Senator in Bremen geworden war, richtete in dieser Stellung sein Hauptaugenmerk auf die geistige und materielle Hebung seiner Vaterstadt. Vor allem war es zunächst das Schulwesen, das er zu organisieren sich vornahm. Es war selbstverständlich, daß Herbart sich an den über die Reform stattfindenden Diskussionen beteiligte. Der vorliegende Aufsatz ist in Rücksicht auf diese Reformen jedenfalls nach einer bezüglichen Aufforderung Smidt's geschrieben. Aus dem Aufsatze selbst geht hervor, daß Herbart zur Durchführung seiner "Ideeen" an die Übernahme eines Lehramts bei der Stadt Bremen dachte. Er will seinen "Plan", der sich "sehr wohl mit einer allmählichen stufenweisen Einführung" vertrüge unter der Voraussetzung, daß ihm 12 Stunden zur freien Disposition zugesichert würden, zur Ausführung bringen. Mit Professor Rump habe er bereits konferiert. Eine Lehrerstelle an einer öffentlichen Anstalt Bremens hat Herbart. wie genaue Nachforschungen ergeben haben, nicht bekleidet.

Das Manuskript (6 Bl.  $4^0$ ) ist im Besitze der Oldenburger Realschulbibliothek. (Philos. 8. l.)

### V.

# Über PESTALOZZI's neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrte. An drei Frauen. [1802.] S. 139—150.

HERBART an G. A. v. HALEM, Bremen, Anfang Mai 1801:

"Sie möchten wol einen Versuch von mir darauf ansehn, ob er in die Irene paßt? Das Thema: Geist der pestalozzischen Erziehung, reizt mich sehr, und mit Hülfe der Nachrichten meines Freundes ZIEMSSEN gelänge es mir vielleicht — wenn es anders, nach dem von P. selbst jetzt herauskommenden Werke, einem andern noch erlaubt seyn kann, seinen Geist darstellen zu wollen".

Der vorliegende Aufsatz ist der in Aussicht gestellte Versuch. Er erschien 1802 in der von G. A. von Halem redigierten Monatsschrift "Irene" (J).

Der Aufsatz trägt in der Irene den Haupttitel: "Über Pestalozzi" und zerfällt in 2 Abteilungen, deren 1. die Überschrift: "Auszug eines Schreibens an den Herausgeber" und deren 2. den Titel: "Über Pestalozzi's neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrte" trägt. Dieser 2. Titel ist in den spätern Abdrücken in SW, KlSch, B, R, W der Haupttitel geworden und ist auch, da der Aufsatz überall unter diesem Titet citiert wird, in die vorliegende Ausgabe herübergenommen worden.

Die 3 Frauen, denen er gewidmet ist, sind die Frau Smidt's Frau Noltenius, Frau Senator Castendyk (s. S. xxx—xxxii).

Der Brief Herbart's (vom 24. Dez. 1801), welcher das Manuskript des Aufsatzes begleitete, ist von Halem, wie schon aus der Überschrift: "Auszug etc." hervorgeht, nur bruchstückweise und auch dieses Bruchstück nicht diplomatisch genau abgedruckt.

Der erste in der Irene fehlende Abschnitt des Briefes, welcher übrigens Bezug auf den Aufsatz hat, lautet: "In Eile sende ich Ihnen, mein hochgeschätzter Gönner und Freund, einen Aufsatz, der in aller Langsamkeit endlich so weit gekommen ist, Ihnen für die Irene, oder doch zu Ihrer nachsichtsvollen Durchsicht, vorgelegt werden zu können. Die Schuld dieser Langsamkeit liegt nicht an mir. Mein Freund Ziems-SEN in Bern hat mich von Ostern an auf nähere Nachricht von Pesta-LOZZI hoffen, und warten lassen, und ist endlich darüber krank geworden; PESTALOZZI'S Schrift, wie Gertr. ihre K. l., erwartete ich ebenfalls weit früher; als sie erschien, habe ich sie sogleich durchgearbeitet, unmittelbar darauf den einliegenden Aufsatz geschrieben, und ihn die Kritik der Frauen, denen er gewidmet ist, passiren lassen. Darauf aber bin ich wochenlang von denselben Frauen, die sich Abschriften davon nehmen lassen wollten, - so wie diese von ihren Copisten hingehalten worden; endlich vor einer Stunde kommt mein Exemplar wieder zu meinen Händen: und nun schreibe ich Ihnen diesen Brief in Gegenwart des Herrn Walte, der neben mir rechnet. Es wird mich freuen, wenn Sie meinem Versuche die Aufnahme nicht versagen wollen. Die Pestalozzi'sche Unternehmung scheint mir für Deutsche gar sehr einer eigentlichen etc. etc."

Nur von dem Briefe ist noch das Manuskript in dem auf der Oldenburger Bibliothek befindlichen Briefwechsel Halem's vorhanden.

#### VI.

## PESTALOZZI'S Idee eines ABC der Anschauung.

I. Ausgabe 1802. II. Ausgabe 1804. S. 151 — 274.

In dem S. 139 citierten Briefe von Halem stellt Herbart eine "ausführliche Darstellung" seiner Ansichten über die Pestalozzi'sche Unternehmung in Aussicht. Diese "ausführliche Darstellung" sollte den Blick "über die notwendigen Grenzen der Pfstalozzi'schen Absicht" erweitern und die Aufgabe haben, die "ästhetische Wahrnehmung als den Haupt-Nerven der Erziehung" darzustellen.

An Gries schreibt er im Juli 1802 von Göttingen aus:

"Meine Schriftstellerei wirst Du um Michaelis ganz von unten auf dienen sehen; sie fängt vom A-B-C an. Nämlich von Pestalozzi's Idee

eines A-B-C der Anschauung, die ich durch und für Mathematik ausgeführt wünsche." Er fügt hinzu, daß sein Aufsatz in der Irene diese Arbeit "gewissermassen verkündigt".

Die Schrift erschien im Herbst 1802 unter dem Titel:

Pestalozi's | Idee | eines | NVC der Anschauung | untersucht | und | wissenschaftlich ausgeführt | von | J. F. Herbart. | Göttingen, | ben Johann Friedrich Köwer. | 1802. | VI, 218 S. 8°.

HERBART hatte dieselbe seinem väterlichen Freunde G. A. v. HALEM gewidmet. In dem Begleitbriefe, Göttingen, 28. Okt. 1802, schreibt er an HALEM: "Wem anders als Ihnen, mein sehr verehrter Freund, könnte ich meine Erstlinge darbringen? Ich habe nicht vor dem Publicum mit Ihnen schwatzen wollen; aber nichts desto weniger steht die ganze Reihe der Jahre vor mir, worin ich die Zeichen Ihrer Aufmerksamkeit, die Ermunterungen Ihrer Güte nach einander empfing. Sie haben mich zweymal dem Publicum vorgeführt: Sie sind der erste, den ich bei meinem Hervortreten achtungsvoll zu begrüssen habe. Meine Schritte werden noch immer langsam seyn. Nur darstellen will ich mich und meine Gedanken der Prüfung. In diesem Geiste werden Sie mein Buch geschrieben, und würden Sie meine hiesigen Verhältnisse, wenn Sie hier wären, eingeleitet sehn . . . . Im hohen Grade würde ich es meiner Vaterstadt verdanken, wenn sie sich das Verdienst um mich erwürbe, die ersten genauen und sorgfältigen Versuche mit meinem Vorschlage anzustellen. — Auf jedem Fall aber darf ich annehmen, dass sie Männer besitzt, die Geist und Interesse genug vereinigen, um sich der großen Pestalozzi'schen Idee, elementarische Anschauungen zum Hauptfundament des Unterrichts zu machen, völlig zu bemächtigen. Und so darf ich erwarten, von dort aus wenigstens durch Urtheile belehrt zu werden, ob ich jene Idee der Ausführung näher gebracht oder sie verfehlt habe".

Schon nach zwei Jahren, im Jahre 1804, erschien eine 2. mehrfach umgearbeitete Auflage unter dem Titel:

Peftalozzi's Idee | eines | ABC der Anschauung | als ein | Chklus von Borübungen | im | Ansfassen der Gestalten | wissenschaftlich ausgeführt | von | I. F. Herbart. | Zwehte, durch eine allgemeinspädagogische Abhand | lung versmehrte, Ausgabe. | Göttingen, | beh Johann Friedrich Köwer | 1804. | VI, 281 S. 8°.

Bereits der Titel zeigt die Veränderung, die innerhalb der 2 Jahre seit dem Erscheinen der 1. Auflage in Herbart vorgegangen ist. Im Jahre 1803 war Pestalozzi's ABC der Anschauung oder Anschauungslehre der Maßverhältnisse (von Krüsi bearbeitet) erschienen. Die Aus-

führung wich sehr von Herbart's Auffassung ab. Hierdurch mußte der Zusammenhang seiner Schrift mit Pestalozzi's bezüglichen Bestrebungen gelockert werden. Der Titel der 2. Auflage . . . "Cyklus von Vorübungen im Auffassen der Gestalten" soll sicher nur den Gegensatz zu dem Nebentitel des Pestalozzi'schen Buches bezeichnen. Herbart gesteht selbst in der Nachschrift zur 2. Auflage: "Wiewohl nun die Verehrung des Verfassers gegen den edlen Schweizer um Nichts gemindert ist; so muß er doch, schon um nicht zudringlich zu seyn, sein Auch aus dem äußern Zusammenhange, worin es stand, um etwas zurückziehn. Die Frage: um wieviel es die Pestalozzi'schen Pläne fördere, kann nicht mehr ein annehmlicher Maßstab zu seiner Würdigung seyn. Da es aber zu klein ist, um allein zu stehn, so bleibt ihm nichts übrig, als desto fester an die reine Idee der Pädagogik selbst, auf die es schon vorher vielfältig sich berief, sich anzuschließen."

Die im Titel der 2. Auflage als Zusatz erwähnte Abhandlung handelt: "Ueber die aesthetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung."

HERBART bezeichnet diese Abhandlung (S. 256) als "ein Fragment aus einem älteren Aufsatze, der ursprünglich zur Verständigung mit einem Freunde geschrieben wurde." Dieser Freund ist sehr wahrscheinlich SMIDT.

Außer der "Nachschrift" (S. 252—258) und der Abhandlung: Ueber die aesthetische Darstellung etc. weist die 2. Auflage gegenüber der ersten noch viele Abweichungen auf. Dieselben bestehen in Zusätzen, Umarbeitungen und Weglassungen.

#### VII.

## Thesen zur Promotion und Habilitation [1802]. S. 277—278.

Nach damaliger Sitte genügte an der Universität Göttingen zur Promotion und Habilitation ein mündliches Examen nebst Disputation. Eine Dissertation wurde weder für die Promotion noch für die Habilitation verlangt.

Über den Wert der Thesen urteilt Hartenstein (SW XII, S. XI): "Jeder der Sätze, die sie (sc. die Thesen) enthalten, ist der Ausdruck eines in seiner Sphäre zur Reise gediehenen Denkens; keinen derselben hat Herbart später zurückzunehmen sich veranlaßt gefunden, und mit ihnen kann die Periode der Vorbereitung als abgeschlossen angesehen werden. Sie zeigen, daß, die Principien der Ethik ausgenommen, er damals schon über das Verhältniß der verschiedenen Gebiete der philosophischen Untersuchung sammt den Grundgedanken der

Metaphysik und Psychologie mit sich ins Reine gekommen war." R. Zimmermann ist derselben Meinung. "Mit den Thesen ist Herbart's philosophische Wanderzeit zu Ende; sein Geist tritt in die Meisterjahre ein." Sitzungsberichte der [Wiener] Akademie der Wissenschaften, (philos.-histor. Klasse) Bd. 83, Jahrg. 1876. S. 225 u. 226.

Das Manuskript der Thesen befindet sich in den Dekanats-Akten der philos. Fakultät zu Göttingen Fasc. 86 (1802—1803).

### VIII.

## Zwei Vorlesungen über Pädagogik [1802]. S. 281-290.

Diese Vorlesungen sind die ersten, welche Herbart in seinem Colleg über Pädagogik im ersten Semester (1802) seiner Wirksamkeit gehalten hat. Für das erste Semester hatte er angekündigt: "Pädagogik nach Dictaten mit Beifügung einer besondern Unterhaltungsstunde." Hartenstein läßt in Kl Sch I, S. lxiv dahin gestellt, ob das Jahr 1802 "ganz genau ist". Daß die Reden aber "in die erste Zeit seiner akademischen Wirksamkeit fallen", ist ihm gewiß. Ebenso erklärt er SW XI, S. vii, daß sie jedenfalls "in die allererste Zeit seiner akademischen Thätigkeit" zu setzen seien, vielleicht in das Jahr 1802. In dem chronologischen Verzeichnis der Werke Herbart's SW XII, S. 785 sind die Vorlesungen in das Jahr 1802, dagegen SW XI, S. 61 auf dem Titelblatte in das Jahr 1803 gesetzt worden. B, R, W stellen die Vorlesungen unter das Jahr 1802.

HERBART las erst wieder Pädagogik im Wintersemester 1803/1804. Gegen ein Verlegen der Vorlesungen in dieses Jahr ist geltend zu machen, dass Herbart (S. 283) die Kenntnis seiner Habilitationsthesen voraussetzt, eine Voraussetzung, welche er I Jahr später schwerlich mehr machen durfte; er erwähnt ferner (S. 288), daß er "Psychologie und Moral" nicht voraussetzen könne. Im Wintersemester 1803/1804 aber konnte er Moral voraussetzen, denn im Sommersemester 1803 hatte er: "praktische Philosophie oder Moral etc." gelesen. Diese Gründe führt auch Willmann an. Dazu tritt aber noch ein dringenderer. S. 289 zeigt Herbart (dies fehlt in allen übrigen Ausgaben) seinen Zuhörern an, dass er, um Kollision mit Dr. Winkelmann zu vermeiden, seine Vorlesungen verlegen werde. Eine solche Kollision konnte nur im Wintersemester 1802/1803 stattfinden, da Winkelmann bereits 1803 die Universität Göttingen verließ und nach Braunschweig übersiedelte. Vielleicht hätte auch die Angabe der Wohnung S. 280, Z. 17 v. o. einen weiteren Anhaltepunkt geben können, allein trotz aller Nachforschungen in Göttingen

gelang es nicht, zu erfahren, wo Herbart in dem Jahre 1802 gewohnt und wie der im Manuskript undeutlich geschriebene Name des Vermieters gelautet habe.

Das Manuskript, welches leider die 2. Vorlesung nur im Fragment enthält, befindet sich auf der Königsberger Universitätsbibliothek. Es besteht aus 12 Bl. Von Bl. 10 ist die Rückseite nicht beschrieben, mit Bl. 11 beginnt die 2. Rede. Es enthält vielfach Spuren von Hartenstein's redaktioneller Thätigkeit. Viele Ergänzungen der Herbart'schen Abkürzungen sowie die für den Setzer gültigen Bemerkungen am Rande rühren von Hartenstein her. Den Anfang der Vorlesung hat Herbart stilistisch nicht ausgearbeitet. Unter der Überschrift "Pädagogik" folgen als erste Zeile die Stichworte: "Keine Definition, — Lobrede, — Geschichte, — Ueberblick". Am oberen rechten Rande der Handschrift hat Herbart angefangen, die Stichworte in Sätze aufzulösen; er hat dies jedoch nur mit dem ersten Worte gethan. Der Satz lautet: "An der Spitze dieser Vorlesungen erwarten Sie, m. H., vielleicht vor allem andern die Definition meines Gegenstandes, erwarten sodann . . . ." Das Manuskript schließt mit den Worten: "Zwey Eigen . . . ."

#### IX.

## Kurze Darstellung eines Plans zu philosophischen Vorlesungen 1804. S. 293-299.

In der Vorrede zur 2. Auflage des Lehrbuchs zur Einleitung in die Philosophie giebt Herbart den Beweggrund für die Abfassung vorliegender Schrift an: "Als ich in Göttingen anfing, philosophische Vorträge zu halten, wurde mir der wohlwollende Rat ertheilt: was auch mein Collegium sein möge, Logik und Metaphysik müsse es heißen, um in Gang zu kommen. Für diese Zusammenstellung des Leichtesten und des Schwersten hatte und habe ich keinen Sinn; beinahe ebenso gut könnte man ein Collegium über Regel de tri und Integralrechnung ankündigen. Darum entwarf ich im Jahre 1804 den Plan zu einer Einleitung in die Philosophie, welche das Selbstdenken der Anfänger möglichst vollständig zu den Problemen hinführen sollte; und wobei ich die Winke benutzte, welche über den natürlichsten Gang des Denkens die ältere Geschichte der griechischen Philosophie darbietet."

Titel:

Kurze | Darstellung eines Plans | zu | philosophischen Vorlesungen. | Von | Johann Friedrich Herbart. | Göttingen, | gedruckt bey Johann Friedrich Röwer. | 1804. | 23 S. 80.

Diese Original-Ausgabe (O) ist sehr selten und wahrscheinlich nur in einer sehr kleinen Auflage gedruckt worden. Hartenstein erwähnt ausdrücklich in KlSch I, cxv, daß sie "wohl den meisten" von Herbart's Freunden ganz unbekannt sei. In Voigdt's Verzeichnis der Herbart'schen Schriften fehlt sie. Erst durch eine Anzeige in den Göttinger gelehrten Anzeigen ist Hartenstein auf dieselbe aufmerksam geworden.

#### X.

## Über den Standpunkt der Beurteilung der PESTALOZZI'schen Unterrichtsmethode. S. 303—309.

Eine Gastvorlesung gehalten im Museum zu Bremen 1804.

Dass Herbart schon während seines Bremer Ausenthalts sich viel mit Pestalozzi beschäftigte, dass er in Bremen das Interesse für die Pestalozzi'schen Bestrebungen zu wecken und zu erhalten suchte, ist schon erwähnt (s. S. XXXV). Smidt war bei seiner Reform des Bremer Schulwesens auf die Einführung der Pestalozzi'schen Methode bedacht. Ein Zögling des Bremer Waisenhauses, Blendermann, war zu Pestalozzi geschickt worden, um nach seiner Rückkehr die Einführung dieser Methode in der Elementarklasse des Gymnasiums zu bewirken. Aus einem undatierten Briefe Herbart's an Smidt aus dem Jahre 1802 geht hervor, dass Herbart im Austrage Smidt's an Pestalozzi geschrieben und ihn um Empsehlung eines geeigneten Lehrers für Bremen gebeten hat.

Der obige Vortrag ist im Jahre 1804 gehalten worden. Noch in demselben Jahre erschien derselbe als Broschüre.

#### XI.

### De Platonici systematis fundamento commentatio. 1805. S. 311-332.

Anhang 1: Herbari's Selbstanzeige der vorliegenden Abhandlung. S. 333-334.

, 2: Böcкн's Rezension der vorliegenden Abhandlung. S. 334—342.

" 3: Herbart's Replik auf Böckh's Rezension. S. 342—348.

Am 28. März 1805 wurde von der Hannöverschen Regierung der Universität Göttingen mitgeteilt, daß Herbart "wegen angerühmten guten Lehrgaben und Talente" zum Extraordinarius ernannt worden sei. Diese Ernennung war Herbart bereits am 14. Februar 1805 "in Rücksicht seiner bekannten Lehrgaben und Talente" unter der Bedin-

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Nach den Curatorial-Akten von Göttingen. Einige der Aktenstücke werden zum Abdrucke gelangen.

gung, daß er den Ruf nach Heidelberg ablehne, in Aussicht gestellt worden.

Als Einladungsschrift zu der üblichen Antrittsvorlesung verfaßte er die obige Abhandlung, die nebst dem deutschen Anhange, der in der Einladungsschrift fehlte, im Buchhandel erschien. Der genaue Titel dieser Abhandlung lautet:

De | Platonici systematis | fundamento | commentatio. | Professoris Philosophiae Extraordinarii | in | Academia Georgia Augusta | muneris | rite adeundi gratia | conscripta | auctore | Joanne Friderico Herbart. | Gottingae, | typis Roeverianis. | 1805. | 63 S. 80.

Als Anhang und zugleich als Erläuterung der vorliegenden Abhandlung sind Herbart's Selbstanzeige derselben, die Böckh'sche Rezension und die von Herbart gegen die letztere verfaste Replik beigefügt worden.

Die "Selbstanzeige" erschien erst im Jahre 1806 in den Göttingischen gelehrten Anzeigen (G. g. A.) No. 76.

Die Rezension Böckh's, deren Verfasser in SW XII, S. XIII nicht genannt wird, erschien im Jahrgang 1808 der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung (JL) No. 224 und 225.

Die Replik erschien darauf in demselben Jahre im Intelligenzblatt der Neuen Leipziger Litteratur-Zeitung (LLZ) No. 43.

Die strenge Zugehörigkeit zur obigen Abhandlung ist der Grund einer Abweichung von der chronologischen Anordnung.

Den Platonischen Text citiert Herbart nach der Bipontiner Plato-Ausgabe. Nach dem Beispiele Hartenstein's sind im vorliegenden Drucke bei allen Citaten die entsprechenden Stellen der Plato-Ausgabe von H. Stephanus hinzugefügt worden.

Bei den Varianten, welche den Platonischen Text betreffen, ist außerdem die Plato-Ausgabe von Immanuel Bekker herangezogen worden.

Wenn die Citate Rede und Gegenrede enthalten, so sind der Deutlichkeit halber die Worte des Gegenredners in <u>:</u> . . . <u>:</u> eingeschlossen worden.

Während Hartenstein in SW und KlSch den griechischen Text accentuiert und in den instrumentalen Bildungen  $(nart_{ij}, ov\delta a\mu \eta)$  etc.) das Jota subscr. gesetzt hat, ist in vorliegender Ausgabe genau nach Herbart verfahren worden: es ist weder accentuiert noch subskribiert worden; nur über die von  $\delta$   $avt\delta \zeta$  vorkommenden Formen ist das Zeichen der Krasis gesetzt worden.

Folgende unbedeutende Abweichungen, zum Teil Druckfehler, in

SW, die im vorliegenden Texte selbst nicht angemerkt wurden, seien noch erwähnt.

Außer den im Texte angebrachten und angemerkten Verbesserungen sei hier noch nachgetragen: S. 330, Z. 6 v. o. . . "Gleiche!" (mit Anführungsstrichen statt Gleiche!

Zu Anhang 1: Herbart's Selbstanzeige. S. 333, Z. 2—3 v. o. des Textes SW: Urheber derselben selbst. O: Urheber selbst. — S. 333, Z. 8 v. o. des Textes: SW fehlt der Satz: Beyspiele sind häufig. — S. 333, Z. 11 u. 10 v. u. SW: Αγαθόν (sic) αἴτιον. Ο: Αγαθον αιτιον (Kolon) — S. 333, Z. 7 v. u. SW: Ausdrucke. O: Ausdruck; ebenso Z. 5 v. u. Systeme, wo O System hat. — Außerdem haben SW "Platon" und "platonisch", wo das Original "Plato" und Platonisch hat.

Zu Anhang 3. Replik HERBART's etc.

S. 324, Z. 4 v. u. SW: jenaer allg. Lit. Zeit. O: Jenaer A. L. Z. — S. 343, Z. 12 v. o. und S. 346, Z. 20 v. u., S. 347, Z. 1 v. u. SW: "insbesondere", ebenso "letztere" (S. 345, Z. 19 v. u.) und "stehen" (S. 347, Z. 5 v. u.), wo O: "insbesondre", "letztre", "stehn" hat. — S. 343, Z. 5 u. 4 v. u. SW: in dieser Lösung. O: in deren Lösung. — S. 344, Z. 17 v. o. SW: Heracliti  $\gamma \ell \nu \epsilon \sigma \iota \epsilon$  in  $o \nu \sigma \iota a$  Parmenidis. O: Heracl,  $\gamma \epsilon \nu$  in  $o \nu \sigma$ . P. (Auf derselben hat O. Her. wo SW Heracliti hat. — S. 344, Z. 21 v. u. SW: (des Seyn). O: (das Seyn). — S. 345, Z. 19 v. u. SW: zu offenbarenden. O: zu offenbarendem. — S. 345, Z. 11 v. u. SW: Unbegriff. O: Urbegriff. — Z. 345, Z. 5 v. u. SW:  $\delta$   $\delta \gamma$ . O:  $\delta$   $\delta \epsilon$ . — S. 346, Z. 11 v. u. SW: ausgezogen. O: angezogen. — S. 347, Z. 9 v. o. SW: vollkommen. O: vollkommer. — S. 347, Z. 21 v. u. SW: und Vernunft. O: und der Vernunft. — S. 348, Z. 4 v. u. SW: Kategorientafel. O: Kategorieentafel. — Verbessert wurde S 344, Z. 21 v. u.  $\tau \sigma$  o $\nu$  statt  $\tau \sigma$   $\delta \nu$ .

#### Ergänzungen.

I.

### Etwas über die allgemeinsten Ursachen, welche in den Staaten den Wachstum und den Verfall der Moralität bewirken.

HERBART'S Glückwunschrede an die Abiturienten des Gymnasiums von Oldenburg, gehalten Ostern 1793. S. 351-358.

In dem Osterprogramme (1793) des Gymnasiums zu Oldenburg berichtet der Rektor J. S. Manso, nachdem er die Namen der valedizierenden Abiturienten genannt, folgendermaßen: "Ihnen wird JOHANN FRIEDRICH HERBART, aus Oldenburg, antworten, zu ihrem Vorhaben Glück wünschen, und dabey die allgemeinen Ursachen auseinandersetzen, welche in Staaten das Wachsthum und den Verfall der Moralität bewirken."

Da Manso im Programm von 1794 (S. 35) ausdrücklich erklärt, daß er "weder an der Wahl der Materien noch an der Ausführung einigen Antheil habe", daß vielmehr alles was "gut und nicht gut sein möchte in diesen Reden auf Rechnung der Reduer komme", so ist anzunehmen, daß die Rede von Herbart ganz selbständig abgefaßt worden ist.

Die Rede erregte großen Beifall und dieser war die Ursache, daß die Herausgeber der "Blätter vermischten Inhalts", zu welchen auch G. A. von Halem, der spätere väterliche Freund Herbart's, gehörte, beschlossen, sie in dem genannten Organe zu publizieren. Merkwürdigerweise erschien sie daselbst erst im 6. Bande, 1797. Welches die Gründe dieses späten Druckes gewesen sind, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Sie ist die früheste von Herbart's im Drucke erschienenen Schriften, zugleich aber auch überhaupt die einzige, welche aus Herbart's Schülerzeit noch vollständig erhalten ist.

II.

- I. Hartenstein's Mitteilungen über Herbart's Aufsatz: "Etwas über die Lehre von der menschlichen Freiheit" [1790]. S. 359.
  - 2. Herbart's Selbstkritik über seinen Aufsatz: "Etwas über die Lehre etc." [1800]. S. 359-361.

Da der Aufsatz: Etwas über die Lehre von der menschlichen Freiheit, welchen Herbart in seinem 14. Lebensjahre niederschrieb, nicht mehr erhalten zu sein scheint, denn trotz aller Nachforschungen ist es mir nicht gelungen seiner habhaft zu werden, so gebe ich das Fragment desselben, wie es in den Mitteilungen von Hartenstein (Klech I, IX) vorliegt.

Als Ergänzung dieses Aufsatzes und zugleich als ein Dokument von Herbart's Entwickelungsstufe, die er 10 Jahre nach Abfassung des genannten Aufsatzes einnahm, dient die Selbstkritik über denselben Aufsatz. Auch das Manuskript zu diesem Aufsatze konnte nicht mehr aufgefunden werden. Es ist daher der von Hartenstein in Klich I, S. X—XII überlieferte Text, welcher die einzige Überlieferung ist, nachgedruckt worden.

#### HI.

Joh. Rist's Aufsatz: Über moralische und ästhetische Ideale. [1796]. S. 362-365.

Dieser kleine von RIST der litterarischen Gesellschaft in Jena eingesandte Aufsatz, den GRIES kritisierte, ist deshalb wichtig, weil er das Verständnis von HERBART'S Aufsatz über den Begriff des Ideals (S. 5—8 vorl. Ausg.) wesentlich erleichtert. In dem genannten Aufsatze nahm HERBART seinen Freund RIST gegen die Angriffe von GRIES in Schutz.

Das Manuskript zu dem obigen Aufsatze von RIST ist in dem RISTschen Nachlasse nicht mehr aufzufinden. Herr G. POEL, der Herausgeber von RIST's Autobiographie, dem ich die übrigen im RIST'schen Nachlasse noch vorhandenen Herbartiana verdanke, konnte über den Verbleib des Manuskriptes keine Auskunft erteilen.

#### IV.

- I. HERBART'S Meldeschreiben zur Promotion und Habilitation. [1802.] S. 366.
- 2. HERBART'S curriculum vitae. [1803.] S. 366-367.

Beide Schriftstücke, von denen das curriculum das wichtigere ist, sind bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Der philosophischen Fakultät in Göttingen, welche mir die auf HERBART bezüglichen Akten zur Verfügung stellte, verdanke ich ihre Mitteilung. Dr. Ehrenfeuchter, weiland Custos an der Göttinger Universitätsbibliothek, war, da ich zur Zeit an einer Reise nach Göttingen verhindert war, so gütig, die obigen Schriftstücke für mich auszuziehen.

Berlin, November 1886.

Dr. Karl Kehrbach.

#### Druckfehler - Berichtigung.

S. VIII, Z. 4 V. u. mus es heisen unphilologisch... statt... unphilosophisch.

I.

# AUS DER STUDIENZEIT IN JENA.

1794--1796.

Bemerkungen zu Fichte's Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre [1794]. —
 Einige Bemerkungen über den Begriff des Ideals, in Rücksicht auf Rist's Aufsatz über moralische und ästhetische Ideale [1796]. — SPINOZA und SCHELLING, eine Skizze [1796]. — 4. Versuch einer Beurteilung von Schelling's Schrift: Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt [1796]. — 5. Über Schelling's Schrift: Vom Ich, oder dem Unbedingten im menschlichen Wissen [1796]. — 6. Ein Augenblick meines Lebens [1796]. — 7. Gedicht: »Gieb es mir, o Natur« [1796].

#### Citierte Ausgaben.

SW = J. F. Herbart's Sämmtliche Werke, herausgegeben von G. Hartenstein. K1Sch = J. F. Herbart's Kleinere Schriften, herausgegeben von G. Hartenstein.



## Bemerkungen zu FICHTE's Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre S. 17 ff. (Werke, Bd. I, S. 101.)

[1794.]

Text nach SW XII, 3 u. 4.

I. -A nicht = A heißt doch wohl: das Entgegengesetzte ist nicht gleich dem, welchem es entgegengesetzt ist. Nicht gleich sein, und entgegengesetzt sein, scheint gleichbedeutend; man könnte also vielleicht auch sagen: das Entgegengesetzte ist entgegengesetzt dem, welchem es entgegengesetzt ist. Aber der letztere Zusatz: dem, welchem es entgegengesetzt ist, scheint ganz überflüssig, er giebt dem Prädikate: ist entgegengesetzt, keine neue Bestimmung; der Begriff entgegengesetzt enthält schon den Begriff eines solchen, welchem es entgegengesetzt sein soll. Das Prädikat und folglich der ganze Satz bleibt also unverändert, wenn ich sage: das Entgegengesetzte ist entgegengesetzt. Hier ist Subjekt und Prädikat gleich, es hieße in Buchstaben: -A = -A. Diesem Satze wäre also jener: -A nicht =A ganz gleich. Dann würde aber das unbedingte Zugestehn desselben nichts anderes sein, als das Zugestehn von A = A. (Verstehe ich die Wissenschaftslehre nicht unrecht, so ist dies ihre eigene Behauptung.) Wenn - A gesetzt ist, so ist es gesetzt, so ist es sich selbst gleich. Der notwendige Zusammenhang zwischen jenem Wenn und diesem So wäre zugestanden, aber noch nicht die Denkbarkeit eines solchen Subjekts wie - A, also auch nicht die Denkbarkeit der Handlung des Entgegensetzens überhaupt.

II. Nachdem der erste Zweifel gelöst ist, scheint noch ein zweiter entstehn zu können. — Das Entgegengesetzte ist ein Gesetztes nicht. Das Gesetzte sei A, so ist das Entgegengesetzte = nicht A. Aber ist Nicht-A notwendig = - A? Könnte es nicht auch sein = oA (Null mal A)? Auch von diesem würde [4] dann der Satz gelten: oA nicht = A. Es gäbe nun zweierlei Arten des Entgegensetzens, die zwei verschiedene Handlungen des Entgegensetzens ausmachten. Könnte man nun nicht auch sagen: so gewiß das unbedingte Zugestehn der absoluten Gewißheit des Satzes: oA nicht = A unter den Thatsachen des empirischen Bewußtseins vorkommt, so gewiß wird dem Ich entgegengesetzt ein o Ich? — Solch ein o Ich aber würde Widersprüche mit dem Ich machen, die nicht durch Quantität oder überhaupt durch nichts zu vereinigen wären;

das o Ich würde das Ich nicht begrenzen, sondern völlig aufheben. Es scheint also, man müsse den Satz: dem Ich wird entgegengesetzt ein o Ich, als sich durchaus widersprechend verwerfen. Dann wäre die Folgerung dieses Satzes aus jenem: o A nicht = A mit verworfen. Aber die Folgerung: es wird unbedingt zugestanden, -A sei nicht = A, also wird dem Ich entgegengesetzt ein - Ich. scheint jener ganz analog. Sollte man daher nicht auch an ihrer Richtigkeit zweifeln können?

Um die Lösung dieser Zweifel bittet gehorsamst

J. F. HERBART.

#### Einige Bemerkungen über den Begriff des Ideals, in Rücksicht auf RIST's Aufsatz über mor[alische] und ästh[etische] Ideale.<sup>1</sup>

[1796.]

Text bis S. 6 Z. 20 nach dem Mannskript aus Rist's Nachlafs, von S. 6 Z. 21 bis zu Ende nach SW XII, 4-7.  $^2$ 

Eine der größten Schwierigkeiten des phi[losophischen] Studiums liegt darin, dass man, um nur erst den Standpunkt des Zeitalters zu erreichen, und den Gewinn der früheren Arbeiten zu theilen, sich eine Zeitlang fremder Leitung unterwerfen, aus den Schriften andrer Philosophen sich unterrichten muß, und daß man dennoch diese nie eher völlig versteht, als bis man sich über sie erhoben hat. Das phi[losophische] Genie schwingt sich oft mit unglaublicher Schnelle in die Lüfte; aber ehe es sich nach allen Seiten umgesehn, alle Gegenstände genau ins Auge gefasst hat, ermatten seine Kräfte, es sinkt nieder, und das Andenken an das, was es sah, ist ihm nicht viel mehr als die Erinnerung an ein[en] Traum. Seine Erzählungen können unsern Gesichtskreis nicht erweitern, sie können uns nur auffordern, uns ein festes Gerüst zu erbauen, dann hinaufzusteigen, und nach unsern vollständigern Beobachtungen jene zu bestätigen, aber auch zugleich zu berichtigen und zu ergänzen. Ehe uns dieses gelingt, werden wir daher auch keine strenge Prüfung unternehmen, wir werden uns wohl Zweifel, aber kein absprechendes Urtheil erlauben. Über ein rhapsodisches Räsonnement lassen sich, bis man es von einem höhern Standpunkte aus übersieht, auch nur rhapsodische Bemerkungen machen. Unvollständigkeiten, Inconsequenzen und scheinbare Widersprüche nachweisen, heißt noch lange nicht widerlegen. Im Gegentheil, je härter die Inconsequenzen, je scheinbarer die Widersprüche sind, desto mehr wächst die Vermuthung, wenn anders der gesunde Verstand des Verfassers einiges Zutrauen verdient, daß hier ein ganz andrer Sinn, ein ganz andrer Zusammenhang verborgen liege; dass irgend ein guter Geist die Paradoxie des Buchstabens werde ver-

Der Titel lautet in SW: "Bruchstück einer Abhandlung aus dem Jahre 1794."
 Der Text von Z. I bis S. 6 Z. 20 "Eine der größten Schwierigkeiten . . . . . .
 Hauptideen derselben zu erinnern." fehlt in SW.

schwinden machen können. — Ohne diese Voraussetzung, ohne den Versuch, diesen guten Geist zu beschwören, sind von jeher alle großen Männer aller Zeiten mißverstanden worden und werden noch jetzt miß-Wievielmehr müssen ohne ihn nicht die unvollkommenen philosophischen Rhapsodieen, welche wir einander in unsern gesellschaftlichen Zusammenkünften vorlegen, unrichtigen Deutungen unterworfen sein. Daher erfordert der Zweck unsrer Verbindung, zuvörderst das unzusammenhängende, inconsequente in denselben darzulegen, dann aber auch das Band aufzusuchen, welches sie im Kopfe des Verfassers verknüpft haben mußte. Ihr wißt, m. Fr., daß ich Rist's Aufsatz im Sinne habe. Wir sind unserm Freunde jenes beides schuldig. Nur das erste scheint mir Gries vor acht Tagen geleistet zu haben; ich wage mich heute an das zwevte. Ich habe wohl Ursache zu sagen, ich wage; denn räthselhaft war Euch allen R.'s eigentliche Meinung, und auch ich bin nicht im Stande gewesen, hier allenthalben Licht zu sehen. — RIST's Hauptfrage war die: Kann es überhaupt Ideale geben? Er glaubte sie verneinen zu müssen; und wandte nun seine Antwort an auf mor alisch]e und ästhsetische Ideale. Seine Behauptungen, sowohl im allgemeinen, als im einzelnen, stützen sich unverkennbar auf Begriffe der Wiss[en]sch[afts]l[ehre]; es sev daher erlaubt, an einige Hauptideen derselben zu erinnern.

[4] Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Das ist die große Frage, in welcher Kant das ganze Bedürfnis der Vernunft zusammenfast. Auf Synthesis geht unser ganzes Streben aus, sowohl unser wissenschaftliches Forschen, als unser Handeln in der Sinnenwelt. Neue Vorstellungen wollen wir mit unsern bisherigen, Antworten mit unsern Fragen verbinden, die Grenzen unseres Gesichtskreises wollen wir erweitern; das ist die Forderung unserer Wissbegierde. Unsern Zustand wollen wir verändern, einen neuen wollen wir an den jetzigen anknüpfen; dahin geht unsere Tendenz im praktischen Leben. Beides wissen wir nicht immer anzufangen; daher wird uns eine Wissenschaft Bedürfnis, welche uns zeige, ob es nicht etwa in unsrer Gewalt sei, jenes Streben zu befriedigen, ob nicht etwa das Ganze unseres bisherigen Gedankenkreises schon die Bedingungen seiner Erweiterung enthalte, ob wir nicht etwa [5] schon in diesem Augenblick das Vermögen besitzen, welches den folgenden Moment und unsern Zustand in demselben unserer freien Bestimmung unterwerfe. Mit einem Wort: Synthesis ist das Wesen dieser Wissenschaft: sie selbst wird daher auch, wenn sie nur überhaupt ganz so, wie sie gefordert wird, möglich ist, in allen ihren Teilen synthetisch zusammenhängen, von Einem Punkte wird man sie ganz durchlaufen können. Ein Grundsatz wird ihre ganze Sphäre und den ganzen Inhalt derselben bezeichnen. In diesem Grundsatze wird daher vor allen Dingen die ganze Idee der Wissenschaft konzentriert sein; er wird selbst die reinste Synthesis sein und zu allen übrigen Synthesen führen müssen. Eine vollständige Deduktion wäre hier nicht an ihrem Ort; aber eine einigermaßen aufmerksame Betrachtung des Begriffs des Ich muß es klar vor Augen legen, dass er und nur er allein die völlig reine Synthesis, welche zu allen übrigen führt, enthalte. Das, was zusammengesetzt wird, ist der Synthesis zufällig; das Licht brennt hell, ist so gut eine

Synthesis als: der menschliche Geist ist unsterblich. Ebenso zufällig ist es, ob ich, oder ein andrer in dieser Gesellschaft oder irgend ein höherer Geist den Begriff des Lichts mit dem des Hellbrennens, oder die Vorstellung des menschlichen Geistes mit der der Unsterblichkeit verbindet. Alle diese Zufälligkeiten werden aus der reinsten Synthesis verbannt bleiben müssen, wenn diese im strengsten Sinne Einen Grundsatz, Einen Gedanken ausmachen, und nicht etwa erstlich den Gedanken einer Synthesis, und zweitens noch die Vorstellung von dem, was in der Synthesis nun gerade zufälligerweise verknüpft sei, und endlich drittens den des verknüpfenden Wesens enthalten soll. Der Begriff des Ich enthält, rein gedacht, nur den des sich selbst Vorstellens; das Vorstellende und das Vorgestellte sind die beiden Verbundenen, aber beide sind Eins und eben Dasselbe; und so musste es sein, wenn nicht eine der Synthesis zufällige Verschiedenheit den beiden verbundenen Gliedern eingemischt werden sollte. Eben dieses Eine und Dasselbe ist uns das Verknüpfende; ich bin es selbst, der sich selbst mit seiner Vorstellung von sich selbst verbindet. Allein eben darum ist auch diese Synthese für sich allein gar nicht denkbar, sie ist nicht Synthese, es kann nichts zusammengesetzt werden, wenn nichts Verschiedenes da ist. Ich stelle Mich vor, hier sind Ich und Mich zusammengesetzt; aber ich stelle Mich Selbst vor, Ich [6] und Mich sind nicht verschieden, folglich ist auch keine Zusammensetzung da. Daher muss nun dieses Mich, dieses vorgestellte Ich in einer gewissen Rücksicht ein anderes sein, eine neue Synthese eingehen, in der die vereinigten Glieder nicht eins und dasselbe sind. (Ich stelle z. B. mich vor als denjenigen, der hier sitzt und liest, so und so gekleidet ist, so alt ist u. s. w.) Und so musste es wieder kommen, denn wenn der Grundsatz in sich selbst Vollständigkeit und Abgeschlossenheit hätte, so würde er nicht die Wissenschaft in eine Reihe von ihm verschiedener Sätze führen. — Durch eine neue Synthesis also soll die Wissenschaft ihren Grundsatz denkbar machen. Das Ich muß gewisse Verbindungen mit dem Nicht-Ich eingehen. Allein es darf seine Einheit, sein Zusammengesetztsein mit sich selbst durch sich selbst dadurch nicht verlieren, sonst wäre es nicht mehr Ich. Die Wissenschaft muß es daher wieder aus der Verbindung lostrennen. Sie muß zeigen, wie ich dazu komme, mich nicht bloß als den, der hier sitzt u. s. w., sondern als Ich, als den sich selbst Vorstellenden zu setzen. Man sieht leicht, das hier ein unendlicher Zirkel entsteht, denn ich kann mich setzen, als den, der sich selbst - als sich selbst Vorstellenden vorstellt, und indem ich hiervon rede, bin ich es wieder, der sich diesen Zirkel vorstellt; ich falle also wieder in ihn hinein und indem ich davon rede, bin ich noch einmal selbst der Vorstellende, und so ins Unendliche; die Synthesis läuft ewig in sich selbst zurück. Auch hierher muß die Wissenschaft das Ich verfolgen, und jetzt ist ihr nur noch der letzte Schritt übrig. Jene Unendlichkeit muß erschöpft werden, sie kann nicht bloß Aufgabe bleiben, weil sonst das Ich selbst nur Aufgabe wäre. Das geschieht nun, indem das Ich sich die Aufgabe selbst, die ganze Unendlichkeit in Einem Begriffe vorstellt, indem ich es mir sage, daß ich mich selbst in einem ewigen Zirkel als mich selbst vorstellend u. s. w. vorstellen müsse. Das Begreifen, Umfassen der Unendlichkeit wird also durch den Begriff des Ich postuliert; hat die Wissenschaft dies Postulat erklärt, so ist ihr Problem gelöst . . . Das Ideal ist die Idee der Unendlichkeit. der Moralität ist die ganze unendliche Menge von moralischen Gesinnungen, welche wir in Ewigkeit in unendlich veränderten Lagen und Umständen bei aller Mannigfaltigkeit der Einwirkungen von außen in uns hervorbringen werden. Die blofse [7] Reflexion auf unsern reinen Trieb, unsern Willen selbst, rein gedacht, welcher sich auf die unendliche Menge der Objekte nur als Ein Wille richtet, d. h. sich in seinen empirischen Bestimmungen nie widerstreitet, so daß alle diese Bestimmungen als Ein konsequentes Ganze aufgefasst werden können, wäre das theoretische Ideal, wovon Rist redet. . . . Das praktische Ideal, welches er leugnet, würde darin bestehen, wenn alle diese unendlichen Bestimmungen selbst angegeben und deduziert werden könnten, wenn die unendliche Menge von Objekten, welchen der konsequente Wille in Ewigkeit seine Form geben wird, aufgewiesen würde. So etwas widerspricht sich selbst, wenn man nicht etwa die Unendlichkeit der Natur leugnen wollte. Gedanke war also im ganzen richtig. Was ihn aber veranlasste, das Wort Ideal zu mifsdeuten, läfst sich aus seinem unvollkommenen Studium der Wissenschaftslehre erklären. Er sah, das das Vernunftwesen nur durch Anstofs von außen, und daß dieser Anstofs nur durch ein ins Unendliche über ihn hinaus gehendes Streben denkbar sei. Diese Unendlichkeit des Strebens und die ins Unendliche veränderliche Mannigfaltigkeit des Anstoßes wollte er nicht beschränkt wissen. Allein er sah noch nicht, wie die Wissenschaftslehre ihr Problem lösen werde, er sah nicht den strengen Beweis, dass die Unendlichkeit in Einen Begriff aufgefasst werden müsse. Daher war ihm der Begriff des Ideals rätselhaft und verdächtig; er glaubte die Unendlichkeit verloren, sobald sie begriffen würde; bloß weil er mit dem Sinne dieses Begreifens nicht vertraut war.

#### SPINOZA und SCHELLING; eine Skizze.

[1796.]

Text nach dem Manuskript aus RIST's Nachlafs. (Abgedruckt in SW XII, 7—10.)

Wenn die Behauptung mehrerer angesehener Schriftsteller richtig ist, daß Spinoza's Lehre für die consequenteste und vollendetste Darstellung des Dogmatismus, oder objectiven Realismus gelten könne, — Fichte, Schelling, Maimon und Jacobi stimmen, so verschieden auch ihre Systeme sonst sind, hierin überein, — so kann ich kaum noch zweißeln, Schelling's System, das offenbare Gegenstück des Spinozismus, für eine sehr ausgeführte Darstellung — nicht des Kriticismus, wie S. selbst behauptet, sondern des Idealismus zu halten. Consequenz macht jeden Denker achtungswürdig, und wenn er ihr in einem Systeme getreu blieb, das für die Vernunft auf einem gewissen Standpunkte nothwendig ist, so kann seine Arbeit nicht anders als ein sehr willkommenes Geschenk für die ganze Philosophie seyn. Auf den Dank, den ein solches Geschenk verdient, darf, glaube ich, auch S. Anspruch machen.

Die Art, wie er auf sein System gerieth, läst sich wohl leicht begreifen. Er hatte Spinoza sehr sorgfältig studirt, hatte das irrige desselben eingesehen, was war natürlicher, als daß er von einem Extrem philosophischer Einseitigkeit zum andern überging, zudem da auch Kant und noch mehr Fichte einen solchen Übergang einigermaßen zu begünstigen schienen. Daher ist fast jede seiner Behauptungen ein Gegensatz gegen ein bestimmtes Theorem des Spinozismus. — Der letztere sucht das allgemeine und höchste Bedürfniss jeder Wissenschaft, die Vollendung der systematischen Form durch Eine allumfassende unbedingte Einheit, so zu befriedigen, dass er die Mannigsaltigkeit der Welt zugleich als Ein Continuum usnd] als Ein System darstellt, dessen Theile in so inniger Verknüpfung mit einander stehen, daß jeder einzelne ohne alle übrige<sup>2</sup> völlig unmöglich und undenkbar wäre, daß nur in dem allgemeinen Eingreifen aller in alle, in dem ewigen, vor aller Zeit als nothwendig bestimmten Wechsel, jedem seine Existenz gesichert ist, daß das Ganze nur Eine absolute Substanz ausmacht, in welcher alles Ausgedehnte in Einen Körper, alle Geister in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Systeme treu blieb SW. — <sup>2</sup> ohne alle übrigen SW.

Ein einziges Bewußtseyn zusammenfließen. Diese große, erhabene Idee hat den auffallenden Fehler, der allem Realismus gemein ist, dass man nicht begreift, wie wir denn zu der Erkenntniss dieser Welt, die nur ausser uns Realität haben, dieses unendlichen Alls, von dem wir selbst nur ein Theil, das nur außer uns Eins sein soll, — wie wir eingeschränkten Wesen zur Vorstellung dieser Unbeschränktheit gelangt sind? — Durch eine einzige kühne Wendung vernichtet S. die ganze Schwierigkeit. Iene Erkenntniss selbst, sagt er, ist dies Weltall, wir selbst, unser inneres Ich, das durch intellectuale Anschauung seiner selbst sich selbst erzeugt3, dieses nämliche Ich schafft auch durch einen freven Act seiner absoluten Allmacht<sup>4</sup> für sich selbst dies weite Universum; das Ich selbst ist die absolute Substanz, ist alle Realität, ist unendlich, ist untheilbar und unveränderlich, ist auch schlechthin nur Eins, und wer von mehreren absoluten Ichs redet, weiß nichts vom Ich. Um aber auch den gemeinen Menschenverstand u[nd] d[ie] Erfahrung mit sich auszusöhnen, fährt er weiter so fort: Jenes Universum, welches das Ich sich entgegensetzt, ist eben 5 durch diese Entgegensetzung<sup>6</sup> ein Nicht-Ich; d. h. ursprünglich absolut nichts; denn so wie das Ich unendlsiche] Fülle, so muß sein Gegentheil unendl[iche] Leere seyn. Allein wenn es so bliebe, so wurde das Ich. eben inwiefern es zugleich unendlsiche] Fülle und unendlsiche] Leere setzt, eins durchs andre aufheben, sich selbst widersprechen, sich selbst vernichten. Darum müssen sowohl die Realität als die Negation ihre Unendlichkeit aufopfern; um den Kampf beider, in welchem sie sich gänzlich aufreiben würden, zu stillen, muß das Ich durch einen neuen Machtspruch Frieden gebieten, und die Totalität des Seyns<sup>7</sup> unter beyde theilen. So finden wir uns alle in der wirklichen Welt; nicht unser absolutes Selbst ist es, was das gemeine Bewußstseyn uns darstellt; wir haben uns beschränkt durch eine Außenwelt, die ewig die ihr gesetzten Grenzen zu überschreiten droht, und ewig an der eigensten, unmittelbarsten Kraft des Ich einen Widerstand findet. Dieser letztern<sup>8</sup> widerstehenden Kraft gilt der Zuruf des Moralgesetzes, sie ist das Ringen der Tugend, ihr ursprüngliches Eigenthum, die Unendlichkeit, wieder zu erobern; und die höchste Aufgabe der Menschheit, durch Vernichtung alles Objects, aller Außenwelt, zu lösen.

Ich behalte mir vor, dies merkwürdige System, dem auch unser Hülsen so sehr geneigt ist, künftig genauer ins Auge zu fassen. Vorläufig nur die einzige Frage: Wie kommt das Ich dazu, durch seine absolute Macht einen Kampf in sich zu begründen, dessen Endigung für die ganze Ewigkeit seine Beschäftigung ist, und der doch wohl mehr Spiel als Bechäftigung zu heißen verdient, da er ein selbstgebotener Kampf mit einem felbstgeschaffenen Feinde ist? Wie kommt das Ich dazu, sich selbst in zwey streitende Partheyen zu theilen; und warum blieb die ursprüngliche Negation nicht, was sie war, unendliche Leere d. i. un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "durch" in SW nicht gesperrt gedruckt. — <sup>2</sup> intellectuelle SW. — <sup>3</sup> selbst sich erzeugt SW. — <sup>4</sup> "Allmacht" ist in SW nicht gesperrt gedruckt. — <sup>5</sup> [ist eben durch] ist aber durch SW. — <sup>6</sup> Entgegensetzung in SW statt Entgegensetzung (Manuskript). — <sup>7</sup> Totalität unter beide SW — <sup>8</sup> Dieser letzten SW.

endliche Ohnmacht? Und endlich, wie wird S[CHELLING] seine intellectuale <sup>1</sup> Anschauung von diesem Ich, das er nicht einmal sein Ich nennen kann, — denn das absolute Ich sollte ja nicht Individuum, nicht der Geist eines einzelnen Menschen unter den vielen, sondern schlechthin Eins seyn, — wie wird er, sage ich, diese intellectuale <sup>2</sup> Anschauung irgend jemanden mittheilen, wie sie nur sich selbst, sich als Schelling, als Individuum bewähren können?

Eine bessere Vorbereitung zur Wissensch[afts]l[ehre] kann es übrigens wol nicht geben, als das Studium des Schelling'schen Systems; mir wenigstens ist dadurch das Bedürfnis einer Synthese zwisch[en] Idealism und Realism³ doppelt fühlbar und dringend geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> u. <sup>2</sup> intellectuelle SW. — <sup>3</sup> Idealismus und Realismus SW.

#### Versuch einer Beurtheilung von SCHELLING's Schrift: Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt. 1)

[1796.]

Text nach dem Msc. No. 2053 [I] der Königsberger Universitätsbibliothek. (Abgedruckt in Kl Sch III, 43—74 n. SW XII, 10—37.)

Vielleicht würde keine Untersuchung der Darstellung eines philosophischen Systems zweckmäßiger vorangeschickt werden, und geraderen Weges in sie einleiten können, als die über die Möglichkeit einer Form der Philosophie. Erst durch das Bedürfniß einer philosophischen, oder streng systematischen Form unsres Wissens wird das Bestreben, den Inhalt desselben zu vermehren, herbeigeführt. Denn um etwas wissen zu wollen, muß man schon einen Begrift vom Wissen haben, und dieser setzt selbst schon ein Wissen voraus. Also an ein schon vorhandenes Wissen will man ein neues anschließen, man will Lücken ausfüllen, Fragen beantworten, Zweifel lösen, Unbegreiflichkeiten erklären. Man will die Aphorismen, durch welche die Natur uns lehrt, systematisch verknüpfen, ihre zerstreuten Blätter als eine fortlaufende Schrift lesen können. — Nur um eine Form zu realisiren, suchen wir einen Inhalt; nur wozu der Mensch den Inhalt sucht, wird die Wissenschaft ihn suchen dürfen.

Die Idee der systematischen Form ist durch das Bedürfniss gegeben; diese Form ganz auszufüllen, ist der Endzweck der Philosophie. Nach der blosen Idee dieser Form denjenigen Inhalt aufsuchen, von welchem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Schelling'sche Schrift ist 1795 (Tübingen, bei Jakob Friedrich Heerbrandt) erschienen. Die Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe. Ein Neudruck der kleinen Schrift erfolgte in Friedr. Wilh. Joseph von Schelling's sämtliche Werke, Stuttgart u. Augsburg, Cotta, 1856, Abteil. I. Bd. 1. S. 85—112. Die entsprechenden Seitenzahlen dieser Ausgabe sind in [] immer den von Herbart angegebenen Seitenzahlen beigefügt worden.

In SW ist von dem Herausgeber folgende Anmerkung zur Überschrift gemacht worden: "Diese älteste Schrift Schelling's ist nicht mit in dessen »philosophische Schriften« (Landshut, 1809) aufgenommen worden; die Seitenzahlen beziehen sich daher auf die erste, und meines Wissens einzige Ausgabe (Tübingen, J. Fr. Heerbrandt, 1795). In der Kritik der zweiten Schrift »vom Ich als Prinzip der Philosophie« sind hier den Seitenzahlen der ersten Ausgabe (ebendas. 1795) die des Abdrucks in den »philosophischen Schriften« hinzugefügt worden."

aus sie nothwendig auf allen andern Inhalt übergehen müßte, — ein *Princip* für die Wissenschaft erforschen, — wird das erste Geschäft des Philosophen seyn. Findet sich ein Inhalt, der dem Begriffe des Princips entspricht, so ist Hoffnung da, dass jenes Bedürfniß Befriedigung finden werde, daß eine Form der Philosophie möglich sey. Hier schließt die Einleitung, und das System beginnt. —

Um zu untersuchen, ob Schelling seine Bahn ebenso glücklich verfolgt als betreten habe, werden die folgenden Bemerkungen ihn begleiten; und, so gut sie können, jede Abweichung von der geraden

Richtung andeuten.

- 1) S. 9, oben [90]. Ein Ganzes hat allemal die Form der Einheit: es ist Ein Inbegriff von Theilen. Dieser kann auch ein Aggregat seyn, (eine simple Entgegensetzung und Gleichsetzung eines Mannigfaltigen, wobey aber nur die letztre, die Gleichsetzung, unmittelbar in der Reflexion vorkommt;) und ein Aggregat soll die Wissenschaft doch wohl nicht seyn? - Einer Bedingung sind die Theile auch bey diesem untergeordnet; aber die Bedingung ist denn auch nichts weiter, als die durch sie alle fortlaufende Eine Synthesis und Antithesis. Nehmen wir nun ein Aggregat von Sätzen, das ganz willkührlich seyn kann, so wird doch die Aggregation, eben jene Handlung unsres Geistes, nicht wissenschaftlicher Grundsatz heißen sollen? — Der Grundsatz soll sich die abgeleiteten Sätze nicht bloß unterordnen, er soll ihnen nicht bloß eine, sondern alle Bestimmungen geben, sie ganz und gar aus sich hervorbringen. Sonst ist jenes Bedürfniss einer systematischen Form, dem wir doch wo möglich ganz abzuhelfen suchen müssen, nur halb befriedigt. Denn wie sollen wir die Lücken unseres Wissens ausfüllen, wenn nicht unser bisheriges Wissen schon durch irgend eine Combination die einzuschiebenden Sätze ganz und völlig anzugeben vermag? Ist dies nicht möglich, so hängen wir von der Willkühr des Zufalls ab; ob das nothwendig sey und sich nicht ändern lasse, muß doch vor allen Dingen zuerst durch den Versuch, wie weit man durch eigene Kräfte komme, entschieden werden. — Ob übrigens Ein Grundsatz jener Forderung gewachsen seyn könne, ist eine andere Frage; Sch[elling] berührt sie gleich im Folgenden.
- 2) S. 10 [91]. Es wird hier noch deutlicher, das Sch[elling] gar nicht die gleich Anfangs angegebene und so eben genauer bestimmte Idee zum Grunde lege. Ein Grundsatz, der sich die Sätze der Wissenschaft bloß unterordnet, drückt freylich nur ihren Zusammenhang aus, und dieser kann unstreitig nur Einer seyn. Gäbe es mehrere Grundsätze, die sich wechselseitig auf einander bezögen, in einander eingriffen, so würde eben dieses Beziehen, dieses Eingreifen, dieser Zusammenhang der Mehrern ein höheres Drittes, der alleinige Grundsatz in Sch[elling]s Sinne seyn. So muß man wol den etwas unverständlichen Ausdruck auslegen: sich wechselseitig auf ein Drittes beziehen. Doch die gleich folgende Stelle wird diese Auslegung zweifelhaft machen; und daher wird es nöthig seyn, gleich hier darauf zu dringen, daß jener Beweis für die Einzigkeit des Grundsatzes dann nicht passe, wenn er den gesammten Inhalt der Philosophie begründen soll. Mehrere schlechthin gewisse Sätze können sich auf einander beziehen, ohne sich in einander zu verlieren. Will z. B.

die Kantische Schule consequent seyn, so muß sie, welche sich die Mannigfaltigkeit der Erfahrung durch Empfindung geben, und durch die Empfindung das denkende Wesen, zusammt seinen reinen Anschauungen, Categorieen und Ideen, erst erwachen läßt (s. S. I der Kr. d. r. V.), alle einzelnen Empfindungen als Absolute (schlechthin gewisse, die in der Wissenschaft durch keinen Beweis bedingt werden); annehmen, welche sich in einem, gleichfalls unbedingten, dem Vernunftwesen, vereinigen, und erst in dieser Vereinigung alles Denken möglich machen; und von welchen daher in der Wissenschaft, die das Denken genetisch erklärt, ebenfalls als von absolutis ausgegangen werden muß. Mag ihr Verfahren immerhin fehlerhaft seyn, in dem bloßen Begriffe mehrerer sich auf einander beziehender absoluten liegt der Fehler nicht; man muß nur das absolute, unbedingte, nicht mit dem unendlichen verwechseln.

Eine vollständige Causalreihe, oder ein All von Bedingungen verhält sich zu einem Unendlichen wie ein System zum Aggregate. - Es giebt eine unendliche Natur, d. h. die Natur läßt sich durch den Einen Begriff der Unendlichkeit denken, auch wenn es kein System der Natur, keine so nothwendige Verknüpfung ihrer Elemente giebt, dass jedes einzelne die Existenz aller übrigen bedingt. - Ein Aggregat ist endlich, wenn die Aggregation vollendet werden kann, es ist unendlich, wenn sie sich in keiner bestimmten Zeit endigen läßt. — In einem Aggregate sind alle einzelnen Theile *absoluta*, denn ein mannigfaltiges, das durch das Verhältnifs des Bedingten zur Bedingung zur Einheit gebracht werden kann, entzieht sich dem Gesetze der Aggregation, welches keine in einander verfließende Elemente duldet. Man kann nur Einheiten addiren, aber die Elemente eines Systems sind keine Einheiten, sie sind, jedes einzeln genommen, gar nichts. Ein Aggregat hat nie eher eine andere als eine willkührliche Totalität, bis es unendlich ist, d. h. es lässt sich nur unter dem Begriffe der Unendlichkeit als ein abgeschlossenes Ganzes fassen. Denn Aggregation kennt kein andres Gesetz als das der Zahlen.

- 3) S. 12 [91-92]. Hier kommt ein jenem ganz ähnliches Räsonnement wieder vor.
- 4) S. 13 [92]. Wir befinden uns noch auf gar keinem Gebiete irgend einer Wissenschaft, denn wir wissen noch nicht, wie wir die systematische Form durch einen Inhalt realisiren sollen. Noch leitet uns kein Princip, sondern ein Bedürfnifs.
- 5) S. 16 [93]. Schelling beweist hier sehr klar, daß er unrecht habe, den Satz d[es] B[ewußtseyns] einen bloß materialen Satz zu nennen. Eben weil sich von einer synthetischen Einheit, und diese muß der Grundsatz auf jeden Fall enthalten, obgleich Sch[elling] dies nicht bewiesen hat, die Form der Synthesis, und weil sich von einem Gesetzten die Form des Gesetztseyns nicht trennen läßt, so versteht es sich von selbst, daß derjenige, der jenen Inhalt setzt, auch zugleich diese Form setze.
- 6) Der magische Kreis, S. 18 [94], wird verschwinden, wenn wir bedenken, daß wir nur eines *materialen* unbedingten Grundsatzes bedürfen, daß sich seine Form mit ihm zugleich finden werde; daß eine bloße

Form, die durch keinen Inhalt bedingt wäre, ein innerer Widerspruch sey. Auch um den unbedingten Inhalt dürften wir gar nicht verlegen seyn, denn die ganze Sphäre unsrer Empfindungen steht mit unserm Selbstbewußstseyn in jedem Moment unsres Daseyns völlig unbedingt in uns da. Aber wie wir *Einen* alles *bedingenden* Inhalt finden, wie wir den großen Überfluß des andern unbedingten Inhalts durch jenen be-

dingen sollen, das ist die große Frage.

7) S. 19 [94—95]. Was heißt die Form der Verbindung des Inhalts und der Form? Giebt es nicht etwa auch noch eine Form jener Form der Verbindung, und dann wieder eine Form dieser Form, und so ins Unendliche? — Die Form eines Inhalts ist eine Abstraction von demselben, von dieser läßt sich dann wieder etwas neues abstrahiren, und das giebt die Form der Form, und so fort; aber was nützen willkührliche Abstractionen der Philosophie? Giebt es noch eine andre Grenze zwischen Speculation und Spitzfindigkeit, als die der nothwendigen und der willkührlichen Abstraction? — Man sieht wenigstens im folgenden nicht, wohin iene Form der Verbindung führen, wie sie das Räsonnement fördern solle.

8) S. 22 [96]. Was heist die Stelle: Wir müsten 1 notwendig von disjunctiven Sätzen ausgehn; und wie soll das folgende sie erklären? Vielleicht so: Wir würden uns auf dem vorgeschlagenen Wege der Untersuchung gleich in einem Dilemma gefangen finden; denn jeder Grundsatz wäre entweder durch sich selbst oder durch einen andern bestimmt, nun aber höbe der erste Fall die Untersuchung geradezu auf, weil jener Satz dann selbst der höchste wäre; und im andern Falle wäre der Punct, an den wir anknüpfen wollten, gar nicht vest, und die Untersuchung daher wieder nicht möglich. — Dies Räsonnement ist hier umsomehr consequent, da nirgends die Nothwendigkeit nachgewiesen worden, in der Wissenschaft manches durch Beweise zu bedingen, das dennoch im gemeinen Bewußstseyn unbedingt da ist. — Aber überhaupt ist das vorgeschlagene Verfahren unmöglich. Von einem gewissen Satze müßte es ausgehn; aber wie sollte man ihn wählen? Sollte man aus den vielen an sich gewissen durch blinde Willkühr einen herausgreifen? Träfe man nicht gerade den rechten, so hätte man nun eine in sich vollendete abgeschlossene Thesis, die allemal das Ende der Speculation ist. Aus ihr kann man weder rückwärts noch vorwärts, wenn man nicht eine willkührliche Gedankenfolge zusammenreihen will; denn sie fordert weder Bedingungen noch Folgen; und wie kann irgend eine echt philosophische Untersuchung von einem Prinzip ausgehn, das nicht in sie hinein treibt? Jedes Princip muß an sich, d. h. ohne das System, gewifs, und dennoch ohne dasselbe unmöglich seyn. Aus der Auflösung dieses Widerspruchs muß das allgemeine Prinzip sich ergeben.

9) S. 23 [96]. Dass ein Princip, welches nur das Merkmal der Unbedingtheit hätte, kein Princip wäre, folgt aus (8). Dass das Merkmal der Unbedingtheit alle andre Merkmale ausschließe oder schon in sich fasse, diese Behauptung lässt sich vielleicht als eine Folge der Verwechselung des Unbedingten mit dem Unendlichen (2) ansehn. — Ein unbe-

<sup>1</sup> Hir müssen SW.

dingter Grundsatz muß einen unbedingten Inhalt haben; d. h. das was in dem Grundsatze gesetzt wird, muß schlechthin, unabhängig von andern Sätzen gesetzt werden; — dies ist ein identischer Satz. Denn darin liegt das Wesen des Grundsatzes, daß andre Sätze durch ihn, er aber nicht durch sie bedingt sey. Aber daß nun das unbedingt gesetzte, das für uns an sich gewisse, — sich selbst setzen solle, — welcher ungeheure Sprung: Etwas muß gesetzt werden können, ohne daß etwas andres voraus gesetzt werde, — heißt das: etwas muß gesetzt werden, ohne daß etwas anderes das Setzende sei? — Doch die Schrift über das Ich ist darüber klärer, und so dürfen es auch dort die Bemerkungen seyn.

- 10) S. 25 [97]. Nach unsrer Aufgabe sollte die Form der Philosophie den Inhalt derselben, folglich auch die Form ihres Princips den Inhalt von diesem angeben. Sch. findet hingegen umgekehrt erst den Inhalt desselben, und läfst sich nachher durch diesen die Form bestimmen. Der Satz A=A läfst sich übrigens ohne Zweifel vom Begriff des Ich abstrahiren (denn das Setzende und das Gesetzte sind gleich), und inwiefern derselbe das Fundament der Philosophie ausmacht, wird jener durch ihn eingeführt, obgleich die Übertragung der Form A=A vom Princip, von welchem sie abstrahirt ward, auch auf andre Sätze, noch einer fernern Legitimation bedarf. Indessen ist diese Form weit entfernt, den eigenthümlichen Charakter des Ich anzudeuten, will man daher ja den Grundbegriff der Philosophie (die absolute Synthese, von der alle andre ausgeht), in einen Grundsatz verwandeln, so würde die Tautologie: das Ich setzt sich selbst, doch noch bedeutender und daher erträglicher seyn, als die: Ich ist Ich.
- 11) S. 27 [29]. Ein zweiter Grundsatz (anfangs sollte nur Einer möglich seyn) ist seinem Inhalt, und dadurch auch seiner Form nach durch den ersten gegeben? Und wie giebt denn das Ich ein Nicht-Ich? Zwar liegt im Ich eine Entgegensetzung seiner Elemente, des Setzenden und des Gesetzten; aber ein Nicht-Ich würde grade dieser Entgegensetzung selbst, in welcher das Ich besteht, entgegengesetzt seyn.

12) V. 29 [99]. Das Räsonnement ist hier sehr consequent; aber es begründet wieder einen Grundsatz, dessen Formel man umsonst sucht!

13) Die logischen Bemerkungen, welche die Schrift schließen, würden nur in Verbindung mit dem letzten Paragraph des Buchs *über das Ich* geprüft werden können. —

## Ueber SCHELLING's Schrift: Vom Ich,

#### oder dem Unbedingten im menschlichen Wissen.1

[1796.]

Text nach dem Msk. No. 2053 [II] der Königsberger Universitätsbibliothek. (Bereits gedruckt SW XII, S. 16—37. — Kl Sch III, S. 49—74.)

14) S. I [I] [162]. Entweder — Wissen ohne Realität, oder — Ein letzter Punkt der Realität —? Man kann hinzufügen: oder — ebenso mannigfaltige Realität des Wissens, als es Mannigfaltigkeit des Wissens giebt. Allein, unser ganzes Wissen hängt auch (wie Sch. vorauszusetzen scheint), wie Grund und Folge zusammen, warum nicht mehrere Gründe für Eine Folge? Mehrere Anhängepunkte für Eine Kette? — Die Logik bedarf zweier Prämissen für eine Conclusion. Die Mathematik demonstrirt die Congruenz der Triangel aus drei gleichen Bestimmungen derselben. — Zu zeigen, daß man dennoch für die Philosophie eines einzigen Prinzips bedürfe, dazu ist hier der Ort nicht; es ist nicht genug, das Mangelhafte in Schelling's Beweisen zu bemerken.

15) S. 1, 2. "Eine — Ur-Realität soll alles andre bedingen, allem andern Realität erteilen." Allein jedes Bedingte setzt zwey Bedingungen voraus<sup>a</sup>. Gesetzt, es sey nur durch Eine Bedingung hervorgebracht, so

a F/ichte]: Was heifst bedingen?

1. mit einigen Änderungen in F. W. J. Schelling's philosophischen Schriften

Bd. I. Landshut, Krüll 1809. S. 1—114.

2. in Fr. W. J. v. Schelling's sämmtliche Werke. Stuttgart u. Augsburg, Cotta,

1856. Bd. I. S. 149-244.

Bedingen heifst aus sich herausgehen; seyn, was und wo man nicht ist. Dies widerspricht sich, wenn man nicht heraus gelockt wird. Ein solches Herauslocken ist gegenseitig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Schrift Schelling's, deren genauer Titel lautet: "Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen", (Tübingen, Heerbrandt 1795) ist wieder abgedruckt

Der Wiederabdruck in den "Sämmtlichen Werken" giebt den Text von 1809 (philosophische Schriften) unter Beifügung der Varianten der Ausgabe von 1795. — Die Seitenzahlen in der vorliegenden Herbart'schen Kritik beziehen sich natürlich auf den Druck von 1795. Zur Erleichterung für den Leser sind noch die entsprechenden Seitenzahlen des 2. u. 3. Abdruckes in [] zugefügt worden.

müste es gänzlich in derselben enthalten seyn, und könnte nie etwas von ihr verschiedenes werden. Die Abstraction würde es höchstens als eine Eigenschaft, (die sogenannten wesentlichen Eigenschaften, die nichts andres sind, als das Ding selbst, durch verschiedene abgezogene Begriffe gedacht,) aber nie als ein Bewirktes vorstellen können. Soll jemals eine absolute Realität Bedingung werden, d. h. etwas ihr entgegen zu setzendes hervorbringen, so muß, eben für die Möglichkeit, daß sie selbst aus sich herausgehen könne, ohne daß dieses außer-ihr sie selbst sey, — welche Möglichkeit an sich undenkbar ist, — noch ein Drittes hinzukommen, welches schon außer ihr sey; welches, als Substanz, das Bedingte als Accidenz in sich aufnehme, und es von der Bedingung getrennt erhalte. — So führt der Begriff der Causalität auf den der Substanzialität. — Warum man aus diesem Satze nicht gegen die Einheit des philosophischen Princips argumentiren könne, gehört nicht hierher.

Uebrigens ist es sehr befremdend, wie hier, wo einem Princip des Wissens, d. h. einem Wissen schlechthin, von welchem alle Gewissheit ausgehe, nachgeforscht werden sollte, von einer Realität schlechthin, die alles Dasein begründe, die Rede seyn könneb. Wir alle unterscheiden Seyn und Wissen, also auch Seyn schlechthin von unmittelbarer Gewissheit; dass ein gewisses System kein andres als ein gewusstes Seyn anerkenne, geht uns hier theils noch nichts an, theils unterscheidet auch eben diese Philosophie, inwiesern sie Seyn und Wissen verbindet, selbst diese Begriffe, denn nur verschiedene lassen sich verbinden. Sie dürsen daher gar nicht gleich Ansangs als gleichbedeutend verwechselt werden, vielmehr werden Beweise einen Uebergang von einem zum andern bahnen müssen.

16) S. 3 [2] [163]. Die Verwechselung dauert fort. Das in medias rapere res ist zwar gar nicht der Wahlspruch der Philosophie; allein hier sind wir mitten in einem Systeme, welches Seyn und Wissen verbindet, ohne durch etwas andres als durch die Zweydeutigkeit jenes Ausdrucks eingeführt zu seyn: "wer etwas wissen will, will zugleich, daß sein Wissen Realität habe." Allerdings will ich das, allein mir heißt das nichts weiter, als: ich will, daß die Befugniß, mein Wissen auf ein Seyn zu beziehen, unmittelbar statthabe<sup>c</sup>, ich will durch einen Einzigen Schritt aus dem Gebiete des problematischen Denkens in das Reich des Seyns (oder des nothwendigen Denkens) hinübertreten<sup>d</sup>. Es springt in die Augen, daß

b F.: Ungeschickt ist ein solcher Weg, aber nicht falsch.

Die genauere Erläuterung giebt das folgende.

c F.: Ist dies etwas anders?

Das sollte das folgende zeigen.

d F.: Einen solchen Uebertritt giebt es überhaupt nicht, denn das letzte ist eher als das erste.

Ohne Zweifel; nur wird das nothwendige Denken erst in der Folge, durch den Gegensatz gegen das willkührliche, als ein nothwendiges erkannt. Nun erst wird das Denken von dem Gedachten unterschieden, nun erst entsteht ein Object, nun erst bedarn der Mensch der Gewißheit, die er vorhin hatte, ohne sie zu kennen, eben weil er nur sie hatte; nun entsteht auch durch Schlüsse ein nothwendiges Denken; nun, fordert der Mensch eine Wissenschaft, deren Princip kein Schluß sey, wo das durch die Reflexionsgesetze getrennte nothw. und willkührl. Denken sich von selbst verbinde — mehr sollte der Uebertritt nicht andeuten.

ich diese meine Forderung selbst übertreten würde, wenn ich zugleich die Erkenntniss verlangte: diejenige Realität, welche mit meinem Wissen in absoluter Verbindung steht, ist auch ohne Rücksicht auf diese Verbindung, innerlich, im Reiche der Realitäten selbst, unbedingt. Sch. zwar würde dies nicht als einen Sprung anerkennen, denn in seinem Systeme, (in welchem wir aber hier, wol zu merken, noch nicht eingeschlossen sind, da wir noch in den Vorhöfen desselben verweilen, und nach dem Eingange suchen,) in seinem System giebts nur Eine Realität; von einem Reiche der Realitäten, von einer Bedingtheit einer durch die andre, weiß er nichts. Allein man muß nichts halb thun. Will er über den Gesichtspunct des gemeinen Verstandes, welcher das obige Räsonnement billigen wird, weil er allerdings ein Reich der Realitäten anerkennte, will S[CH.] hierüber hinausgehen, so ist es ihm überhaupt nicht vergönnt, gleich Anfangs von einem Unterschiede zwischen Wissen und Realität zu reden, auch die Realität, die er Anfangs in Schutz nahm, und die er, vermöge einer völligen Umkehrung der Begriffe, sich selbst durch ihr Denken hervorbringen lässt (S. 4), [2.] [163] verschwindet nun gänzlich; er vergönne nun, seinen ersten Satz ganz bestimmt so auszudrücken, wie wir ihn zugaben, wie er auch unser erster seyn konnte<sup>f</sup>: Wer etwas wissen will, will zugleich, dass sein Wissen unwillkührlich, und in allen seinen Bestimmungen nothwendig sey. Daher muß wenigstens Ein Gedanke sich unmittelbar aufdringen, und sich so ankündigen, daß aller Verdacht einer willkührlichen Erfindung ohne alles weitere Nachdenken gänzlich unmöglich werde. Das Gedachte soll also dem Versuche, es wegzudenken, Nothwendigkeit und Zwang entgegensetzen; - folgt daraus, dass unter den Merkmalen, welche gedacht werden, Nothwendigkeit, Unbedingtheit vorkomme? Unser philosophisches Princip sey nun ein bloßes, aber nothwendiges Product unsrer Einbildungskraft, oder es entspreche ihm eine von ihm noch unterscheidbare Realität: - ist es ein richtiger Schlus: weil die Einbildungskraft unbedingt nothwendig produciren muss, oder weil eine gewisse Realität unbedingt nothwendig erkannt wird, darum ist oder enthält das Product oder die Realität selbst Nothwendigkeit und

e F.: keinesweges.

Diese Anmerkung muß ein Misverstand veranlaßt haben. Das Buch, das hier aut dem Tische liegt, sehe ich und sieht der gesunde Menschenverstand unmittelbar in diesem bestimmten Raume, ohne daß es des Schlusses bedürfte: der Tisch ist undurchdringlicl., folglich muß das Buch auf demselben liegen bleiben, und kann nicht zur Erde fallen. Hier ist unmittelbare Gewißsheit von etwas, das dem gemeinen Mensch[en]v[erstande] als ohne sein Zuthun vorhanden erscheint. Dennoch wird dieser hinterher auch jenen Schluß hinzufügen; er wird sagen: ich erkenne unmittelbar und absolut, daß dies Buch hier liegt, allein im Reiche der Realitäten ist diese Lage des Buchs bedingt durch die Undurchdringlichkeit des Tisches. (— Die Richtigkeit des Beispiels hat Fichte im mündlichen Gespräch zugegeben, wenn gleich nicht geradezu diese einzelne Anmerkung widerrufen, da er sich überhaupt nicht auf die einzelnen Stellen einließ.)

f F.: Ist weit mehr abgeleitet.

Dennoch gab F. mündlich zu, dass die folgende Veränderung der Formel an sich mit dem vorhergehenden gleichbedeutend, und zugleich nöthig sey, um nicht bloss mit dem gemeinen Menschenverstande, sondern auch mit gewissen Philosophen von einem und demselben Gesichtspunkte auszugehen.

Unbedingtheit —? Sollte die Unterscheidung, die hier gemacht ist, auf einen Augenblick eine trügliche Subtilität scheinen, weil es nicht ganz leicht ist, sie genau vestzuhalten: so darf man sich nur erinnern, daße ein Princip schlechterdings nichts in sich abgeschlossenes seyn darf, daß also, statt der Unbedingtheit, welche nach Sch. selbst das unbedingt Vorgestellte seyn oder doch als Merkmal ihm anhängen müßte, — oder, nach seiner Darstellung, statt daß die unbedingt gewußte Realität selbst unbedingte Realität seyn müßte, — der Charakter der Vorstellung, welche Princip seyn soll, vielmehr Unmöglichkeit und Widerspruch wird seyn müssen; welcher sich dann in die Nothwendigkeit verwandelt, fortzuschreiten zu Postulaten, die den Widerspruch lösen. Wie soll denn sonst das Unbedingte dazu kommen, etwas zu bedingen Es zeigt sich in der Folge, wie Sch. in die Schlinge fällt, die er sich selbst legte.

17) S. 4—16 [3—16] [163—68]. Sch.'s Princip war dieses: Es muss eine schlechthin unbedingte Realität des Wissens geben; das ist das Bedürfnis des bedingten Wissens. Nun verwechselt er Realität des Wissens und absolutes Seyn, (Unbedingtheit des Gedachtwerdens mit gedachter Unbedingtheit,) er verwechselt sie, als ob sie eins und dasselbe wären.

g F.: In einer transscendentalen Philosophie ist beydes Eins und Dasselbe. —

Diese Unterscheidung ist die ganz gewöhnliche des Dogmatismus.

h F.: Die Ichheit ist abgeschlossen ihrem Seyn nach, nicht abgeschlossen den Be-

dingung[en] nach.

Deutlicher nach der mündlichen Erklärung: Insofern das Ich überhaupt gesetzt wird, und setzbar ist, wird mit ihm zugleich die ganze Philosophie und alles Seyn gesetzt; insofern ist es zugleich Princip, Verfolg und Resultat. Insofern steht es auch auf allen Reflectionspuncten zugleich, insofern kann man ihm gleich Anfangs Unbedingtheit und Unendlichkeit zuschreiben. Denn mit dem Ich ist — wenigstens wofern überhaupt ein allumfassendes System möglich ist — zugleich das ganze System unbedingt gesetzt. Allein insofern das Ich blofs als Princip betrachtet wird, und so muß es der Wissenschaftslehrer einzig und allein betrachten, in sofern er nun anfangen will, sein System allmählig aus dem Ich abzuleiten, — ist es nicht abgeschlossen, ja es ist gar nicht denkbar, noch setzbar, es ist unmöglich und widersprechend, und diesen Widerspruch muß der Philosoph auf das allersorgfältigste entwickeln, weil er nur gerade soviel als der Widerspruch beträgt, Recht und Stoff zu Folgerungen hat.

i F.: Ist gut gefragt.

Und von F. gerade so wie von mir beantwortet.

F. hielt aus Misverstand diese Scheidung für die zwischen Seyn und Wissen, da sie doch schlechterdings keine andre ist, als die zwischen verschiedenen Reflexionspuncten. Die Sache verhält sich so: Durch die absolute Thesis auf dem ersten, untersten Reflexionspuncte kommt vor ein mit Zwang und Nothwendigkeit so und so bestimmtes Gefühl; und hier ist die Quelle aller unmittelbaren unbedingten Gewißsheit. Allein diese Unbedingtheit wird durch die absolute Thesis noch ganz und gar nicht mit gesetzt<sup>1</sup>, sondern erst muß auf einem höhern R[eflections]p[uncte] Bedingtheit gesetzt seyn, dann erst wird auf einem noch höhern R[eflections]p[uncte] jene erste Thesis als unbedingt, d. h. als jener Bedingtheit entgegengesetzt, weiter bestimmt. Hierin liegt der Unterschied zwischen unbedingtem Gedachtwerden und gedachter Unbedingtheit. Für den Philosophen ist jenes ursprüngliche Gedachtwerden unbedingt, allein nur er, der Philosoph, denkt die Unbedingtheit hinzu. Das Merkmal Unbedingtheit schließt von dem Unbedingten die Eigenschaft Unbedingtheit gänzlich aus, sonst wäre das Unbedingte durch das Bedingte, und durch den Gegensatz gegen dasselbe, bedingt. Merkmal und Eigenschaft sind verschieden, wie niedrer und höherer R[eflections]p[unct].

gar nicht gesetzt SW.

Folglich kann dasjenige ihm nicht Princip des Wissens seyn, dessen Erkanntwerden seinem Seyn noch entgegengesetzt ist, bei dem das Seyn ausser dem Wissen liegt. Alsdann liegt auch das Wissen außer dem Seyn, außer der Realität, d. h. (nach Sch.) es hat keine Realität, wenigstens keine innere und unbedingte. Dies ist der Fall bey allem Objectiven, dem zwar Realität, aber nur aufser der Erkenntnis des Subjects zugeschrieben wird; dessen Erkenntnis also außer oder ohne Realität ist. Das Subject ist vollends bloßes Correlat des Objects, taugt also ebenso wenig zum Princip. Nun läßt sich auf die ganze Natur der Begriff des Objects anwenden, und das Ich, welches jetzt nur noch allein übrig bleibt. scheint so wenig als sie dem Begriffe des Princips Genüge zu leisten, denn es ist im Gegensatze gegen sie Subject; ja es kann selbst Object des Denkens werden. Allein der eigentliche Begriff des Ich ist der des Object-Subjects, die Synthese beyder; und in so fern erfüllt er gerade jene Forderung. — Will man dies Räsonnement auf die vorhin (16) angegebene Art vom Realismus befreyen, so darf man nur statt Erkenntnis des Objects, nothwendige Vorstellung desselben setzen. Nun folgt nach Sch.'s Verwechselung aus der Unbedingtheit, womit das Princip gedacht werden muß, auch, daß in ihm unbedingte Nothwendigkeit vorgestellt werde: folglich geht das Räsonnement sehr consequent folgendermaßen weiter: alle Vorstellungen, welche uns Dinge an sich kennen zu lehren scheinen, sind uns zwar einerseits unmittelbar nothwendig, und stellen auch andrerseits einen Gegenstand so dar, als ob er Unbedingtheit zum Merkmal hätte, als ob er etwas an sich wäre; allein jenes ist eine subjective und dieses eine scheinbar objective Unbedingtheit, beyde sind von einander unabhängig, statt dass nach der Forderung die eine aus der andern und diese aus jener folgen sollte. Die Unbedingtheit des Setzens (dsie] subj[ective]) soll die des Gesetzten (d[ie] objective]) herbeiführen, bevde sollen unzertrennlich verbunden seyn, nur Eins ausmachen (sonst ließe sich, was doch Sch. will, von einer nicht auf die andre unmittelbar schließen). Folglich müssen Setzen und gesetztes nur Ein unbedingtes, das Ich sein. — Der nämliche Schluss findet sich in der ersten Schrift SCHELLING'S S. 23, siehe (9).

Zwey Unbedingtheiten, die verbunden, aber nicht vereinigt sind, bedingen sich gegenseitig. So lange sich der subj[ectiven] Nothw[endigkeit] und Unbedsingstheit noch eine andre gegenüber stellen läßt, mit welcher sie sich nicht vermischen kann, so lange ist sie nicht vollständig. Eben weil der Gegenstand als unbedingt an sich erscheint, ist er es nicht für uns und in unserm Wissen. Dies ist auch umgekehrt gültig; so lange die obj[ective] Nothw[endigkeit] und Unbedingtheit im Gegensatz gegen die subjective steht (und eben indem ich sage: Ding an sich, setze ich es ja dem Dinge für mich entgegen), so lange ist sie nicht Unbedingtheit, sie ist vollständig und durch den Gegensatz selbst bedingt. Der Gegensatz muß wegfallen; beyde, die subjective u[nd] d[ie] objective Unbedingtheit müssen völlig in einander fließen (damit die Verwechselung nicht als Verwechselung auffalle).

Man sieht diesem Räsonnement deutlich an, daß S[CH.] das Resultat eher hatte, als den Beweis. Hätte er nicht den Begriff des Ich, der die verwechselten Begriffe wirklich in sich vereinigt, schon im voraus im Sinne gehabt, wäre er selbst den Weg gegangen, den er uns führt, so hätte er seine Verwechselung selbst finden müssen. k

- 18) S. 18—20 [11 u. 12] [169—170]. Hier findet sich keine neue Erläuterung, sondern nur eine Wiederhohlung. Denn das Räsonnement war gleich Anfangs durch disjunctive Schlüsse gegangen, es durchlief erst die ganze Natur, um im Ich den einzig möglichen Ruhepunct zu finden.
- 19) S. 25 [15] [172]. Es ist für S[ch.] consequent, eine Thatsache als etwas Bedingtes vorzustellen: allein es verrückt den Gesichtspunkt für Reinhold's Philosophie, die nur einen unmittelbar gewissen, aber keinen. ein absolutes Sevn ausdrückenden Grundsatz verlangt. Daher trifft auch die ganze Widerlegung nicht im geringsten. Indessen zeigen sich besonders S. 30 und 31 [17 u. 18] [174] die beyden Grundkräfte des Schelling'schen Systems in ihrer vollen Wirksamkeit; das Bedürfnis nach vollendeter systematischer Form dringt auf absolute Einheit, und der Mißverstand, welcher dies Bedürfniss von der Form auf den Gegenstand überträgt, erlaubt nicht, ein mannigfaltiges ursprüngliches Sevn in Wechselwirkung anzunehmen, wodurch freylich, eben weil nur ein mannigfaltiges Seyn, nur ein Seyn in Wechselwirkung, d. h. ein Seyn, das sich gegenseitig äußert, offenbart, erscheint, angenommen würde<sup>1</sup>, alles Ding an sich von Grund aus zerstört, und die systematische Form, die vermöge der Erscheinung von einem zum andern übergehen kann, im strengsten Sinne erhalten worden<sup>1</sup> wäre. Die Frage, die sich Sch. S. 34 [19 u. 20] [175] aufgiebt, ist frevlich der Ort, wo wir ihn erwarten, und wo es sich zeigen muss, wie gewogen im Grunde seine eigne Philsosophie dem Ich an sich ist.
- 20) S. 38 [22] [177]. S[cH.] fährt hier und im Folgenden mit der größten Consequenz fort<sup>2</sup>, seine einmal angegebne Hauptidee zu entwickeln. Abstrahirt man von dieser, so wir es freylich unbegreiflich, wie Identität die Form des reinen Seyns seyn könne. A = A bezeichnet eine Verdoppelung derselben unveränderten Position. Wie nun, wenn

k F.: Schelling's Fehler, und so vieler andern, ist, wie es mir scheint, der, dass sie erweisen wollen, die Ichheit sey Princip. Das geht nun nicht, ohne die Resultate sogar der transscendentalen Philsosophies schon vorauszusetzen.

Dieser Vorwurf dürfte doch Sch. nicht treffen. Er fängt S. 1 mit einem Entweder — Oder an, das ihn losspricht. F. giebt zu, daß das, was Sch. leisten will, sich auf einem andern Wege leisten lasse, nämlich der Beweis: wenn es ein Princip geben könne, — und die Idee des Princips wird uns durch das Bedürfnifs aufgedrungen, — so sey das einzige mögliche das Ich. Ob dieser Satz je seine Bedingtheit verlieren werde, wissen wir alle noch nicht, denn das Endresultat der W[issen]sch[afts]l[ehre] ist noch nicht gefunden.

<sup>1</sup> F.: Dieser Schein beruht auf der Wechselwirkung des Endlichen und Unendlichen im Ich,

Allein diese Wechselwirkung und mein mannigfaltiges Seyn in Wechselwirkung sind eins und dasselbe; folglich ist die letztre kein Schein. — Der Idealismus ist wahr und richtig, nur dann nicht, wann er³ polemisch gegen den Realismus auftritt.

m F.: Der Ausdruck ist dunkel. Ich glaube, daß das Sich Sclbst Setzen, die Identität des Setzenden und des Gesetzten, dadurch angedeutet werde. — Es kömmt nicht auf A, sondern auf = an, und dies ist ja wol absolut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> angenommen wird SW. — <sup>2</sup> "fährt" statt "fort" im Msk. — <sup>3</sup> wenn er SW.

die erste Position nicht absolut war? - Die Form des reinen Seyns ist Unbedingtheit, sie fordert also ein Setzen, das durch kein anderes Setzen bedingt ist, sie fordert nur Ein Setzen. Müßte dieses verdoppelt werden, so wäre das ein Beweis, dass das erste Setzen nicht absolut gewesen sey. Allein dann würde es auch das zweyte nicht seyn, welches ja vom ersten schlechterdings nicht verschieden seyn soll. Daher gehören Substanzen und Accidenzen, mögliche und widersprechende Begriffe, ja das leere Nichts selbst für den Satz A = A. — Eben so wenig Bedeutung würde außer Sch.'s System der Satz haben: "Nur das, was durch sich selbst ist. giebt sich selbst die Form der Identität, - da hingegen die Existenz jedes andern Existirenden, - durch etwas außer seiner Identität bestimmt ist." Was heifst durch sich selbst seyn? Wenn etwas sich selbst bedingt, so ist es auch durch sich selbst bedingt, und von einem Bedingtseyn, sei es von welcher Art es wolle, ist beim absoluten Seyn gar nicht die Rede. Auch passt die Idee: etwas ist durch sich selbst, gar nicht zu der: es ist sich selbst gleich. Denn im ersten Falle wird es unter widerstreitenden Prädicaten, Bedingen und Bedingtsevn, im zweyten unter denselben Prädicaten verdoppelt gesetzt.<sup>n</sup> Ferner ist es nach (15) schon ungereimt, von einem Bedingten zu reden, das nur Eine Bedingung habe.º Wieviel unrichtiger wird es, wenn vollends Bedingtes und Bedingung für identisch erklärt wird. — Frevlich wenn man einmal Strahlen des Daseyns hat (S. 41), [23] dann bedarf es einer Centripetal-Kraft, um der Centrifugal-Kraft das Gleichgewicht zu halten. Allein beym absoluten Seyn, welches die vollkommenste Einfachheit der Position, das völligste Zureichen des leisesten Denkens erfordert, kann eine Centrifugal-Kraft, wie metaphorisch der Ausdruck auch genommen werden mag, nicht die allerentfernteste Bedeutung haben. Absolutes Sevn ist absolute Ruhe und Stille; es ist das feyerlichste Schweigen über der Spiegelfläche des völlig ruhenden Meeres; niemand darf es wagen, diesen Spiegel nur durch die kleinsten Kreise zu trüben. — Gerade umgekehrt ist das Ich ein wenig aus sich heraus und in sich zurückarbeitender Strudel. Ruhe wäre der Tod des Ich, Thätigkeit ist sein einziges Seyn. P Aus dieser Quelle sind

o F.: Siehe die obige Frage (bey 15)1. Auch ist dies gerade Charakter der

Identität, des Ich.

Meine ganze Bemerkung unter (20) hat die einzige Absicht, F.'s Behauptung, dass das durch sich selbst und das Sich gleich seyn Formeln des Ich seyen, zu beweisen; zugleich aber auch klar zu machen, dass diese beyde Formen sich sowol untereinander, als dem absoluten Seyn widersprechen, dass folglich das Ich seinem Begriffe nach gar nicht sev. Die angegebenen Beweise bedürfen keiner Schärfung. — Das = ist übrigens allerdings absolut, aber nur in wiefern dadurch das Ich gesetzt wird, von dem es eine Eigenschaft anzeigt, die auf alles Nicht Ich nur als Merkmal übertragen werden kann. Eine Logik wie sie seyn sollte, und noch lange nicht ist, würde dies alles klärer darstellen, weil sie den ganzen Zusammenhang aller Ansichten, die uns möglich sind, vor Augen legen würde.

n F.: Einmal wird es unter dem Prädicate des Bedingens, dann unter dem des Bedingtseyns gesetzt.

p F.: NB. Von diesem allen verstehe ich nur soviel: man hat sich nicht bey dem Senn des Ich aufzuhalten, daraus wird nichts; man gehe zu seiner Thätigkeit - und damit bin ich ganz einverstanden.

<sup>1</sup> bei 15 (Anm. a) SW.

auch alle jene Vorstellungsarten hervorgegangen, jene Form der Identität und jenes Bedingtsevn durch sich selbst. Der Begriff des Ich entsteht auch bei Sch. nach (17) durch zwey vereinigte Momente, die abe rdoch selbst in ihrer innigsten Vereinigung für die Reflection noch unterscheidbar sevn müssen und also der Form der Identität bedürfen, um zusammengehalten zu werden. Dem Begriff des Ich gehört der des sich selbst Setzens, des sich selbst Erzeugens wesentlich zu; und eben weil dieser Begriff in sich widersprechend ist und nur in wiefern er dafür anerkannt wird, ist es möglich, eine Philosophie von ihm abzuleiten, oder vielmehr an ihn anzuknüpfen. Ist nun aber einmal mit ihm der Begriff des absoluten Sevns verwechselt, so sind jene Vorstellungsarten, wie fruchtbar sie auch sonst für die Philosophie seyn würden, für dieselbe so gut wie verloren; sie sinken wenigstens zu bloßen genauern Bestimmungen herab. aus denen weiter nichts folgt, als was in ihnen unmittelbar enthalten ist;q und hier liegt der Grund, warum S[CH.] sein Ich in der Folge nur durch eine Reihe von Prädicaten durchführen kann, anstatt uns eine Geschichte des menschlichen Geistes und der Natur a priori vorzuzeichnen. Denn sobald jene widersprechenden Begriffe den Stempel des absoluten Sevns erhalten haben, sind die Widersprüche in ihnen durch Machtsprüche vernichtet, und die philosophirende Vernunft hat ihr Recht verloren, ihnen noch etwas zuzusetzen, wodurch sie erklärbar würden. Wer kann denn das absolute Sevn noch erklären?

21) S. 64 [36] [187] in der Note findet sich die große Inconsequenz. die in Sch.'s System, wenn es nicht alles empirische Bewußstseyn, alle Erfahrung geradezu wegläugnen wollte, unvermeidlich war; die Inconsequenz, welche das Ich dieses Systems zum *Dinge an sich* macht, und die ganze Unrichtigkeit desselben in sich concentrirt.

Man rufe das vorhergehende Räsonnement zurück. Unser Wissen muss Realität haben; das heisst - in Schellings Sinne - es muss ein absolutes Seyn enthalten. Nun erlaubt sich Sch. die Ungereimtheit nicht, die absolute Realität durch ein Fenster in unsre Seele von aussen hereinsteigen zu lassen (oder mit Jacobi eine unmittelbare Offenbarung der Dinge anzunehmen). Folglich muß das absolute Sevn nur in unserm Wissen stattfinden. Wissen und Seyn müssen im strengsten Sinne zusammenfallen. Das giebt den Begriff des Ich (siehe 17). Die Realität weiß sich selbst, und, da das Wissen als eine Thätigkeit gedacht wird, die Realität ist in und durch die Thätigkeit, sie erzeugt sich selbst in ihrer Thätigkeit, sie ist nichts andres als diese Thätigkeit. Folglich ist durch das Sich-Selbst-Setzen der ganze Umkreis des absoluten Seyns erschöpft. Das Sich-Selbst-Setzen ist alle Realität (siehe S. 61). [35] Oder vielmehr, es kann von einem Umkreise hier nicht eigentlich die Rede sevn<sup>1</sup>, im Ich ist keine Vielheit, sondern eine einzige Handlung macht sevn ganzes Wesen aus; also ist das Ich schlechthin Einheit und zwar nicht etwa Ein-

<sup>(</sup>von q-r) F.: Sehr gut.

Dieser Beifall würde, wenn der vorige Tadel meinen Sinn träfe, sehr inconsequent seyn.

Rede sein kann SW.

heit im Gegensatz gegen Vielheit, denn die beschriebene Handlung steht nicht in der geringsten Verbindung mit etwas außer ihr, sie ist gar keinem andern entgegengesetzt; sie wird nicht von aussen afficirt, und geht auch nicht aus sich heraus, sondern in sich zurück (siehe S. 50) [29] [182]. Die Kenntnis, die das Ich von sich selbst hat, kann daher nicht Begriff heißen, denn hier ist keine Vielheit zu umfassen (S. 55) [32]; sie kann nicht similiche Anschauung heißen (S. 48. 49), [28] denn hier ist das Medium der Sinnlichkeit weder nöthig noch möglich; sie kann also nur eine unmittelbare Kenntniss des erkennenden Vermögens selbst [intellectus], eine intellectuale Anschauung heißen. Auch ist Freyheit der Charakter des Ich (S. 43) [25] [179], denn die Handlung, in der sein ganzes Seyn besteht, muß wol unbeschränkt und unbedingt seyn, da sie ja die einzige und zugleich alle Realität ist. - Kann nach allen diesen Bestimmungen, deren höchste Consequenz unmittelbar einleuchtet, etwas befremdender seyn, als plötzlich jene Allheit der Realität noch vermehrt, jene Einheit überschritten zu sehn? Denn nun auf einmal geht aus jenem absoluten Seyn, das sich in der einzigen Handlung des sich selbst Erzeugens erschöpfte, ohne weitern Grund (S. 64 unten [36]) noch eine zweyte Handlung hervor; nun auf einmal wird erst das Wissen größer als das Seyn, denn das Ich setzt sich eine absolute Negation entgegen, die nichts ist (S. 67) [38] [188]; und dann zerreifst die Theilung des Wissens auch sogar die absolute. Eine Realität, denn das Nicht-Ich, welches, ob es gleich nichts ist, doch die Macht hat, das Ich aufzuheben, wird nun selbst ins Ich gesetzt, ihm wird, damit es nicht alles verwüste, und am Ende — allein übrig bleibe? — ein Theil der Realität abgetreten<sup>s</sup> (S. 69) [39] [189]. Wenn zu diesem ganzen Kriege zusammt dem nothgedrungenen Frieden, - der wie gewöhnlich, selbst zufolge der praktischen Philosophie,

\* Der Philosoph setzt bey denen, die er seinen Weg führen will, den Reflectionspunkt der Ideen, auf welchem die Vorstellung Ich erst vollendet wird, schon voraus. Darum kann er etwas absolut setzen, d. h. etwas als unmittelbar gewifs und keines Beweises bedürftig zum Grunde legen, was dennoch erst nach vielen Vorbereitungen ur sprünglich im menschlichen Geiste producirt wird, und welches eben deshalb auf diese

s F.: So erklärt verfällt Sch. eigentlich in die Unerweislichkeit, die bey Spinoza stattfindet, und die Jacobi ins Licht setzt: woher denn die Beschränktheit des Alls? -Ich sehe aber nicht ein, warum man Sch. so erklären müsse. Wer auch nur ein Streben annimmt, welches Sp[inoza] bei dem Unendlichen nicht annimmt, der nimmt ja wohl eine ursprüngliche Beschränktheit an. Sie ist absolut, und kann nicht weiter abgeleitet werden. - Dass sie durch ein Nicht-Ich erklärt werde, davon liegt der Grund im Ich, in seinen Reflectionsgesetzen.

Ich rede nicht von Dogmen und Resultaten, sondern von der Consequenz; nicht vom annehmen, sondern vom folgern. Streben und Beschränktheit und Nicht Ich sind Eins; aber Sch. widerspricht sich durch die Annahme desselben. Denn erst ist ihm das Sich-Setzen alle Realität, und dann besteht einige Realität von diesem sich Setzen, vom Ich, im sich nicht setzen. — Die Beschränktheit, (oder das gegenseitig einander beschränkende Ich und N[icht] I[ch], ist absolut, wird und muss und kann aber dennoch abgeleitet werden; da hingegen das Ich nicht absolut ist, 1 aber dennoch (NB. vom Philosophen\*) absolut gesetzt wird, und nicht abzuleiten ist. Ich habe mich hinlänglich im Aufsatze darüber erklärt, sowohl daß sonst kein System möglich ist, als auch darüber, daß der Begriff des Ich es so mit sich bringt.

<sup>1</sup> absolut ist SW. ("ist" in SW nicht gesperrt gedruckt).

den Stoff zu neuem ewigen Streite enthält (S. 73) [41] [191], — der Grund, und zwar, wie sich beym All der Realität von selbst versteht, der ganze, völlige Grund, in jenem absoluten Ich, jenem  $i\nu$  mai  $\pi a\nu$  enthalten war: so mußte doch wol Vielheit in demselben zu unterscheiden, und durch einen Begriff zusammenzufassen seyn; oder, wenn ungeachtet und neben dieser Vielheit doch auch nicht Vielheit, sondern absolute Einheit im Ich seyn sollte, so mußte doch wol der Satz A = A seine Form nicht ganz erschöpfen, sondern die Formel müßte heißen: (A = A) = (A > A). Denn das absolute Ich, das A = A, soll es selbst seyn, welches sich selbst durch absolute Negation aufhebt, und dann zum Theil wieder herstellt, d. h. welches A > A ist. Ein Widerspruch läßt sich vielleicht noch lösen; allein behaupten, daße ein Widerspruch auch kein Widerspruch sey, (der Sinn jener Formel,) das dürfte doch die philosophische Kühnheit ein wenig zu weit treiben.

Schelling's Realität soll im Wissen selbst enthalten seyn; die unmittelbare Folge davon war bekanntlich, daß das Wissen die Realität nicht aufser sich (dem Wissen), sondern in sich setzen, daß es in einem Sich Selbst Setzen bestehen, daß es das Ich seyn mußte. Weichen wir mit S[ch.] von diesem Hauptgedanken dahin ab, daß dies sich selbst Setzen zugleich ein Sich-nicht-selbst-Setzen sey, so wird die Realität, die eben in ihrem Setzen bestand, auch mit demselben wachsen. Sie ist nun nicht mehr bloß, in wiefern sie sich, sondern auch in wiefern sie ihr Nichtseyn setzt. Nun wird der Begriff des Ich durch den des Sich Setzens erschöpft; folglich ist jene Realität mehr als das Ich, folglich ist Schelling's absolutes Ich noch etwas außer dem Ich, folglich in sofern ein Ding an sich.

Dieses Ding an sich oder diese absolute Realität wächst mit der Menge des unter dem Prädicate eines Nicht-Ich Gesetzten, wird auch mit dieser Menge unendlich. (Von einem Wachsen in der Zeit ist gar nicht die Rede; für uns, die wir philosophiren, wächst sie, denn wir durchdenken jene Menge successiv.) Die Dinge im Raume, und alle endliche Dinge überhaupt haben in ihr und durch sie Realität; abstrahirt man von ihr, so sind jene schlechthin nichts; allein in wiefern sie von ihr gesetzt werden, haben sie allerdings Realität. Allein das Eine, unendliche Ding an sich ist nicht zu trennen von dem absoluten Ich, (d. h. von der intellectualen Anschauung, welche ja nicht zu verwechseln ist, mit einem empirischen Bewußtseyn,) beydes ist gänzlich Eins und Dasselbe. Sch.

Vorbereitungen zurückweist. Ein Beispiel wird es klärer machen. Der unendliche Raum steht gleichfalls auf dem Reflectionspunkte der Idee, und es mag mancher Mensch gelebt haben, der nie den Raum bis in die Unendlichkeit hin verfolgte. Dennoch darf man diese Idee nur in uns hervorrufen, und sie ist uns sogleich unmittelbar notwendig gewifs, daher auch KANT eben daraus ihre Priorität beweis't.

t F.: Sie ist doch nur, in wiefern sie setzt. Ich kenne die hier vorkommende Bedeutung des Ausdrucks Ding an sich nicht. D(ing) a(n) s(ich) ist etwas unabhängig von einem Setzen existirendes.

Ich verlange den Ausdruck: Ding an sich, nicht zu behaupten. Ohnehin hat ihn die neuere Philosophie ziemlich willkührlich gestempelt. Sch.'s Ich bleibt dennoch immer ein Ich = Nicht Ich. — Eigentlich sollte Ding an sich wol heißen: ein völlig isolirtes Ding, ein Inneres ohne Aeußeres, also, etwas das in kein System paßt, und deswege nin keiner Philosophie vorkommen kann.

hebt die Realität der Objecte auf, um sie ganz in der des Ich verschwinden zu lassen. Allein dies ist nicht das Ich, in sofern es Ich ist. Am allerwenigsten nach [Schelling] Darstellung; denn aus dieser folgt unmittelbar, daß es nicht nur keine Dinge an sich geben,¹ sondern daß auch schlechthin keine Objecte gesetzt und vorgestellt werden können — denn alle Realität war die des Ich nach (17), und dieses Ich bestand bloß im sich setzen, und ging gar nicht aus sich heraus. Es ist also das Ich, in wiesern es Nicht-Ich ist; das Ich hat 1. als Ich, 2. als Nicht-Ich Realität. Die ganze Welt des realen Nicht-Ich geht also nur deswegen auf der einen Seite unter, um sich auf der andern wieder zu erheben.

Kann man hier noch Spinoza's unendliche Substanz, seinen Gott verkennen? Dieser Gott ist ebenfalls ein absolutes Ich, er denkt sich selbst; und, sobald man von diesem Denken Gottes abstrahirt, fallen die Begriffe der einzelnen Dinge, und mit ihnen die Dinge selbst, gänzlich weg; der Gedanke derselben wird sogar gänzlich sinnlos. Wiederum ist Schelling's Ich auch ein ér zai π ar, auch eine unendliche Substanz; sie ist gar nicht bloß (was der Ausdruck Ich eigentlich andeuten würde) die Einheit des Sich Setzens, sondern auch zugleich und in dieser Einheit die Allheit des Setzens eines unendlich mannigfaltigen Nicht-Ich. Dieses mannigfaltige Nicht-Ich begreift ohne Zweifel auch die vielen individuellen Ich's, die einzelnen Menschen und Geister, welche durch Gegensatz unter einander numerisch bestimmbar sind, dahingegen das absolute Ich, wie Sp[Inoza']s Gott, schlechthin Eins ohne Gegensatz ist. Die Individuen werden also auch schwerlich eine andre Kenntniss des absoluten Ichs, (dessen intellectuale Anschauung sich doch nicht unter die Vielen theilen lässt, u da auf ihr als solcher die Einheit des absoluten beruht,) besitzen können, als diejenige, welche Sp[INOZA] sich und seinen Mitmenschen von Gott zuschrieb. - Doch es wird sich eine bequemere Gelegenheit darbieten, diese Parallele zu vollenden, und den Endpunkt derselben, von wo beyde Systeme eine verschiedene Richtung annehmen, zu bestimmen.

22) S. 65 unten in der Note. [37] [187]. Hier zeigt es sich, wie wenig scharf Sch. die Idee eines Systems faßt. Ein *Progressus*, der bey jedem neuen Satze etwas *schlechthin* einschiebt, kann nie die Bedürfnisse einer Wissenschaft befriedigen. Es bleibt immer ungewiß, ob man das

w F.: Intellectuale Anschauung theilen? Alle haben sie ganz. Sie ist eben keine

Substanz. Dieser Theil der Kritik ist bey weitem der schwächste.

Bey Sch. ist die unendl. Subst. = Ich; aber Ich = intellect. Ansch., folglich

Bey Sch. ist die unendl. Subst. = Ich; aber Ich = intellect. Ansch., tolgich unendl. S[ubstanz] = int[ellectualsche] An[auung]. Um diesen Theil der Critik zu würdigen, sollte man etwas genauer den Grund von Sch.s Atheismus aufsuchen, so würde sich finden, daß Sch.s absolutes Ich sich kein andres absolutes und unendliches Ich entgegensetzen kann. Allein dann kann es überhaupt kein Ich entgegensetzen, denn ein endliches Ich läßt sich nach Sch. nicht denken, ohne daß dasselbe zugleich ein unendliches sey.

v F.: Richtig; wiewohl es Sch. nicht trifft. Antithesis muß seyn, sagt er, und wo ist denn das willkührlich eingeschoben?<sup>2</sup>

Ich rede nicht vom willkührlich einschieben, sondern vom schlechthin einschieben. Das letztre ist aber freylich in Rücksicht auf das, was im System dem Einschiebsel vor-

<sup>1</sup> an sich gebe SW.

<sup>2</sup> das willkürlich Eingeschobene! SW.

Einzuschiebende gerade treffen werde; und es ist unmöglich, der Wissenschaft absolute Totalität zu sichern. Jeder Satz muß seine Richtigkeit selbst verbürgen, denn selbst das, was vom ersten Grundsatze auf ihn übergeht, wird ihm nicht von diesen gegeben, sondern er nimmt es sich von demselben, und die Befugniss des Nehmens liegt bloss in ihm selbst. Der erste Grundsatz wird gänzlich unnütz, da er das nicht leistet, was von ihm gefordert wird, nämlich, uns mit Sicherheit durch das ganze Gebiet desjenigen Wissens herdurch zu führen, welches in unsrer Macht ist, und nicht von äußern Erscheinungen oder zufälligen Ideenassociationen abhängt. — Der Vorwurf dieses unwissenschaftlichen Progressus trifft die ganze Schellingische Schrift, denn selbst die Analyse, welche einen so großen Theil derselben einnimmt, — die Bestimmung der Prädicate des absoluten Ich, — soll dem Grundgesetze eines Systems gehorchen, auch nicht den kleinsten Schritt zu thun, nicht das geringste Merkmal zu entwickeln, bis das Bedürfniss der Wissenschaft sie ganz bestimmt dazu auffordert. Die Vernachlässigung dieses Gesetzes führt nicht bloß die Aufmerksamkeit des Philosophen vom Wege ab, sondern verleitet auch zu einseitigen Ansichten und übereilten Schlüssen.

23) S. 71. [40] [190]. Man erwartet hier die Widerlegung des Spinozismus, oder des objectiven Inbegriffs aller Realität außer dem Ich. Sch. giebt zuförderst zu, dass der Spinozismus das Ende der theoretischen Philosophie sey. Der Gang der theoretischen Philsosophie ist nicht angezeigt; es dürfte aber wol der seyn, dass die Synthese zwischen dem Ich und N[icht]-I[ch] gerade so durch eine Reihe von Prädicaten durchgeführt würde, wie es in dieser Schrift mit dem Ich geschieht (s. die Ueberschrift). 1 Denn um den Spinozismus zu enthalten und als letztes Resultat aufzustellen, darf sie gar keine ferneren Synthesen eingehn, er liegt schon in ihr nach (21). Nur muß er bey Sch. ein charakteristisches Merkmal annehmen, wodurch er hier unfähig wird, letztes Resultat aller Philosophie zu seyn. Es ist nämlich hier kein ruhiger, vester, sondern ein sich selbst zerstörender Inbegriff aller Realität, "kein δοχειον2 widerstreitender Realität," (S. 73); er muß einen Widerspruch in sich aufnehmen, weil er auf ein ihm geradezu widersprechendes Princip ohne weitere Vermittelung aufgepfropft ward; dies Princip, das sich als solches in seiner entscheidenden Macht zu behaupten sucht, droht ihm beständig den Untergang durch diejenige von den widerstreitenden Partheyen, mit welcher er sich gleich

hergeht, willkührlich; sonst war es gewiß nicht willkührlich, daß SCH. hier die Antithesis herbey führte; denn die Erfahrung, welche eine Antithesis gegen das Ich macht, konnte er nicht wegläugnen, obgleich er es im Grunde durch die Art, wie er sein Prinzip aufstellte, schon gethan hatte.

I. "(s. die Überschrift)" fehlt in SW. — 2 ein δοχεῖον SW. — Die Worte: "kein δοχεῖον" fehlen in dem Wiederabdruck der Schelling'schen Schrift von 1809, Landshut; in der Gesamtausgabe der Werke Schelling's sind sie als Variante unter dem Texte abgedruckt (Bd. I. S. 191). — Hartenstein macht in SW zu diesen Worten folgende Anmerkung unter dem Text (S. 31): "Dieser Ausdruck ist in dem Wiederabdruck der Schelling'schen Schrift weggeblieben. Der Satz S. 41 lautete ursprünglich so: ". . . also wäre auch keine Synthesis, und kein objectiver Inbegriff, kein δοχεῖον widerstreitender Realität notwendig."

Anfangs vereinigt hatte. Beweisen, dass das έν και παν des SP[INOZA] nothwendig diesen innern Streit in sich dulden müsse, hieße freylich ihn durch Sch.s System widerlegen. — Durch folgende Bemerkung wird das Ganze klärer werden:

- I) In der Betrachtung über das absolute Seyn, in wiefern es dem Wechsel zum Grunde liegt, kommt man unvermeidlich auf den Spinozismus, oder wenigstens auf sein wichtigstes Dogma, das έν και παν Denn die Körper haben nur eine Kraft nach aussen zu wirken, die Geister nur ein Vermögen äußre Gegenstände anzuschauen, und ihre in sich zurückgehende Thätigkeit, das Ich, ist ohne jenes Vermögen gänzlich undenkbar; — ist aber jedes Einzelne durch ein andres Einzelne, als Gegenstand seiner Thätigkeit, bedingt, so ist nur das All unbedingt. Diese Behauptung streitet nicht im geringsten gegen (19). Denn ein mannigfaltiges Seyn, das aber nur in seiner Wechselwirkung ein Seyn ist, läst sich nur durch das absolute Setzen dieser Einen Wechselwirkung als Eine Realität setzen. Eben so ist das unbedingte έν κ[αὶ] π[ακ] nur insofern ein solches, als in ihm ein Wechsel, eine Mannigfaltigkeit ursprünglich stattfindet. — Die Einwürfe des Idealismus werden den Philosophen in dieser Ueberzeugung nicht stören können. Denn das Wort: absolutes Seyn, sagt ihm nichts mehr, als die letzte absolute, durch Vernunft für ihn nothwendige Thesis; er weiß, daß man von einer andern Realität weder für noch wider reden könne.
- 2) In der Betrachtung unsrer Erkenntniss des absoluten Seyns wird man leicht zu Schellings System verleitet. Denn das All, die Realität, die Welt, ist ein Erkanntes, ist Object, und in sofern bedingt durch das Subject. Dieses ist hingegen nicht bloßes Correlatum von jenem, es ist zugleich Ich, ein inneres, und kein äufseres. Auf den ersten Blick scheint daher das letztere Basis von allem, das alleinige Unbedingte, die ganze Realität selbst zu seyn. - Allein, - abgerechnet fürs erste, daß ein reines Ich unmöglich ist, — so muß doch ein Bedingtes zwey Bedingungen haben. Das Ich aber ist Eins, also auch nur Eine Bedingung. Nun giebt es zwischen Ich und Nicht-Ich kein Mittleres, das N[icht]-I[ch] müßte also selbst die andre Bedingung enthalten, es müßte ein zwiefaches, Bedingtes und Bedingendes zugleich seyn. Und so ist es. Wir sind jetzt wieder wo wir waren; das N[icht]-I[ch] ist nur als Nicht-Ich bedingt, es war aber ferner gleich Anfangs absolute Realität, und als solche muß es Bedingung seyn. Es ist zugleich Substanz und Accidens, und freylich musste wol eine Substanz da seyn, wenigstens gedacht werden, wenn eine Wirkung des Ich, eine Bestimmung, die vom Ich ausginge, — und das ist ja das Merkmal Nicht-Ich, — denkbar seyn sollte. Eine Antithesis, die schlechthin blofs und allein von der Thesis ausginge, würde keine Antithesis seynw. Eine Causalität, der keine Substanzialität gegenüber steht, ist nicht Causalität. — Durch die Betrachtung der Widersprüche im reinen Ich, welche es klar machen müssen, daß dasselbe

w F .: Richtig.

Und doch ist dies nur ein andrer Ausdruck für jenen Satz: ein Bedingtes muß zwey Bedingungen haben.

sogleich seine Reinheit verliert, und zum Nicht-Ich wird, sobald man es von seiner Unmöglichkeit und Undenkbarkeit befreyen, und ihm nur die geringste Realität geben will, — fällt ohnehin das Ich in das All der Realität mit hinein.

Bleibt man bey 2), so fällt man in die unter (21) gerügte Ungereimt-Dem Philosophen verschwindet sein eigenes Ich, sein Individuum. welches doch allein dem Begriff, von dem er ausging, eine künftig zu entdeckende Realität (absolute Setzbarkeit) versprach. Das Ich wird Nicht Ich, die ganze absolute Realität wandert nur auf die andre Seite herüber, und das System bleibt so realistisch wie zuvor. - Doch kommt dann jener Widerstreit herein. Dieser Widerstreit deutet denn freylich, wie Sch. S. 72 [41] bemerkt, dahin zurück, dass Eins von Beyden, entweder Ich oder Nicht Ich vorher als absolutes, entscheidendes Princip gesetzt sevn müsse; und nach den vorigen Behauptungen Sch.'s kann dies nicht das Nsicht]-Isch, also muss es das Ich seyn.

24) S. 80 ff. [48 ff.] [196 ff.]. Sch. erklärt sich hier gegen diejenigen, welche empirische Glückseligkeit in das höchste Gut aufnehmen wollen. Aber sollte er in seinem Systeme nicht den Begriff derselben als ganz undenkbar verwerfen? Kann denn die Natur zufällig mit dem Ich übereinstimmen S. 91 [49] [197] in der Note; kann sie uns begünstigen, S. 93 [50] gleichfalls in d. N., - ohne daß dadurch das Nicht-Ich aufhört, absolut gesetzt zu seyn? Wenn die Natur nur durch das Ich und in demselben ist, wenn ihr nur durch eine absolute Handlung des Ich ein gewisses Quantum Realität mitgetheilt ist, (S. 69,) [39] [189] kann sie denn mehr oder weniger haben, als das Ich ihr durch sein ursprüngliches

Setzen und durch sein moralisches Streben giebt und nimmt?x

25) S. 99 [54] [200]. Alles Vorhergehende zugegeben, dürfte doch gegen den Fortschritt viel zu erinnern seyn. — Das Wesen des Ich läßt es, nach Sch., nicht zu, das Nicht-Ich, welches es in sich setzte, ruhig zu dulden; es strebt alle Realität wieder zu erhalten. Ohne dies Streben könnte es nicht ursprünglich absolutes Ich seyn. So wie dem absoluten Ich die Identität, so ist dem Subject das Streben nach derselben Naturgesetz. Man kann nicht sagen: es mu/s streben; denn Sch.s Ich mu/s nichts, weil es keine äußre Causalität für dasselbe giebt; eben so wenig könnte es wol auch nicht streben, denn es ist schlechthin ein absolutes Ich, es setzt sich schlechthin ein Nicht-Ich entgegen, und das absolute Ich duldet dasselbe schlechthin<sup>2</sup> nicht; — also nur, es strebt schlechthin. Ferner, es ist nicht, was es erstrebt; soll es daher das Erstrebte, und sich, als dasselbe erreicht habend, theoretisch setzen, so muß es dies als in einem künftigen Momente setzen. Es setzt also 1. sich als das Endliche im jetzigen, 2. sich als das Unendliche (denn Unendlichkeit ist das Erstrebte) im folgenden Momente. Also — ist zuvörderst kein Grund,

x F.: Gute Bemerkung.

y F.: Unendlichk[ei]t ist nie das erstrebte. Eine solche Behauptung wäre widersprechend. Das erstrebte ist ein bestimmtes endliches, welches auf dem Wege des An-

<sup>1</sup> dann freilich SW.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> schlechthin nicht SW ("schlechthin" ist in SW nicht gesperrt gedruckt).

sich im folgenden Momente fortschreitend, d. h. weniger endlich zu setzen, denn die Forderung lässt sich auf kein Mehr oder Weniger ein, sie giebt von der Unendlichkeit nichts nach. — Zweytens, das Erstrebte, und folglich der künftige Moment, wird nicht als das was ist, sondern bestimmt als das, was nicht ist, gesetzt; um ein Streben setzen zu können, muss das Erstrebte und der künftige Moment problematisch gesetzt werden; wird beydes aber auf irgend eine Weise assertorisch gesetzt, so verschwindet in sofern der Begriff des Strebens<sup>z</sup>. — Drittens, jene 3 Handlungen, wodurch das Ich sich absolut, beschränkt, und der Beschränkung widerstrebend setzt, sind demselben wesentlich und folglich von ihm nicht zu trennen. Die zwevte aber würde zum Theil von ihm getrennt, wenn sie zum Theil zu Gunsten der dritten nachließe. Alles steht daher unwandelbar vest wie es ist; kein Ausweg aus dem absoluten Sein und Gegeneinanderstreben in den Wechsel; die Zeit wird problematisch d. h. als das was nicht ist, gesetzt, und folglich ist sie auch nicht und wird nicht. Das Gegeneinanderstreben ist nichts weniger als Wechsel, dasselbe darf schlechthin nicht in der Zeit gedacht werden, so wenig wie der reine Begriff der Causalität (s. Jacobi über Id[ealismus] u[nd] Real[ismus]). aa — Es ist wunderbar, wie Sch., der den Sprung vom Streben zum nothwendigen Fürwahrhalten, das sogenannte Postuliren der praktischen Vernunft, in Ansehung des Daseyns Gottes so sehr tadelt — (und die eben vorher versuchten Beweise würden ihm hier Recht geben) denselben Sprung zur Annahme der Unsterblichkeit machen kann.

25) S. 106 [58] [203] in der Note. Der Begriff des Daseyns in der Zeit scheint eine neue Stütze zu bekommen. Aber das Außer aller Zeit gesetzt Seyn soll doch wohl dem absoluten Ich nicht als Merkmal zukommen? Die Negation der Zeit ist bedingt durch die Zeit selbst, denn keine Antithesis ohne Thesis, folglich wäre das absolute Ich durch die Zeit bedingt -?bb Das Ich ist außerhalb der Zeit gesetzt, heißt nicht: es ist der Zeit gegenüber gesetzt, sondern, jeder Versuch, ihm ein Merkmal, worin Zeit vorkommt, zuzuschreiben, ist abgewiesen. Eben so beym absoluten Nicht Ich. Dieses hat folglich auch kein solches Merkmal

z F.: Man nehme nur die Zeit dazu, so verschwindet er nicht.

wirklich, niemals aber als wirklich gesetzt werden können.

näherns zum Unendlichen, (dasselbe, wie es allein gedacht werden kann, durch die Regel seines Beschreibens gedacht,) liegt.

Beyde Noten sind mir nicht deutlich; auch ist hier diese Untersuchung noch nicht gehörig vorbereitet. Soviel ist klar, dass bey Schelling Unendlichkeit das Erstrebte ist. Denn das empirische Ich strebt dem absolut[en] gleich zu werd[en], das letztere aber ist unendl[ich].

aa F.: Ist ganz richtig, die Zeit entsteht uns überhaupt nur im Reflectiren, ist nur Form der Anschauung. Was aber daraus folgen möge, sehe ich nicht ein.

Dass nach Sch., wenn er consequent sein will, Zeit und Wechsel zwar als nicht

bb F.: Die Bemerkung ist an sich richtig und scharfsinnig. 1) Will Sch. dadurch die Zeit ableiten, wie ich nicht glaube, so hat er Unrecht, und sie trifft ihn, so wie Hülsen, wenn er aus dem Gegensatze des Nichtandersseins das Andere ableitet.

2) Aber soll nur der Begriff der aeternitas bestimmt werden, so kann das gar nicht anders geschehn, als wie es geschehen ist. Können wir denn das reine Ich anders als durch Gegensatz bestimmen? Dies Merkmal in ihm ist nicht erschlichen. Folgern lässt sich daraus freylich nicht.

zu verlieren, kann daher auch niemals ein, demjenigen, das es nicht hatte, entgegengesetztes annehmen, und so fällt der ganze Schluß weg. Das Merkmal der einen Ewigkeit, aeternitatis, ist indessen auf jene Weise erschlichen. Sch. weiß es nicht anders zu erklären, noch zu beschreiben, denn durch den Gegensatz gegen die Zeit. Soll es also die Urform des absoluten Ich seyn, so macht dasselbe eine ursprüngliche Antithesis gegen die Zeit als Thesis; die Zeit ist schlechthin, das Ich ist ursprünglich ewig = Nicht-Zeit. — Spinoza's Auctorität kann einen solchen Schlussfehler höchstens entschuldigen, der freylich wol einigen Schein haben muß, da ein ganz ähnlicher auch das Princip von Hülsens System (siehe dessen Prüfung etc. S. 36) ausmacht, wo auch eine Negation in eine absolute Thesis, das Merkmal des Selbst = Nichts andres Seins in das absolute Princip der Philosophie aufgenommen wird.

26) S. 128 ff. [71] [211]. In der Lehre von Idealismus und Realismus muss ohne Zweifel ein Idealist, der diesen Namen nicht haben will, läugnen, daß es überhaupt Idealismus gebe; er muß den Begriff so stellen, dass er unmöglich werde. C Dies thut Sch. hier S. 130. In seinen Briefen in Nieth[Ammer's] Journal S. 179 bekennt er sich zu einem objectiven Idealismus oder subjectiven Realismus. Aller Idealismus muss subjectiver Realismus seyn; denn man muß sich wenigstens zu einem in jeder Rücksicht absolut d. h. als Realität gesetzten bekennen, weil man sonst gar nichts setzt. Uebrigens dürfte es nicht leicht einen consequenteren Idealisten als Sch. gegeben haben. — Die hier unterschiedenen Idealismen und Realismen sind nur so viele verschiedene Ansichten einer und derselben Sache, und fallen in sofern wieder zusammen. M[an] sehe die Wissensch[afts]l[ehre,] wo der Beweis für die Identität des Id[ealismus] und R[ealismus] allgemein geführt worden.

27) S. 142 [78] [216]. Unter den hier folgenden logischen Betrachtungen sind die bis S. 154 [85] [221] ohne Zweifel hier sehr consequent; zu ihrer Beurteilung finden sich übrigens unter (20) einige Bemerkungen. - S. 156 [86] giebt Sch. eine andre, wie er sagt, eigentliche Formel für thetische Sätze, die aber an sein System sich nicht so gut anschließen dürfte. Sie ist eigentlich gar keine Formel, da sie das bloße Setzen, und gar keine Bestimmung desselben andeutet; und das wäre freylich außer Sch.s System wohl sehr richtig, siehe (20). Die antithetische Formel A > -A gilt gleichfals für Sch.; da er einen *Progressus* von der Antithesis zur Synthesis annimmt. Seine Antithese geht nur auf Widersprüche und auf das Nichts, denn sein Nicht Ich ist vor der Synthesis absolute Negation, d. h. Nichts. Siehe S. 68 [38] [189]. In einer

cc F.: Ich finde in Sch.s Beschreibung des Idealismus, dass bev ihm die Nöthigung wegfalle, sich etwas entgegenzusetzen, nichts zu tadeln. — Hier muß ich den Verf. in den Verdacht des Dogmatismus ziehn.

Ich rede vom theoretischen Idealismus nach Sch.'s Erklärung, und bin mit Sch. darin einig, daß dieser unmöglich sey, weil er dem Bewußtseyn geradezu widerspricht. FICHTE läfst in allen seinen Schriften den Idealismus sowohl als den Realismus, als auf gewissen R[eflections]puncten nothwendige Systeme zu; Beweises genug, daß auch die letzte Note durch einen Misverstand veranlasst ward.

<sup>1</sup> vom Idealismus SW.

Philosophie, die keine Antithesis oder Synthesis, noch diese ohne jene kennt, nach der sogar Widersprüche nicht ohne die Function der Synthesis möglich sind, würde die Formel heißen: A > B, sowie die für die Synthesis: A = B. Denn der Grund, warum Antithesis nicht ohne Synthesis seyn kann, ist der, weil man selbst das Entgegengesetzte setzen muß, weil dieses Setzen nicht in dem ersten Setzen, der isolirten Thesis, enthalten ist, (sonst hätte das Bedingte, das Entgegensetzen, nur Eine Bedingung,) und weil demnach die erste und die zweyte Thesis notwendig in den Begriff des Gesetzten, in die allgemeine Form der Realität, wenigstens zum Versuch vereinigt werden müssen. Man kann nicht eher einen Widerspruch dafür erkennen, d. h. keine Synthese abweisen, bis man dieselbe wenigstens versucht hat. Jene zweyte Thesis, auf die Sch. keine Rücksicht nehmen darf, weil er die Entgegensetzung absolut aus dem absoluten Setzen, das Bedingte aus Einer Bedingung, hervorgehen läfst, jene zweyte Thesis wird durch B richtiger, als durch das für sich allein unmögliche — A angedeutet, welches ohnehin eine Tautologie mit der Copula > macht. Denn es sollen doch wohl nicht zwey Negationen, (welche bejahen würden,) > und —, durch die Formel ausgedrückt werden ? ·

Die folgenden Bemerkungen über die Categorien würden zu ihrer Beurtheilung eine ganz neue Theorie dieses schwierigen Gegenstandes erfordern; u[nd] werden daher hier übergangen werden dürfen, da sie aus dem ganzen System Sch.s weder geradezu abzufließen scheinen, noch mit demselben widerlegt seyn würden. -

Die Probleme von der transscendentalen Freyheit, der prästabilirten Harmonie, u. s. w. sind sehr consequent aufgelöst; und scheinen durch Sch.s System sogar von aller Schwierigkeit befreyt zu seyn; — aber freylich ist dafür die Schwierigkeit ganz in die Principien concentrirt.

### Ein Augenblick meines Lebens.

[1796.]

Text nach dem Manuskript aus RIST's Nachlafs. (Bereits gedruckt SW XII, S. 782—83. — Kl Sch I, XXIX—XXX.)

Düstrer Gedanken voll, ging ich einsam am Flusse. Umsonst bot mir die Natur ihren freundlichsten Morgengruß, umsonst lächelten mir die grünen Fluren, schimmerte mir der zarte Nebel der Frühe im milden Sonnenglanze; beschämt über mich selbst stand ich da; unmöglich konnt' ich den freundlichen Gruss erwidern. — Auf dem hohen Felsenufer\* stand ich still und sah hinab in die Tiefe. Zwey Schritte, so sprach ich zu mir, nur zwev Schritte bis hinunter! - Der Flus ist trübe wie dein Sinn! Der heitre 1 Sonnenstrahl ist nicht dein Element! — Wozu in Deiner Brust der reinen Menschheit Bild? In nächtliches Dunkel gehüllt steht es da, unbewundert, kaum geahndet.2 Kann nicht der innern Wahrheit Sonne die Nacht durchbrechen, und es mit hellem Strahle beleuchten, - wohlan, so zerschell' es an diesem Felsen, so wirble der Fluss die Trümmer mit sich fort, so führ' er die grüblenden<sup>3</sup> Fragen, die beklemmenden Zweifel mit ins weite Meer der Vergessenheit und des ewigen Schlafs! - Mein Blick irrte auf den Wellen umher. Bis in die Mitte war der Fluss vom Ufer beschattet, drüber sah4 ich meinen eignen Schatten schweben, er ahmte meine unsteten Bewegungen nach. — "So recht, du wirst an meiner Stelle hier wanken, wirst die Stätte meines Endes bezeichnen; wirst den Freunden meinen letzten Seufzer wiederhohlen, in ächzenden Lauten meinen Abschied, meine Wünsche ihnen stammeln, ihnen sagen, wie mir war, und was ich ward; schauerlich wirst du ihnen tönen, wehmüthig, doch gern werden sie deiner Warnung horchen, und ihr folgen; nicht nach dem unerforschlichen fragen, nicht eigne unbetretene Wege suchen, nicht sich selbst sie führen wollen; auf der großen Straße werden sie bleiben, mit kindlichem Sinne werden sie kindlich sich freuen; sie werden nicht die Geschenke der Natur gegen

<sup>\*</sup> An der Saale auf dem Wege nach Cuniz, am Fusse des Genzig's.5

 $<sup>^1</sup>$ heitere SW. —  $^2$ geahnet SW. —  $^3$ grübelnden SW. —  $^4$ drüber hinaus sah SW. —  $^5$  Die Anmerkung: "An der Saale auf dem Wege nach Cuniz [Kunitz], am Fuße des Genzig's" ist aus dem Manuskript ergänzt; sie fehlt in SW.

selbsterungene<sup>1</sup> Trophäen, nicht mehr Einfalt<sup>2</sup> gegen Weisheit, noch Unschuld gegen Tugend vertauschen wollen. — O all' ihr Lieben, ihr Eltern, Verwandte, Freunde, all' ihr Lieben, Theuern, nah und fern! Wenn ihr wüßtet" — Indem ich so zu mir redete,<sup>8</sup> war ich unvermerkt fortgewandelt: höher war ich gestiegen; denn das Ufer erhob sich mehr und mehr. Ich wandte mich um nach meinem Schatten; siehe, da wandelte er am jenseitigen Ufer, auf blumigen Wiesen,4 freundlich scherzten mit ihm die schimmernden Tropfen des Thaus am nahen Gebüsche. Meinen Pfad hatt' ich b verfolgt, die Höhe war erreicht, darum hatte ihn der Sonnenstrahl über die Wellen getragen. Es war ein schöner Anblick. Fülle der Freude und des Muthes und der Hoffnung kehrte mir wieder. "So will ich höher und höher denn streben, mit feurigem Eifer rastlos kämpfen — bis die Gruft sich öffnet; Phöbus wird dann seinen Strahl mir nachsenden; nicht im morschen Nachen,6 nein, im Lichte der Wahrheit werd' ich dahinschweben über die heiligen Fluten, und Elysiums Fluren begrüßen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> selbsterworbene SW. — <sup>2</sup> nicht Einfalt SW. — <sup>3</sup> Indem ich zu mir und den Meinigen redete SW. — <sup>4</sup> auf blumigem Rasen SW. — <sup>5</sup> hatte ich SW. — <sup>6</sup> morschen Kahn SW.

## Am 4ten Juni.1

Text nach dem Manuskript aus SMIDT's Nachlafs. (Bereits gedruckt SW XII, 783—84. — Kl Sch I, XXXI.)

[1796.]

Gieb es mir, o Natur, mit Einem begeisterten Blicke,
Wonnetrunken zu schauen der Welt unendliche Einheit!
Breite dein ganzes Geweb' in Einer unendlichen Fläche
Vor dem Auge mir hin! — Jetzt zähl' ich zwar einzelne Fäden,
Werde des Zählens nie müd'², und folge dem Rufe der Menschheit,
Freue mich dankend des Lohnes, wenn auch im einzelnen Faden
Spuren des zärtern Gespinnstes sich hie und da mir enthüllen.
Doch nach dem kleinsten zu spähn, verliehst du dem Würmchen im

Schärferen Blick als mir. Und suchet mein Auge die Ferne — Bläulicher Dunst verwischet entfernter Wirklichkeit Grenzen; Raubt ihr die Farb', erniedrigt die Höhe, verkleinert die Größe. Freyer zwar wie das Thier, erhebt der Mensch zu dem Himmel, Senkt er zur Erde das Haupt. Doch stolz verscheuchet am Tage Phöbus zurück vom Himmel das blöde geblendete Auge. Milder ist Luna, doch sie verwirrt der Erde Gestalten! — Ist es denn nie vergönnt, das Ganze ganz zu umfassen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 4. Juni 1796 SW. — <sup>2</sup> müde SW.

## AUS DER

# HAUSLEHRERZEIT IN DER SCHWEIZ.

1797-1799.

Fünf Berichte an Herrn von STEIGER [1797—1798]. — 2. Gebete für die STEIGERschen Knaben. — 3. Bericht über eine Reise in die Alpen [1798]. — 4. Über philosophisches Wissen und philosophisches Studium [1798]. — 5. Erster problematischer Entwurf der Wissenslehre [1798].

### Citierte Ausgaben.

- SW = J. F. Herbart's *Sämmtliche Werke*, herausgegeben von G. Hartenstein. Kl Sch = J. F. Herbart's *Kleinere philosophische Schriften*, herausgegeben von G. Hartenstein.
  - ${\rm B}={\rm J.}$  F. Herbart's *Pädagogische Schriften* , herausgegeben von Friedrich Bartholomäl.
  - W = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften*, in chronologischer Reihenfolge herausgegeben von Otto Willmann.
  - HR = Herbartische Reliquien, herausgegeben von T. ZILLER.

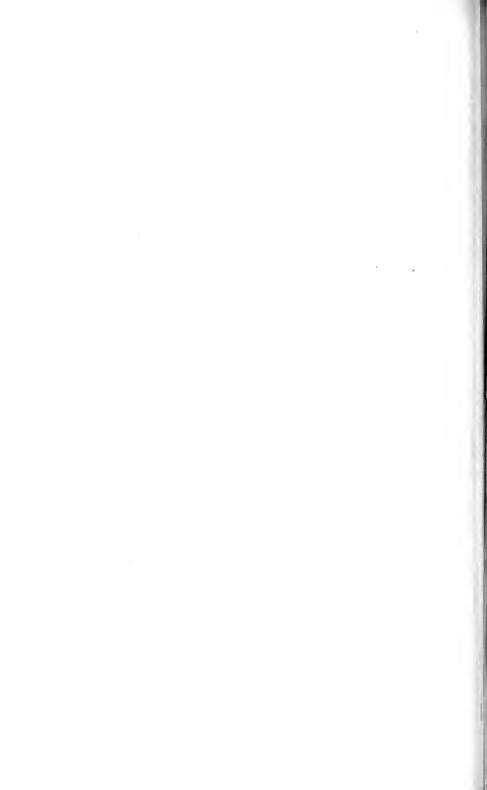

### Fünf Berichte an Herrn von STEIGER.

[1797—1798.]

Text nach SW XI, 3-44 mit den in der Vorrede angegebenen Modifikationen. (Gedruckt SW XI, 3-44. — B II, 9-46. — W I, 11-61.)

Ι.

Am 4. November 1797.

Ludwig hat jetzt das 21ste Buch im Livius, von 65 Kapiteln, geendigt, ist im 22sten Buche bis zum 23sten Kapitel gekommen, hat überdies die ersten 46 Kapitel des 21sten Buches wiederholt, und ist in den Übersetzungen merkwürdiger Stellen fortgefahren. Die letztere Übung ist durch die Wiederholung für eine Zeitlang unterbrochen, wird aber, sobald diese geendigt ist, wieder anfangen.

Das Auszeichnende und Schwierigste der neueren chemischen Theorie, — dasjenige, warum ich sie zur Vorübung seiner Urteilskraft wählte, — die Kenntnis der Grundstoffe und ihrer allgemeinsten Wirkungsgesetze, hat Ludwig jetzt gefaßt. Da hiervon alles Folgende in der Chemie nur Anwendung ist, so sehe ich jetzt nicht mehr diese Wissenschaft, sondern statt ihrer die Mathematik als Ludwig's Hauptstudium an. Nach meiner jetzigen Darstellung scheint sie ihm faßlicher zu sein, als ehemals. Die ersten Stunden versprachen mir viel; die folgenden, während 2 ganzer Wochen, nahmen mir beinahe alle Hoffnung; in den letzten aber habe ich sie wieder gewonnen. Hätte ich mit der Mathematik auch diesmal wieder abbrechen müssen, so wäre ein ganz anderer Plan nötig geworden; daher habe ich mit diesem Aufsatze bis jetzt gezögert.

Karl und Rudolf haben das erste Buch der Odyssee von 444 Versen geendigt und wiederholt, und vom zweiten 300 Verse gelesen, auch schon eine Zeitlang das Gelesene täglich schriftlich übersetzt; — im Eutrop sind sie bis ans Ende des dritten Buches gekommen; — in der Geographie haben wir die Schweiz, den österreichischen und bayrischen Kreis kennen gelernt, und sind jetzt, alle wohl zufrieden mit Karl's Vorbereitung, bis in die Mitte des schwäbischen Kreises gekommen.

Non multa, sed multum; — ist das letztere, und darnach strebte ich, erreicht, so wird hoffentlich der Mangel des ersteren entschädigt sein.

[4] Da in der Einteilung unserer Zeit zuweilen Verwirrung zu herrschen schien, so ist auch darüber vielleicht einige Rechenschaft nötig. Mein erster Stundenplan ward unbrauchbar, sobald Geschichte, Mathematik und größtenteils das Griechische aus Ludwig's Arbeiten heraus-

fielen, und besonders seitdem ich nötig fand, ihn beinahe alles gleich nach dem Vortrage aufschreiben zu lassen. Der Unterricht liefs sich nicht an bestimmte Zeiten binden; um Ludwig's ungeübter Fassungskraft aufzuhelfen, mußte ich ihn in so kleine Abschnitte, als möglich, teilen: aber diese konnten, wegen der Natur der Wissenschaften, nicht immer gleich ausfallen; und noch viel ungleicher war wegen Ludwig's veränderlicher Disposition die Zeit, die ich dabei verweilen mußte, um ihm fasslich zu werden. Des Stoffs zum Aufschreiben führte die Gelegenheit bald mehr, bald weniger herbei, und Ludwig's Fleiss oder Unfleiss brachte bald längere oder kürzere Zeit dabei zu. Ebenso ungleich arbeiteten die Kleinen. Überdies liefs ich alle gern ihre Erholungsstunden verdienen, also durch schnelleres Arbeiten verlängern, sowie das Versäumte darin nachholen. Es freute mich, dass Ludwig in den langen und heißen Tagen bereit war, morgens früh um 5 Uhr zu thun, was eigentlich für den Nachmittag bestimmt war; wollte er in seinen besten Stunden auf die Jagd Verzicht thun, so überliefs ich ihm gern alle die Zeit, wo ich ihn doch gewöhnlich völlig stumpf und unbrauchbar fand. — Jetzt gebe ich ihm die Stunde, die anfangs nachmittags für ihn bestimmt war, meistens abends. Dies ist zwar für mich äußerst unbequem, denn es raubt mir alle zusammenhängende Zeit für mich selbst; aber teils ist Ludwig dann gewöhnlich vorzüglich aufgelegt, teils und hauptsächlich möchte ich ihn um vieles nicht abends müßig wissen. In Bern hätte ich sehr gern einen Abend wöchentlich frei; nicht für eine L'hombrepartie, sondern für einen sehr engen Kreis von Freunden, dem ich unendlich viel verdanke, und dem ich mich nicht ohne sehr großen Nachteil für mich selbst, - vielleicht also auch für meine Zöglinge, entziehen zu können glaube. Ließe es sich aber nicht einrichten, ohne dass ich für Ludwig fürchten müste, so würde ich aufhören, es zu wünschen; und besonders dann, wenn es die mindeste Unzufriedenheit von seiten Ew. Wohlgeboren veranlassen könnte. — Noch muß ich zweier fester Arbeitsstunden für Ludwig erwähnen, die sich jetzt, seitdem sich Ludwig in der Chemie durch eigne Lektüre forthelfen kann, [5] genauer bestimmen lassen, als bisher. Es sind die von 8-9 morgens, und von 3-4 nachmittags. In der letztern hat Ludwig sich auf den Livius vorzubereiten, in jener ein chemisches Lehrbuch zu lesen, und mir nachher das Gelesene wieder zu erzählen. Da ich in dieser Zeit mich mit den Kleinen beschäftige, so kann ich nicht wissen, wie er sie anwendet: und ich habe Ursache, mich hierin, - ob ich gleich auch bisher, wenigstens morgens, immer für Arbeit sorgte, - nicht auf ihn zu verlassen. Dürfte ich diese Stunden einigermaßen der Aufsicht Ew. Wohlgeboren empfehlen? Wenigstens wenn Sie ihn zufälligerweise unbeschäftigt finden sollten, so bitte ich um eine Erinnerung an die angegebenen Arbeiten. -Im ganzen kann, wie es mir scheint, eine Stundenregel nur dazu dienen, dass man nie eine Stunde über die Ungewissheit, was man damit anfangen solle, verliere; zu ängstliche Befolgung derselben würde nicht nur manchmal außerordentlichen, gerade jetzt nötigen oder zweckmäßigen Beschäftigungen in den Weg treten, sondern auch verursachen, daß die Zöglinge ebenso präzis würden endigen wollen, als der Lehrer anfing,

und dass ihre Aufmerksamkeit auf den Glockenschlag ihm nicht erlauben würde, den Unterricht des Zusammenhangs wegen über die Zeit zu

verlängern.

Im Griechischen habe ich Ludwig zuweilen geübt; doch viel zu selten, als dass ich es unter seinen Arbeiten hätte anführen können. Ich fand seine Kenntnisse darin so äußerst oberflächlich und dürftig, daß kaum etwas zu vergessen war. Die Cyropädie, die er schon ehemals angefangen hatte, und die ich blos darum mit ihm fortsetzte, schien mir bald höchst unzweckmäßig; es ist mehr Raisonnement als Erzählung, er fand das langweilig und ich unnütz; denn der Geist jenes Buches ist ihm viel zu fremd, und die Grundsätze dünken mich im ganzen nicht einmal empfehlenswert. Auf den Rat eines Freundes liefs ich den Rückzug der zehntausend Griechen kommen, eine musterhafte Erzählung einer wahren Geschichte, die ihr Held, Xenophon, der Anführer jenes Rückzugs, selbst beschrieb. Sie befriedigt mich ganz; ich möchte sie mit Ludwig lesen, aber ich weiß nur noch nicht, wann. Wir haben sonst so viel zu thun! - Das Griechische rechne ich zwar zu den wesentlichen Kenntnissen jedes Menschen, der Zeit und Gelegenheit hat, sich vollständig zu bilden. Aber, wenn man, wie Ludwig schon viele Zeit [6] verloren hat, und wenn man denkt und fühlt, wie er, so zweifle ich, dass es das Erste und Nächste sei. Ich würde damit eilen, wenn Ludwig Sinn hätte für den hohen Wert, der dem griechischen Geiste, der griechischen Poesie besonders, eigentümlich ist; oder wenn es leicht wäre, ihm jetzt diesen Sinn zu geben, oder wenn ich nicht hoffte, ihm denselben noch künftig, zu einer Zeit, wo es gerade nötig sein wird, einzuflößen. Jetzt möchte ich, ohne etwas im voraus zu bestimmen, warten, bis Ludwig's nähere Bedürfnisse weniger drängen, bis sie Zeit übrig lassen zu einem, seinen jetzigen Arbeiten fremden, ganz neuen Studium, denn so sehe ich für ihn das Griechische an.

Er verspricht sich jetzt Nutzen von der Mathematik und findet Freude an den Naturwissenschaften. Trotz des vielen Misslingens experimentiert er doch für sich, und fordert mich dazu auf. Dass ich dabei nicht auch in den Handgriffen sein Lehrer sein kann, dafür hoffe ich Nachsicht; denn ich hatte nicht, wie er, das seltene Glück, mir diese Geschicklichkeit in meiner Jugend erwerben zu können. Übrigens ist mir das Misslingen gar nicht leid. Es lehrt ihn, wie schwer es sei, auch die richtigsten Theorieen recht und mit Erfolg anzuwenden. An seine jetzigen verunglückten Versuche werde ich ihn einst erinnern können, wenn unter uns von den Theorieen über die Staatsverfassungen oder dergl. die Rede sein wird. - Unsere Versuche werden uns aber auch endlich glücken; das wird ihn wieder überzeugen, dass man aus dem Mangel des Erfolgs bei unvorsichtiger Anwendung nicht auf die Unrichtigkeit einer Theorie schließen dürfe. So, hoffe ich, können diese Experimente etwas dazu beitragen, ihm den wachsamen Untersuchungsgeist zu geben, der neue Ideen und alte Erfahrungen gleich unparteiisch schätzt und prüft.

Dürfte ich Ew. Wohlgeboren bitten, für die Materialien zu den Experimenten jetzt ein bestimmtes monatliches Geld auszusetzen? Wie klein oder wie groß, — darüber würde jeder Vorschlag von meiner Seite un-

bescheiden sein. Wir richten uns auf jeden Fall darnach ein. Ich wünschte nur, dass es zwischen mir und Ludwig gleich geteilt würde. Er könnte dann nach eigner Lust und eigner Erfindung sich selbst üben, und das würde seine Liebe zur Wissenschaft und seine Aufmerksamkeit auf ihre Lehren befördern; ich machte von meinem Anteile diejenigen Versuche, die ich vorzüglich wichtig und [7] zur Erläuterung des Vortrags nötig finde. Unvorsichtigkeiten, Zerbrechen der Gefäse u. s. w. muß jeder aus seinem eigenen Vermögen ersetzen. Über jenes von Ihnen ausgesetzte Geld aber würden wir beide monatliche Rechnung ablegen. Die Zeit, welche ihn die Versuche kosten, habe ich bisher weniger einschränken zu dürfen geglaubt, weil sie noch eine Art von Arbeit für ihn sind; je leichter und angenehmer sie ihm aber werden, desto mehr wird er sie als Erholung ansehen müssen.

Ludwig hat mir angelegentlich den Wunsch geäußert, diesen Winter an Herrn Pfarrer Wyttenbach's Vorlesungen über die Naturgeschichte teilzunehmen, und ich würde mich außerordentlich freuen, wenn sich Ihnen dieser Wunsch so wie mir empfehlen könnte. Ich wüßte nichts. was seiner Fassungskraft jetzt so vorzüglich, ja beinahe einzig angemessen wäre, als die Naturwissenschaften. Ich kann mir ebensowenig in seinem ganzen künftigen Leben einen Zeitpunkt denken, wie sie so sehr seine Hauptbeschäftigung sein dürften, als eben das nächste Jahr. Jetzt ist er noch frei von allen Verhältnissen, die ihn bald von der Natur ab zu den Menschen hinüber ziehen werden. Jetzt ist er gerade mit der Mathematik und der Chemie beschäftigt, die durch ihre enge Verbindung mit den übrigen Naturwissenschaften denselben höheres Interesse geben, und es von ihnen empfangen. Was bei weitem am meisten Gewicht hat, - ietzt wünscht er es. Dieser Wunsch dürfte, wenn er jetzt nicht festgehalten wird, künftig ebensowenig wiederkehren, als die Lust, mit der Ludwig in Karl's Alter den Homer gelesen haben würde. Eigene traurige Erfahrung läßt es mich täglich bedauern, daß man in meiner Jugend auf solche Wünsche so wenig Rücksicht nahm. — Mir würde es sehr lieb sein, aus Ludwig's Lehrer sein Mitschüler zu werden. Mein Beispiel dürfte hierin wenigstens ebensoviel wert sein, als mein Unterricht. -Für Überhäufung ist mir nicht bange, wenn Ludwig nur nicht, noch jetzt schon obendrein Zeichnen lernt. Dies steht jetzt nicht so sehr mit seinen übrigen Studien in Verbindung; es möchte daher im künftigen Winter noch früh genug sein. - Karl wünsche ich Glück, wenn bei ihm die Malerei den Mangel der Musik ersetzen kann. Überdas scheint es mir ein Vorteil, wenn Brüder sich verschiedenartige Kenntnisse erwerben. Jeder hat dann beständig vor Augen, was ihm fehlt, und gewöhnt sich [8] frühzeitig, gegen fremdes Verdienst gerecht zu sein, es neben sich zu dulden, und ihm dennoch nachzueifern. -

Im ganzen genommen, soweit ich Ludwig bis jetzt kenne, glaube ich, man müsse alle Hoffnung auf seinen Verstand gründen. Er ist vielleicht zu gesund, fühlt sich zu wohl, hat ein zu fröhliches Temperament, um, bis jetzt, zarter Empfindlichkeit, Innigkeit, Reizbarkeit, fester Anhänglichkeit an irgend einen Menschen oder eine Wissenschaft oder einen Lieblingsgedanken Raum in seinem Herzen zu lassen. Dadurch ist er

gewiß gegen jede denkbare Art von Schwärmerei, sie sei welche sie wolle, völlig gesichert. Dagegen ist er heftig in seinen Begierden und nicht gewohnt, sich ihnen selbst freiwillig zu widersetzen; bei seinem schnell heranwachsenden Körper fürchte ich daher nach ein paar Jahren von der Seite der tierischen Sinnlichkeit einen gewaltigen Sturm. selbst überlassen würde er durch diese Lebhaftigkeit der Begierden ein Egoist, und da sein natürlicher Verstand weder durch Liebe, noch Ehrgeiz, noch Wissbegierde, noch irgend eine andere herrschende Neigung dieser Art verdunkelt würde, ein sehr kluger, überlegter, konsequenter Egoist werden. Durch eine Leitung hingegen, wie sie sein sollte, ließe sich eine solche Disposition zu der vortrefflichsten Vielseitigkeit des Interesse, zur hellsten Klarheit des Verstandes, — eben wegen jener Freiheit von allen bestimmteren Neigungen und aller Schwärmerei, — und zu einer großen Energie des Charakters, - wegen des wahrscheinlich bevorstehenden harten Kampfes mit der Sinnlichkeit, — endlich wegen seines heitern Temperaments, zu einer glücklichen Empfänglichkeit für Freuden aller Art ausbilden. Aber welche unendlich schwere Aufgabe! Man müßte ihn doch irgendwo fassen können, um ihn zu führen! Man muß doch Wind haben, um zu segeln! Man bedarf doch einer Triebfeder, um Thätigkeit hervorzubringen! Da sich in ihm solche Triebfedern nicht regen, und da die Geschenke des Glücks ihn den Sporn äusserer Verhältnisse, der Kinder dürftiger Eltern oft so mächtig vorwärts treibt, nicht fühlen lassen, — was bleibt übrig, als sein Verstand, — als das leidende Vermögen, aufzunehmen, was man ihm langsam, und vorher wohl verarbeitet, darreicht, - und die Hoffnung, dass an diesem schwachen Funken sich einst thätiges Selbstdenken, und das Streben, seinen Einsichten gemäß zu leben, entzünden werde? Diese Hoffnung stärkt bei [9] mir das sichtbare Wachsen seiner Aufmerksamkeit, seitdem ich mich mit ihm beschäftigte. Die tödliche Langeweile, die ihn anfangs oft in den Lehrstunden begleitete, ist jetzt verschwunden. Es scheint ihm mehr als sonst wehe zu thun, wenn er etwas nicht fassen kann. Zwar überwiegt die Schwierigkeit, meinem Unterrichte zu folgen, bei ihm noch immer das Interesse daran; desto angenehmer wird ihn, hoffe ich, die leichtere Naturgeschichte dünken. Aber die Bahn, die ich ihn führe, wird nicht immer in dem Verhältnisse steiler werden, als sein Fus an Übung gewinnt.

Ein paar Bemerkungen über Karl und Rudolf möchte ich hier einschalten. Jener entwickelt immer mehr Fassungskraft und Wißbegierde. Die Spuren tieferer Empfindung versprachen mir viel für seinen Charakter. Nur fürchte ich, seine Bedächtigkeit könnte in Kleinigkeitsgeist und Beschränktheit ausarten, darum möchte ich ihn früh zu heben suchen, und seinen Beschäftigungen eine gewisse Wichtigkeit geben. Dies ist, außer der Ersparung der Zeit für mich selbst, der Grund, warum ich ihm die Vorbereitung und den Unterricht in der Geographie übertragen habe, den er, wenn ich ihn nur von ferne leite, gerade so gut als ich besorgen kann, da es hier nur auf Auswendiglernen des Lehrbuchs und Aufsuchen auf der Karte ankommt. Durch Aufzählung von Merkwürdigkeiten und weitläufige statistische Beschreibungen möchte ich die Geographie nicht noch mehr verwickeln und verlängern, so leicht sich jene aus dem

Büsching ausziehen ließen. Diese Wissenschaft legt ohnehin dem Gedächtnis eine große Bürde auf, kostet ohnehin Jahre, ehe sie geendet ist, und wird nur verwirrt durch eine Menge von Anmerkungen, welche ohne viele historische, politische, technologische und naturgeschichtliche Kenntnisse nie verständlich sein können. — Der Anschein von Trockenheit dieser Methode verschwindet, wenn man sieht, wie jetzt, seitdem in dieser Stunde nur bloß auswendig gelernt wird, alles von Ludwig bis Rudolf belebt und froh ist.

Rudolf ist noch ganz Kind, und ein Kind, wie man es wünschen kann. Mit seiner Flüchtigkeit habe ich viel mehr Geduld, als es manchmal scheinen mag; ich bedaure ihn wegen der Strenge, deren ich zuweilen nicht entbehren kann. Könnte ich ihm Zeit genug widmen, so würde er mich kein hartes Wort kosten; so aber muß ich ihn manchmal treiben, damit er in dem Augen[10]blick, der gerade für ihn frei ist, ergreife, was er bedarf. Ein Schaden ist dies immer, ich hoffe aber dafür zu sorgen, daß er nicht gar zu beträchtlich werde.

Ich kehre zu Ludwig zurück. Da ich oft bemerkte, daß dasjenige, was anfangs seine Geduld ermüdete, ihm hinterher, nachdem lange Anwendung ihm die Begriffe vertraut gemacht hatte, merkwürdig ward, so schrecken mich alle Schwierigkeiten nicht von meinem Plane zurück. Wir fahren also fort in dem, was ihm zwar anfangs lästig scheint, aber doch bald verständlich, deutlich und daher angenehm werden muß; so fehlt es ihm weder an Anstrengung, noch an interessanter Beschäftigung. Jener bedarf er so sehr, als dieser, wofern er nicht auf immer hinter seinen Jahren zurückbleiben soll. Dagegen aber muß ich noch für lange Zeit um Aufschub bitten für alles das, was unmittelbar auf sein Herz wirken soll. Dahin rechne ich vorzüglich den historischen, religiösen und moralischen Unterricht.

Wenn es darauf ankäme, einem kalten ungerührten Zuschauer eine bunte Reihe von allerei Menschenfiguren vorüber zu führen, damit er ihre Bilder und ihre Ordnung ins Gedächtsnis fasste, und über ihre Thorheiten in Gesellschaften, wie über Stadtneuigkeiten, mit lachen und spotten könnte: so ließe sich die Geschichte in jedem Alter ohne Rücksicht auf Umstände und ohne Vorbereitung lernen. Aber wenn etwas an unsere innigste Teilnahme Anspruch hat, und uns in den tiefsten Ernst versenken soll, so ist es doch wohl das Handeln und Leiden aller der Menschen, die unsern jetzigen Standpunkt bestimmten, die uns gesellschaftliche Sicherheit und Kunst und Wissenschaft bereitet haben, in deren unendlich mannigfaltigen Gestalten wir selbst dargestellt sind mit allem, was wir oder die Umstände Gutes und Schlechtes aus uns hätten machen können. Allein wird derjenige, der sich selbst noch so gar nicht kennt, in dessen Busen noch so viele menschliche Empfindungen schlafen, mit aufrichtigem Gefühl sprechen können: homo sum; humani nihil a me alienum puto -? - Wo sollen wir die Gewalt des Schicksals fürchten, wo eine weise Vorsehung suchen und ahnen, als im Heiligtume der Geschichte? Aber was soll hier der Ungeweihte, der noch nie seine Beschränktheit fühlte, weil er noch nie etwas Großes wollte, der Gott von Hörensagen kennt, ohne seiner je bedurft zu haben? - Soll [11] etwa ein dürres chronologisches Skelet ihm den Inhalt des großen Schauspiels verraten, ehe er noch Sinn dafür hat? — Lassen Sie mich wenigstens versuchen, ob ich zuvor seinen Blick mit Aufmerksamkeit auf ihn selbst richten kann, daß er seinen Reichtum und seine Armut, was er alles kann und was er alles nicht ist und nicht leistet, erkenne, und in Demut der unsichtbaren Macht nachforsche, die über uns und unsere Väter waltete.

Aber auch dazu scheint mir seine Kraft jetzt noch nicht völlig gereift. — Ich suchte bisher in Rücksicht auf Moralität und Religion nur zu beobachten, und ganz beiläufig meine eigene Hochachtung für diese erhabenen Gegenstände zu äußern. Ich hatte gehofft, in zufälligen Gesprächen beides den Herzen meiner Zöglinge dringender empfehlen zu können, als in einem ordentlichen Unterrichte. Aber solche Gespräche brachen immer ab, wenigstens bei Ludwig und Rudolf; sie brachen schon ab, indem ich sie nur von ferne vorbereitete. Zu Rudolf habe ich ein paarmal in Augenblicken, wo ich selbst lebhaft gerührt war, so gesprochen, daß es ihn, wie mich dünkt, hätte ergreifen müssen, wenn ihm der Gedanke an Gott nicht schon vorher langweilig oder widerlich gewesen wäre. Er that solche Querfragen, dass ich große Mühe hatte, an mich zu halten, und nicht durch Härte hier alles vollends zu verderben. Von Karl sind mir einige abgebrochene Äußerungen viel wert gewesen, unter andern jener Brief an Robinson. Ludwig's lange trockne Predigt aber war mir ein unangenehmer Beweis von seinem wenigen Mitgefühl und von seiner Neigung, auf anderer Fehler mehr, als auf alles übrige, was sie betrifft, zu merken und ohne Schonung darüber herzufallen. Züge dieser Art sieht man zwar täglich von ihm; ich hüte mich aber aufs sorgfältigste, ihm darüber Vorwürfe zu machen, fest überzeugt, daß er darin nur meine Härte und nicht sein Unrecht sehen würde. Sanfte Vorstellungen möchten wirken können; doch war in einigen Fällen, wo ich sie mit der äußersten mir möglichen Sorgfalt versuchte, der Eindruck entweder sehr zweideutig, oder doch sehr vorübergehend. Er liebt mich noch nicht; ich kann zu wenig in seine Art, sich zu vergnügen, einstimmen, und bin ihm noch durch meinen Unterricht mehr lästig als angenehm. Solange er mich nicht liebt, wage ich nur selten mein Urteil zu äußern und mag mich nicht als immer wachsamer Sittenrichter bei ihm [12] eindringen. Um ihn in äußerer Ordnung zu halten, dazu bedürfen Ew. Wohlgeboren gewiß keines Gehilfen und würden ihn in mir nicht suchen wollen.

Übrigens sehe ich zwar Gefahr, aber durchaus keine entschiedene Unsittlichkeit in Ludwig's Charakter: *Grundsätze* hat er sich noch nicht gebildet, weder gute noch schlechte. Er würde aber, fürchte ich, das letztere thun, wenn man hier nicht durch *Unterricht* zuvorkäme, den ich jetzt, seitdem ich von zufälligen Gesprächen nur so wenig erwarten kann, als notwendig anerkenne.

Das erste, was ich in dieser Rücksicht thun möchte, wäre, allen dreien jetzt die Gebete zu übergeben, die ich schon ehemals für sie geschrieben habe. Sollten sie nicht aufgehoben sein, so lassen sich leicht neue schreiben; sonst erbitte ich mir jene zurück, um sie zuvor durchzusehen. Da ich gesehen habe, mit welcher Gewissenhaftigkeit die Kleinen

noch immer abends beten, so möchte ich versuchen, den bisher für sie vielleicht ziemlich leeren Formeln soviel Bedeutung als möglich zu verschaffen. Jetzt dürfte das eher gelingen können, als anfangs, da ich mit meinen Zöglingen und sie mit mir noch unbekannt waren. Ludwig möchte ich nur einige Gedanken zur öftern Erwägung empfehlen, die er vielleicht sonst gar verachten könnte, als ob sie nur für Kinder gehörten, und als ob er ihnen entwachsen sei.

Aber auch einer zusammenhängenden, vollständigen Darstellung der menschlichen Pflichten wird er bedürfen. Gründet sich unsere Hoffnung auf seinen Verstand, so müssen die Vorschriften der Sittlichkeit ihn durch ihre Evidenz zwingen. Durch ihre Klarheit und durch seine vollkommene Einsicht in sie müssen sie ihm lieb werden. Die Tugend muß sich ihm durch ihre Regelmäfsigkeit empfehlen: das Unrecht muß ihm als eine Ungereimtheit verächtlich werden. Dahin führt auch der Weg durch die Schule der Mathematik. — Dann wird er fühlen, daß er selbst, seine eigene Überzeugung, es ist, welche ihm die Lehren der Moralität zu Gesetzen macht. Nur so kann er sittlich gut sein; sonst wäre es ein anderer, der durch ihn, wie durch eine Maschine, handelte. Oder vielmehr, das letzte ist bei einem so lebhaften Temperamente, wie Ludwig's, nicht zu hoffen. Er hat viel zu viel eigene Kraft, um seinen Geist je unter das Joch fremder, uneingesehener Lehren und bloß eingedrückter Gewohnheiten zu beugen.

[13]. Je mehr man sich nun, auch in Rücksicht seines Herzens, auf seinen Kopf allein verlassen muß, je mehr auf jenen Unterricht, auf dessen Deutlichkeit und völlige Anschaulichkeit ankommt, desto sorgfältiger müssen Ludwig und ich dazu vorbereitet sein. Er wird mir wahrscheinlich Zeit genug dazu lassen; denn seine Fassungskräfte müssen bis dahin noch sehr beträchtlich wachsen. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Ludwig eine Pflicht auf eben die Weise begreiflich machen sollte, wie jetzt einen mathematischen Satz. Bei den letztern schreckt es mich nicht, die gleiche Sache drei Tage und länger nach der Reihe vorzutragen, und ihn so viele vergebliche Versuche machen zu lassen, bis es ihm endlich gelingt, den Vortrag recht aufzuschreiben. Wenn aber der Begriff einer Pflicht ebenso viele Anstrengung brauchte, um sich in Ludwig's Kopfe einen Platz zu verschaffen, wie könnte sie noch Kraft genug behalten, auf das Herz zu wirken? Gleichwohl würde ich nicht umhin können, dies zu verlangen. Ludwig würde es nicht leisten können; wir würden gegen einander bitter werden, und unser bisheriges gegenseitiges Wohlwollen würde sich in ein unerträglich drückendes Verhältnis verwandeln. Anstatt die ganze Schwere der Pflicht sich selbst freiwillig aufzulegen, anstatt in dieser Demütigung vor seiner eigenen Einsicht, in dieser Herrschaft über sich selbst seine wahrste Größe zu finden, würde er den Lehrer, der das von ihm verlangte, der ihm anmutete, sich so gleichsam mit eigener Hand zu schlagen, als den ärgsten, ungerechtesten aller Tyrannen ansehen.

Hier türmt sich nun wieder eine große Schwierigkeit auf. Wenn der Sittlichkeit bei Ludwig Überzeugung vorangehen, und wenn dieser noch so viele Übungen seines Verstandes vorarbeiten müssen: so bleibt

zwischen hier und dort eine lange, leere Zeit, die mit mehr als einer Gefahr droht. Jeden Gewinn an Leichtigkeit und Schärfe des Nachdenkens wird Ludwig doch unmittelbar für die Beurteilung aller seiner Verhältnisse im gemeinen Leben anwenden. Da in ihm noch keine feineren, edleren Gefühle entwickelt sind, die ihn hierbei leiten könnten, — was ist natürlicher, als daß er sich immer bestimmtere Maximen des Egoismus bildet? Ehe er also die Stimme der Sittlichkeit hört, wird dieser als Richter über alles entschieden haben. Dann kommt die stürmische Zeit, wo das Camp und die mannigfaltigen damit verbundenen Zerstreuungen, — wo der Zu[14]tritt zu mancherlei Gesellschaften, — wo die erwachenden Begierden seinen Geist auf tausendfache Weise beunruhigen werden. Wie soll alsdann möglich sein, was vorher nicht hat gelingen wollen? Wird der übermütige Jüngling ein Gesetz anerkennen, unter welches man den an Unterwerfung gewöhnten Knaben nicht beugen konnte? In diesem Zeitpunkte, wo die Bande der elterlichen Strenge und des Lehreransehens immer mehr nachlassen, um die künftige völlige Ungebundenheit vorzubereiten, soll er nun durch eigene Kraft stehen; die Klarheit seiner Grundsätze, die Geläufigkeit, sie anzuwenden, soll ieden Augenblick bereit sein, ihm zu helfen; Einsicht soll Charakter, Tugend Gewohnheit geworden sein: wie kann das geschehen, wenn erst jetzt diese Einsicht erworben werden soll, wenn diese Gewohnheit noch gänzlich fehlt?—

Bei solchen Umständen müßte ohne Zweifel mein Vorschlag, ihn Schauspiele, Gedichte und ähnliche Werke lesen zu lassen, äußerst befremden. Scheint es nicht, ich wolle ihn den gefährlichsten aller Zerstreuungen, den Wirbel aller Leidenschaften preisgeben? Es ist gewiß, man kann keine Thorheit, keine Schwärmerei, keinen Unsinn, keine Art von Verdorbenheit des Charakters und des Geschmacks erdenken, die nicht in tausend Schriften dieser Art Veranlassung und Nahrung fände. Es ist ebenso gewiß, daß sie für Ludwig kaum in irgend einem Alter mehr Gefahr drohen, als gerade jetzt beim Eintritt in die Jünglingsjahre, die über seine ganze Zukunft entscheiden; gerade jetzt, wo die ernsten Wissenschaften, auf denen alle unsere Hoffnungen ruhen, soviel Mühe

haben, ihm ein wenig Liebe abzugewinnen.

Ist es nicht Unbescheidenheit, einen solchen Vorschlag nach mehreren Äußerungen Ihres Mißfallens noch einmal zu nennen? — Ich glaube von einer sehr wichtigen Sache zu reden: von einem unentbehrlichen, schwerlich durch irgend etwas anderes zu ersetzenden Hilfsmittel der Erziehung, gerade von dem Mittelgliede, das in jene leere Zeit, die mich so besorgt macht, eingeschoben werden muß. Die über alles gütige Aufnahme, welche bisher alles gefunden hat, wofür ich mir die Prüfung Ew. Wohlgeboren erbat, würde mir auch nicht den Schein eines Vorwandes übrig lassen, wenn ich Überzeugungen, auf die ich einiges Gewicht lege, zurückhalten wollte. Hier also meine Gründe.

[15] Die Gefahr verschwindet; denn Ludwig wählt unter jenen Büchern nicht selbst. Er hat in Bern viel Arbeit; ich werde ihn streng dazu anhalten; durch die Art der Arbeit selbst bleibt er beständig an die ernsthaftesten Beschäftigungen gewöhnt. Setzen wir den äußersten Fall, daß er selbst heimlich aus den Leseläden die schlüpfrigsten Sachen

holte; schwerlich würde er unsrer Aufsicht, die doch in der Stadt viel genauer sein wird, als hier, eine nur irgend bedeutende Zeitlang entgehen. Und wie vielen andern, viel größern und ihm viel näher liegenden Verführungen ist er ausgesetzt, denen man nicht so leicht auf die Spur kommen würde!

Die Gefahr selbst ist ein Grund: denn irgend einmal tritt sie wieder ein. — Erziehung würde Tyrannei sein, wenn sie nicht zur Freiheit führte. Aber des Gebrauchs dieser Freiheit soll sie sich im voraus zu versichern suchen. Daher halte ich es für Pflicht, ihm jetzt das Schöne und das Gute zuzuführen, auf daß ihn künftig das Geschmacklose und Unsittliche durch sich selbst zurückstoße.

Es giebt so viele vortreffliche Schriften, mehrere unsterbliche Meisterwerke unter jener zahlreichen Klasse, die nur zu vieles unendlich Verschiedenes in Ein Fach einschließt. Der allervorzüglichste Teil der alten Klassiker gehört ja selbst hierher. Doch daß man manche unter den alten den Jünglingen in die Hände giebt, scheint bloß im guten Vertrauen auf die Schwierigkeiten der Sprache zu geschehen. Sonst begreife ich wenigstens nicht, wie man einen Terenz und Plautus mit ihnen lesen kann. Über den letztern mag ich kein Wort verlieren; Terenz, so voll er von den herrlichsten Grundsätzen ist, macht doch allenthalben öffentliche Buhlerinnen zu seinen Hauptpersonen, und durch deren Anblick möchte ich die Schamhaftigkeit eines Jünglings nicht abstumpfen. Selbst den Horaz hätte Ludwig in seinem vierzehnten Jahre durch mich nicht erhalten. So gefährlich soll das, was er mit mir liest, noch lange nicht sein.

Entscheidend dünkt mich der Grundsatz: man soll keine menschliche Kraft lähmen; unter dem Schutze des sittlichen Gesetzes und unter seiner milden Herrschaft sollen alle gedeihen. Also auch der Geschmack fordert Nahrung und Bildung. Wenn wir uns nicht jede Naturanlage heilig sein lassen, wo wollen wir dann aufhören, nach Willkür zu ändern, zu künsteln? Darf man mehr, darf man etwas anderes thun, als [16] die Umstände so leiten, daß alles sich gleichmäßig entwickeln könne?

Fühlbarkeit für das Schöne macht glückliche Menschen; ohne diese — welcher Genuß lohnt den rechtschaffensten, edelsten, geschicktesten, thätigsten Geschäftsmann? Für alle andere Menschen wird er leben, nur für sich nicht. Man wird ihn bewundern, ihn hochachten, ihn segnen; er aber wird in allem, was er thut, nur die Erfüllung seiner Schuldigkeit sehen. — Welche Freuden sind reiner, unschuldiger, welche mitteilbarer und geselliger, welche erheben den Geist mehr zu allem Großen und öffnen das Herz mehr für alles Gute, — als die dem Chor der Musen zu horchen?

Wenn man täglich mit der wirklichen Welt lebt und beständig seine eigenen und fremde Schwachheiten vor Augen hat, so glaube ich, bedarf man es zuzeiten, ein richtig und stark gezeichnetes Bild von dem zu betrachten, was die Menschheit überhaupt sein könnte und sollte. Alle erdichtete große Charaktere, alle Schilderungen der Unschuldswelt und der Wohnungen der Seligen sind doch im Grunde nur Versuche, den Menschen in seiner Vollendung darzustellen. Wählen wir die gelungensten dieser Versuche aus, und lassen das Heer der übrigen un-

beachtet! — Es wäre freilich schlimm, wenn dann über das entfernte Große die nahe Schuldigkeit vergessen würde. Ich setze aber immer voraus, daß wir am Tage gearbeitet haben, und nur überlegen, wie wir

abends am erquickendsten und wohlthätigsten ruhen können.

Zwischen dem Robinson und einem Shakespeare ist übrigens noch ein unendlicher Zwischenraum. Für den letzteren und seines Gleichen müssen Ludwig und seinen Brüdern erst noch Flügel wachsen. Die Art von Lektüre, welche ich zunächst wünschte, waren Schauspiele im Geschmack der Ifflandischen und leichter verständliche Gedichte und Erzählungen. Hier würden ihnen allerlei erdichtete Charaktere, mit hellen Farben, — mitunter mit etwas groben Zügen, aber das thut ungeübten Augen wohl, — zur Beurteilung, zur Warnung und zur Nachahmung vorgelegt.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas aliorum.

Dafür schrieb Iffland offenbar alle seine Stücke. Durch ihre Sittenschilderungen allein können sie interessieren; von Liebesintriguen ist gar wenig darin zu finden, und am allerwenigsten darf die Verführung sich ungestraft den Namen der Liebe an[17]maßen, oder Eltern und Vormünder betrügen wollen. Häusliche Verhältnisse, Pflichten der Kinder gegen die Eltern, der Gatten und Geschwister untereinander, das ist's, worum sich bei ihm alles dreht; Familienglück wird hier über alles andere gepriesen. Gutes und Böses und Lächerliches ist statt und kenntlich

gezeichnet, und die poetische Gerechtigkeit ist unerbittlich.

Vorausgesetzt, dafs die Verwickelung dieser Schauspiele für Ludwig immer anziehend genug wäre, — dafür möchte ich nicht immer bürgen. - wüßte ich keinen reicheren Stoff und keine ungezwungenere Veranlassung herbeizuführen, um ihn in moralischen Urteilen zu üben, als eine solche Abendlektüre. Wo er noch schwankte, würde unser Gespräch nachhelfen. Damit er so viel dreister und strenger urteilen möchte, wären anfangs alle ausdrückliche Beziehungen auf ihn zu vermeiden. — Die eigentlichen Kinderschriften, z. B. der Robinson, sind zwar für Kinder vortrefflich, aber die Absicht, alles auf Moral und Religion zurück zu führen, blickt doch zu deutlich durch, als daß Ludwig sich ihrem Eindrucke unbefangen hingeben könnte. Dort liegt der Zweck des Verfassers nicht ganz so am Tage, und wird soviel sicherer erreicht. Biographieen und wahre Geschichte würden noch weniger, als die Kinderschriften, die gewünschten Dienste leisten. Wirkliche Charaktere haben immer zu viel Schwankung und Veränderlichkeit, die Verschiedenheiten derselben sind zu fein, die sittlichen Triebfedern sind zu sehr zusammengesetzt; — die historischen Überlieferungen von ihnen sind vollends viel zu unverständlich und verstümmelt, als dafs man dem, der den Menschen noch nicht kennt, und ihn noch nicht in einzelnen Äußerungen ahnet, die Deutung solcher Hieroglyphen ansinnen könnte. Nachdem man aber erst bei Gelegenheit erdichteter Personen, die sich (wenigstens in allen erträglichen Schauspielen) viel mehr gleich bleiben, und deren Farbe, eben weil sie gesehminkt sind, viel lebhafter ist, - sich allerlei mögliche Menschen vorstellen, in ihre Lage, Sinnesart und Empfindungsweise eingehen lernte:

jetzt wird man leichter, richtiger, teilnehmender und billiger über historische Personen urteilen. Verzerrte und unmögliche Charaktere, schiefe oder unsittliche Räsonnements, unbestrafte und glänzende Intrigue dürfen sich freilich den Augen der Jünglinge nicht darstellen; sie würden gerade das Entgegengesetzte wirken. [18] Darum ist Auswahl nötig; Schriftsteller, wie z. B. Kotzebue, werden daher auch durch mich hier nie Zutritt finden, es wäre denn, daß, nachdem richtige Grundsätze schon fest gewurzelt sind, wir uns in der Kritik eines schlechten Dichters üben wollten. — Von der Darstellung häuslicher Verhältnisse und häuslichen Glücks verspreche ich mir bei Ludwig Dankbarkeit gegen sein glückliches Schicksal und näheres, liebevolleres Anschließen an die Seinen. — Die Bekanntschaft mit der Liebe — nämlich aus Büchern — scheint mir für ihn nicht gefährlich, sondern wohlthätig. Von wirklicher Liebe, wie von aller Schwärmerei, halte ich ihn unendlich entfernt; aber von seiner Begierde fürchte ich alles. Und wer wird geneigter sein, das andere Geschlecht zu mißbrauchen, als wer *nicht begreift*, daß man es lieben könne? Wer aber die Würde der Frauen kennt und fühlt und hochachtet, den werden feile, verworfene Geschöpfe anekeln. Übrigens wünschte ich doch, dass in Ludwigs Lektüre die Liebe noch lange nicht die Hauptsache wäre, denn ich traue ihm noch nicht zu, dass er auch nur ihre Möglichkeit fassen werde. Hierin genügen mir die meisten Ifflandischen Schauspiele. Das Gehässige der Verführung hingegen würde er schon fassen können; Gelegenheiten, es ihm mit recht schwarzen Farben geschildert zu zeigen, möchte ich nicht abweisen. — Über Heiraten räsonnieren leider schon die kleinsten Kinder und entwerfen sich Systeme des Egoismus. Aber was kann sicherer die Reinheit der Sitten bewahren, als solche Darstellungen ehelicher Verhältnisse, die schon Jünglingen tiefe Achtung dafür einflößen müssen?

Übrigens müßte ich erst Beobachtungen sammeln, um zu wissen, inwiefern dies alles jetzt schon auf Ludwig passt oder nicht. Daher bitte ich vorläufig nur um Erlaubnis für einige Versuche. Sollte sich aber alsdann zeigen, daß er wirklich das Gelesene nach meinem Wunsche auffaste, und gelänge es mir, die Anordnung ganz zweckmässig zu treffen, so würde mein moralischer und historischer Unterricht noch gerade früh genug eintreten können. Jenen möchte ich gern zugleich mit der religiösen Vorbereitung zur Admission geben, und diesen dem Studium der Staatswissenschaften voranschicken, damit beides gleich in der Anwendung Wichtigkeit erhielte. Wenigstens sofern ich jetzt in die Zukunft sehen kann, scheint mir diese Einrichtung allen Rücksichten am meisten zu genügen. Für die [19] Zwischenzeit wäre denn auch gesorgt; das sittliche Gefühl fände Veranlassung, sich zu entwickeln, und mir selbst würde nicht mehr Stoff und Gelegenheit fehlen, es durch mündliche Unterhaltung weiter auszubilden. Diese Gespräche bewahrten vorläufig sein Herz, und in der Folge, wenn bald der Strom der Welt einzubrechen drohte, baute der Unterricht einen festeren Damm.

Es könnte sein, daß auf einige äußere Verhältnisse, die mir unbekannt sind, oder die ich aus falschen Gesichtspunkten ansah, Rücksicht genommen werden müßte. Ew. Wohlgeboren werden mich darüber be-

Ich übergebe das Ganze mit der festen, freudigen Gewissheit, die mich immer bei meinen Arbeiten stärkt und belebt, dass die Entscheidung darüber, wie sie auch ausfallen mag, von der äußersten Milde und von der unbefangensten Prüfung gesprochen werden wird. Es sei denn auch endlich der Feder erlaubt, was der Mund nicht laut sprechen durfte, meine volle Dankbarkeit zu bekennen für das beneidenswerte Los, den Vater und die Mutter des Hauses nicht bloß meinen Zöglingen als ihre Vorbilder darstellen, sondern selbst für sie die wahrste, reinste, tiefste Hochachtung empfinden zu können. Oft, wenn ich mich wankend, schwach, leidenschaftlich fühle, demütige ich mich im Stillen vor dem Muster, das vor mir dasteht, oft danke ich der schweigenden Nachsicht, die meine Übereilungen verzeiht; — an mir selbst und an der Ausführung dessen, was ich anfing, soll hoffentlich das große Beispiel der Konsequenz nicht ganz verloren sein. Ich fühle es, wieviel dazu gehört, aller der Güte wert zu sein, die mir entgegen kam und die so ununterbrochen für mich fortdauert.

2.

[Januar 1798.]

. . . [27] Der Zweck der Erziehung ist, meiner Meinung nach, die Kinder dem Spiele des Zufalls zu entreißen. Wäre es nicht die Ungewisheit, der man nicht Raum geben darf, so sollte man lieber an gar keine absichtliche Bildung junger Leute denken; denn oft erzieht der Zufall viel besser, als die größte Sorgfalt der Eltern und Lehrer. Der Erziehung giebt also die Zuverlässigkeit ihres Planes ihren Wert; immer muss sie ihren Erfolg, wo nicht mit Gewissheit, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehen; giebt sie sich ohne die äußerste Not bloßen Möglichkeiten preis, so hört sie auf Erziehung zu sein. — Ich hatte einen Plan entworfen, den ich für so sicher als möglich hielt, und der, wenn er zwei Jahre aufs strengste [28] beobachtet wurde, eine dauerhafte Wirkung versprach, die dann allenfalls bei veränderten Umständen sich hätte erhalten können, von der ich aber viel lieber hoffte, daß sie mir als Grundlage eines vollendeten Baues in der fernen Zukunft dienen würde. In jedem andern Verhältnisse, außer in dem, worein Ew. Wohlgeboren mich zu setzen schienen, wäre es Schwachheit gewesen, so etwas nur zu denken, und große Thorheit, dafür meine besten Kräfte und meine wenigen übrigen Stunden aufzuopfern. Aber ich wußste und weißs es noch, dass ich in einem Hause lebe, wie es nur äußerst wenige giebt, und ich glaubte mein Glück, besonders nach der so gütigen Aufnahme meines letzten Aufsatzes, so vollkommen, daß ich meinen Wunsch, alles mir Mögliche zu thun, als einen wirklichen Plan ansehen dürfe.

Jetzt sehe ich, dass ich zwar bei geringen Angelegenheiten, aber nicht bei wichtigen Ereignissen, die auf die Erziehung den wesentlichsten Einflus haben, meine Meinung sagen dars. Ich sehe ebenso deutlich ein, dass mir dadurch nicht im mindesten unrecht geschieht und ich bin daher weit entsernt, mich über etwas zu beklagen. Im Gegenteil kann ein Irrtum, der mich zu einer Idee verleitete, womit z. B. jene Störung

schlechterdings nicht vereinbar gewesen wäre, gar wohl das Mifsfallen Ew. Wohlgeboren erregt haben und ich bitte also deshalb hiermit um Verzeihung. Befremdet hat mich indessen in hohem Grade, dass von den Grundsätzen, nach welchen Ludwig bisher unter so strenger Aufsicht gehalten wurde, nun so plötzlich und so weit abgesprungen, dafs er, dem bisher der Umgang mit Knaben versagt war, nun ohne Wahl den Bekanntschaften junger Männer mit allen damit verbundenen, unabsehlichen. vielleicht fürs ganze Leben entscheidenden Folgen ausgesetzt werden soll. Die Fürsorge eines vortrefflichen Freundes ist doch immer nicht eine so wachsame Aufsicht, dass dadurch andern Gesellschaften aller Zugang gesperrt wäre. Und kann jemals die Verführung eine gefährlichere Nahrung finden, als die Langeweile auf dem Posten und in den Quartieren? Fällt auf diesen Zunder nur ein Fünkchen, das der regelmäßige häusliche Fleiss sogleich erstickt hätte, so kann ein Feuer entstehen, das vielleicht lange im Verborgenen glimmt, aber dessen Flammen nachher nie eher zu löschen sind, als bis sie alles verzehrt haben. Überdies kannte ich nie jemanden. der so [29] völlig charakterlos, so gänzlich weder gut noch böse gewesen wäre. Die Schalen stehen im Gleichgewicht, aber das geringste Gewicht kann die eine tief niederdrücken. (Was da alles vorzugehen pflegt, wo viele unbeschäftigte junge Leute beisammen sind, ist mir von der Universität noch gar zu erinnerlich; gern glaube ich, dass hier von dieser Seite die Gesahr bei weitem nicht so groß sei; aber auch den zehnten Teil jenes Greuels nur von weitem anzusehn, wäre im jetzigen Zeitpunkte gewiß hinreichend, Ludwig ganz zu verderben.) 1

Bei einer so wichtigen Veränderung in seinem Leben, jetzt, da er zum erstenmal seinen Wert als Staatsbürger fühlen sollte, da er mit der Montierung das point d'honneur des Soldaten anziehen mußte, hätten sich unausbleiblich seine Begriffe über Recht, Ehre, Tugend bestimmt, sein Charakter hätte für sein ganzes Leben eine Richtung gewonnen? Und welche Richtung, das sollte dem Chaos aller der zufälligen Eindrücke, die auf ihn einstürmen mußten, überlassen werden? Soll denn Ludwig auf dem Wege, wie die meisten, werden wie die meisten? Darf man es denn darauf ankommen lassen, ob Ludwig zu den wenigen gehören werde, welche sich auf diesem Wege zu vortrefflichen Menschen bilden? oder erscheint nicht neben solchen ungeheuern Sprüngen die ehemalige Sorgfalt der Erziehung, die ihn nicht einmal Sonnabend abends seinen Gesellschaften überlassen wollte und die mich freilich sehr konsequent

dünkte, als kleinliche Ängstlichkeit?

Doch ich sollte voraussetzen, daß dies alles die eigenen Betrachtungen Ew. Wohlgeboren waren. Aber die Bürgerpflicht sprach, und der Vater mußte vergessen, daß er *Vater* ist. Wiewohl ich nur ein Deutscher bin, — und Deutsche haben, wie sie auch sprechen mögen, kein Vaterland, — so achte und schätze ich den Patriotismus hoch genug, um tieße Ehrfurcht vor dem eines Schweizers zu fühlen. Ich beuge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die eingeklammerten Worte sind in der Handschrift durchstrichen. (Anmerk. von G. Hartenstein in SW.)

mich gern vor dieser entscheidenden Macht, die zwischen Vater und Sohn nur das Verhältnis der Mitbürger übrig läßt, die alles gleich macht und in eine Reihe stellt: die der Retter des Vaterlands, — gern, sage ich, beuge ich mich ihr in einem Falle, an dessen Möglichkeit man zwar erinnert wurde, der aber, Gottlob! noch lange nicht eingetreten war. Auch die [30] ehemaligen beiläufigen Äußerungen Ew. Wohlgeboren waren mir unter Voraussetzung eines allgemeinen Landsturms verständlich. Die Erhebung des Geistes im wirklich heifsen Kampf fürs Vaterland ist selbst für die Charakterbildung unendlich mehr wert, als alles, was Lehre und Unterricht jemals leisten können. Aber welcher Unterschied zwischen heldenmütiger Verachtung aller Schrecken des Todes mitten im Gewühl der verzweifelten Schlacht für Recht und Pflicht, — und den Prahlereien, den herztötenden Zeitvertreiben eines müßigen Observationscorps! Wahrlich, auch ich hätte Ihnen Glück gewünscht, wäre aus einem solchen Gefecht, wie die alten Schweizerschlachten, mit dem Kranze der Ehre geschmückt, die Leiche Ihres Sohnes heimgetragen worden; - aber hätten ihm die Gespräche, die Beispiele der Kameraden Herz und Unschuld geraubt, hätte er dann Keime der Unsittlichkeit zurückgebracht, ich hätte trostlos geschwiegen, meine Hände sinken lassen und Sie und ihn und mich bedauert.

Doch hier ist nicht der Ort, meine Empfindungen ausbrechen zu lassen. Kalte Überlegung zwingt mich zu bekennen, daß mein bisheriger Plan jetzt eine wahre Ungereimtheit geworden ist und daß ich ihn nie gehabt haben sollte. Was soll doch ein junger Mann, der ins Feld geht, mit Chemie und Botanik? Daß er dies bei so langer Unterbrechung vergessen würde, ist noch das wenigste. Gerade das wäre ihm Bedürfnis gewesen, was ich am meisten vermied. Religiöser Schrecken vor dieser oder jener Handlung, zu der die Gelegenheit einladen könnte, — gleichviel ob auf Vernunft oder Unvernunft gegründet, — wäre ihm not gewesen. Sollten die schimmernden Beispiele des Unrechts seinen Augen einmal nicht so lange verborgen bleiben, bis er im stande sein würde, Recht und Unrecht hell zu unterscheiden, so wäre es ja wohl klüger gewesen, ihn vorläufig durch eingezwungene Lehrsätze ohne Beweis für beides blind zu machen, gesetzt auch man könnte ihm nachher nie wieder zu einem scharfen Gesichte verhelfen.

Was einmal geschah, kann wieder geschehen. Durfte ein unvorhergesehener Fall meine Arbeit bei Ludwig vernichten, so muß ich das auch bei den Kleinen fürchten. Bei solcher Ungewißheit findet kein Plan statt. Ich habe also fernerhin keinen mehr. Ich kehre mit Vorbehalt der Abänderungen, die etwa Ew. Wohlgeboren gutfinden möchten, zur alten gewöhn[31]lichen Heerstraße zurück, auf der, eben weil schwerlich eine Spur eines wahren Planes da ist, auch kein Zufall sonderlich ungelegen sein kann. Leider muß ich dabei nur zu sehr meinen eigenen Vorteil in Anschlag bringen, daß ich Zeit und Kraft spare; denn freilich, im ausgefahrenen Gleise geht alles leichter, als auf einem Wege, den man selbst erst bahnen muß. Mehr, als jemand wußte, verlangte, gebilligt hätte, versäumte ich bisher die Sorge für meinen künftigen Beruß. Mein Plan würde, lange genug verfolgt, mich künftig mit großem Ge-

winn zu meinen eigenen Studien zurückgeführt haben und überdies hätte eine gelungene Ausführung innere Ruhe und Zufriedenheit über mein ganzes Leben verbreitet. Jetzt macht die Pflicht gegen mich selbst neue Ansprüche und läßt sich mit abgerissenen, bestimmungslosen Arbeiten nicht mehr wohl vereinigen.

Was also zuvörderst die Veränderungen im Unterrichte betrifft, so habe ich gegen den früheren Vortrag über Moral, Religion, Geschichte und gegen das frühere Rechnenlernen weiter keine Einwendungen. werben wir nicht erst klare Einsicht durch die Hilfe der Mathematik! Das Rechnen ist notwendig, der Handgriff ist im gemeinen Leben nützlicher, als die Kenntnis seiner Gründe. — Hoffen wir nicht auf große Gedanken und tiefgreifende, herzergreifende Betrachtungen über menschliche Schwäche und menschliche Größe, über Schicksal und Vorsehung bei Gelegenheit der Geschichte. — Sie wird uns einige Jahre amüsieren, eine chronologische Tabelle wird einige Jahre hindurch im Gedächtnis hängen bleiben, nachher wird über wichtigeren Geschäften vergessen werden, was nicht zum täglichen Gebrauch nötig ist. — Religion und Moral mögen so lange Schildwache gegen Versuchung stehen, bis das erwachsene Alter nach herrschender Sitte erlaubt, ihrer nicht mehr zu achten, oder als fruchtbare Gespenster zu gewissen der Andacht bestimmten Stunden im Kopfe herumspuken und sich am Tage nicht sehen lassen. Oder, wer weiß, vielleicht wird das gute Glück, das so oft die Fehler der Erziehung bessert, — obgleich es freilich bisher bei Ludwig nicht eben den Mangel der Arbeit, der Anstrengung, der Leitung zu ersetzen schien, - sich künftig auch ihm günstiger zeigen, auswendig gelernte Worte in Begriffe und Gefühle, eingeprägte Furcht in Gewissenhaftigkeit verwandeln. Geschieht es nicht, so bekommen [32] die Söhne künftig die gewöhnlichen Ämter, lassen andre für sich arbeiten, genießen des Lebens und dürfen am Ende desselben sich sagen: sie seien doch ebenso gut gewesen, als der größere Haufe. Will man sich nicht zum unverbrüchlichen Gesetze machen, mit Aufopferungen aller Nebenrücksichten dem Höchsten nachzustreben, so ist bei Geburt und Vermögen immer auf der einen Seite wenig zu verlieren, auf der andern dennoch vom Ungefähr vielleicht dies und jenes zu hoffen.

Ich fange also baldmöglichst mit Moral, Geschichte und Rechnen an, und zwar bei allen meinen Zöglingen. Da aber dies nebst dem Lateinischen und der Geographie, die auch mehr Stunden haben muß, uns ganz beschäftigt, so müssen vor allen Dingen die chemischen Geräte bei Seite geschafft werden, wenn nicht Ludwig dann und wann in seinen Freistunden damit zu spielen Lust haben sollte. Das ganze Gefolge der Naturwissenschaften muß ich jetzt auch bis auf künftige Zeiten entfernen. Die Mathematik kann warten, bis wir wenigstens mit Geographie und Rechnen fertig sind. Der Homer, der einmal den Beifall Ew. Wohlgeboren erhalten hat, kann bleiben, aber täglich gelesen würde er zu viel Zeit rauben. Überdas muß er auf die Nachmittagsstunden verlegt werden, damit dem Lateinischen sein herkömmliches Recht bleibt, damit die Kleinen darauf die besseren Morgenstunden und die Zeit, wo sie zu repetieren und zu übersetzen pflegen, verwenden. Am Abend

von halb 8 bis halb 9 Uhr wechseln Musik und Lesestunden. Den Unterricht, den ich abends um 6 Uhr anzufangen pflegte, bitte ich um Erlaubnis auf die Stunden von 2 bis 3 verlegen zu dürfen, um etwas mehr zusammenhängende Zeit für eigene Arbeiten zu erübrigen. Von 8-11, von 2—4 und von halb 8 — halb 9 sind 6 ordentliche Lehrstunden. wovon diejenigen ausfallen, die für schriftliche Übungen nötig sind. Zwischen 6 und halb 8 werden die Knaben still und ohne mich zu stören in meiner Gesellschaft, wie Ew. Wohlgeboren gleich anfangs verlangten, arbeiten können. Mein Unterricht besteht künftig in Erklärung und Erläuterung entweder von Ihnen bestimmter oder von mir, so gut ich kann, ausgewählter Bücher, nicht mehr im Entwerfen eigener Leitfäden, deren ich mich bisher bei der Mathematik bediente und für Moral und zur ferneren Erklärung des Homer aufzusetzen im Begriff war. Vielleicht, [33] — und ich wünsche es, befinden sich Ihre Söhne dabei um soviel besser, auf jeden Fall nicht schlimmer, als die Zöglinge der meisten andern Lehrer. Ich lerne dann aus dem Erfolge, was für junge Leute zweckmäßig, was nachteilig sei, statt daß ich vorher, um nicht auf ihre Kosten zu lernen, es durch meine Berechnungen vorauszusehn suchte. Die Stunden werden gleich präzis angefangen und geschlossen.

Vielleicht finden Ew. Wohlgeboren diese Abänderungen zum Teil unbedeutend, zum Teil nützlich. Möchten sie es wirklich sein! Wenigstens wird hoffentlich das, was ich jetzt thue, nicht kindischer Eigensinn scheinen. Vergönnen Sie mir darüber noch einige Worte. Nur das Gefühl der dringenden Notwendigkeit kann mir eine Lieblingsidee entreißen, von der ich die Freude meines Lebens ahnte und die zuerst Ihre so ganz ausgezeichnete Güte in mir weckte. Da ich kam, dachte ich nur nach dem alten Sprichwort durch Lehren zu lernen, und besonders mir meine noch übrigen Universitätsjahre für ein reiferes Alter zu sparen. Ich dachte nur an mich; für Ihre Söhne glaubte ich ebenso gut zu sein, wie die andern jungen Männer, die damals in Jena sich gerade darboten. Ob und wieviel Interesse ich an meiner Arbeit würde nehmen können, erwartete ich als eine Zugabe von der Lage, in die man mich setzen würde. Mehr und mehr aber, oft ehe meine Wünsche laut wurden, schienen sie mit Ihren Gesinnungen und Absichten wunderbar zusammenzutreffen. Ich konnte mich manchmal in mein Glück nicht finden; ich zweifelte, ich fürchtete; eins nach dem andern schien sich in vollkommene Harmonie aufzulösen. Mein Mut wuchs, ich ging den Folgerungen aus meinen ersten Grundsätzen, die so freien Wirkungskreis fanden, weiter nach, kam auf manche mir selbst neue Idee, und immer mehr nahm in mir der Einklang, die Klarheit, die Evidenz meiner Überzeugung zu. Schienen zuweilen die Aussagen der Erfahrung nicht günstig, so überraschte mich dann auch wieder plötzlich ein Beweis von Erfolg, wenn ich ihn am wenigsten erwartete. Ganz kürzlich noch hat sich gezeigt, wie Ludwig gegen seine Brüder und sie gegen ihn gerade das als das vorzüglich Nützliche erhoben, was jeder für sich gelernt hat, und es scheint, so viel ich bemerken konnte, nicht, daß jemand seine Studien gegen andere zu vertauschen Lust habe. Übersehe ich die ganze jetzt doch schon nicht ganz [34] unbeträchtliche Reihe von Erfahrungen, die

ich an Ihren Söhnen gemacht habe, so glaube ich alle die Perioden, wo ich mit ihnen weniger zufrieden sein mußte, von zufälligen Zerstreuungen, Unterbrechungen, also von Abweichungen von meinem Plane herleiten zu können. Die Reise nach Kirchberg, die Zeit, da wir in die Stadt zogen, das Herumlaufen, um Buonaparte zu sehen, das gab in allen Lehrstunden fühlbare Erschütterungen. Nach einer Reihe wohl angewandter Tage hingegen schien jeder seiner Arbeit, statt dadurch ermüdet zu werden, mehr Geschmack abzugewinnen, besonders zeigt sich Ludwig oft auffallend milder und sanfter in seinem ganzen Betragen. Was blieb mir zu wünschen übrig als: so möchte es immer mit schnellern Schritten fortgehen? Was mußte ich mehr fürchten als Störung, deren auch die kleinste sich gefährlich bewiesen?

So lange ich im Hause Ew. Wohlgeboren bin, habe ich nichts sorgfältiger zu vermeiden gesucht, als dies: durch angemaßte Autorität den Rechten des Vaters irgend in den Weg zu treten. Ich kenne nicht nur die Grenzen, worin Eltern, wenn sie wollen, den Lehrer einschließen können, sondern auch die, innerhalb deren er sich auf jeden Fall selbst halten muß. Beständig habe ich unter Ihren Augen gehandelt; nicht von der Klarheit meiner Überzeugungen, sondern von Ihrer Billigung habe ich mein Recht hergeleitet, von denselben beim Unterricht und bei der Erziehung Gebrauch zu machen. Um auch den Schein der Unbescheidenheit zu meiden, habe ich die Veranlassung dieses Aufsatzes erst völlig vorüber gehen lassen, ehe ich ihn übergab. An dem Abend des Tages, wo diese Veranlassung gegeben war, habe ich mit Ludwig von seiner militärischen Bestimmung als von einer gewissen Sache geredet. Erst am folgenden Tage, weil ich auf Veranlassung der Frau Landvoigtin ein Billet an Ew. Wohlgeboren geschrieben hatte, von dem ich glaubte, es würde gleich übergeben werden, fand ich nötig, Ludwig zum Beweise meiner Aufrichtigkeit davon zu benachrichtigen, und da er selbst, zutraulicher als ich erwartete, das Gespräch verlängerte, meiner Gründe zu erwähnen. Überzeugen oder überreden wollte ich ihn nicht; dann hätte ich eine ganz andere Sprache geführt; dazu werden Ew. Wohlgeboren mich auch weder für unklug, noch für unredlich genug halten, übrigens aber es mir aufs Wort geradezu glauben.

[35] Jetzt also nachdem alles vergessen ist, nachdem an gar keinen Einfluß von meiner Seite auf das völlig Vergangene mehr zu denken ist, jetzt darf ich und muß ich zu Ew. Wohlgeboren von dem veränderten Verhältnisse, in das Sie mich durch Ihren Schritt gesetzt haben, reden. Sie werden sich einigermaßen in die Empfindung versetzen können, mit welcher ich jetzt dennoch spreche: ich muß abbrechen. Die Ursachen habe ich angegeben. Die eine: haben Ihre Söhne nicht Zeit, meinen langsamen Weg zu endigen, sind sie in einer Lage, wo sie einer gewissen Reife bedürfen, so muß ich schon ihretwegen eilen und mich mit halber Arbeit begnügen. Die andere: habe ich keine Sicherheit für das, was ich bei andern ausrichte und ist diese Arbeit mit der für mich selbst nicht, wie bisher, eine und dieselbe, so muß ich beides sorgfältig trennen, und mir wenigstens meine fernern Studien sichern. Ew. Wohlgeboren selbst würden mich verachten, wenn ich sorglos von einem Tage

zum andern fortlebte, ohne des Endes zu gedenken. Könnte ich das Gewicht dieser Gründe vernichten, wie gern würde ich, auch aufs Geratewohl hin, wenigstens bei den Kleinen alles Mögliche versuchen. Aber was es mich auch kosten mag, Pläne, denen keine konsequente Anwendung gestattet ist, müssen dahin fahren. — Ich weiß, zu wem ich rede; es ist kein Spiel; der Ernst Ew. Wohlgeboren wird ebenso groß sein als Ihre Güte. Obgeich ich Ihre Bestätigung der hier angegebenen Veränderungen erwarte, so wird sie mich doch wie eine Verurteilung darniederschlagen. Ich bitte Sie, mich ohne Schonung Ihre ganze Unzufriedenheit erblicken zu lassen. Vielleicht erhält in der Folge die treue Erfüllung auch weniger schmeichelhafter Pflichten wieder Ihren Beifall. Wollen Sie nur immer gleich mich selbst der ersten Nachricht von allem würdigen, was in meinem Verfahren Ihnen bedenklich oder mißfällig ist, so hoffe ich wenigstens das Allernotwendigste unter uns aufrecht halten zu können: Zuverlässigkeit und Sicherheit.

3.

[Frühling 1798.]

Ludwig prüfte ich sorgfältig; ich glaube noch, ich hatte den engen Pfad gefunden und den einzigen, auf dem seine verirrte Lebhaftigkeit in den weiten Raum, den die Natur ihr bestimmt [36] hatte, wieder zurückzuführen hoffen konnte, sofern er im häuslichen Kreise bleiben sollte. Eigentlich trieb seine ganze Thätigkeit ihn aus demselben hinaus; wer mit ihm hätte herausspringen und die Welt durchstreifen, ihn zugleich hüten und spornen, übertreffen, ermüden, in Gefahr stürzen und retten können, würde ihn vielleicht stark und besänftigt zugleich zurückgeführt haben, in die Familie, zu den Wissenschaften und zu ernster, regelmäßiger Arbeit für Bürger und Mitmenschen. Das war weit über mein Vermögen und ganz gegen meine Bestimmung, überhaupt nicht ausführbar. Immer neues, zuweilen für ihn schmerzhaftes Anregen seines Verstandes konnte seine Gewohnheit langsam umbeugen, das Schlafende in ihm konnte allmählich geweckt werden, wenn das Wachende dagegen einschlief. Dazu aber gehörte durchaus äußerer Friede. — Er kam zurück; ich sammelte noch einmal alle meine Kraft auf ihn, arbeitete, redete, drängte in ihn hinein, hob und drückte ihn wechselsweise, suchte ihn Gutes und Schlimmes in sich unterscheiden zu lehren, damit er dieses neben jenem nicht mehr leiden sollte; - Thränen konnte ich fließen machen, aber nicht Gedanken; Nachgiebigkeit, Augenblicke voll guten Willens konnte ich hervorrufen, aber kein anhaltendes, zutrauenvolles Mitarbeiten. Ich konnte wenig mit ihm empfinden, und mußte desto mehr für ihn denken. (Gesellschaft des Lehrers, wenn sie nicht unterhaltend sein kann, ist beschwerlich und entfernt statt zu nähern.) — Er war schon etwas gewesen; jetzt wollte er wenigstens wissen, was er künftig sein werde; von allen den Arbeiten wollte er wenigstens Ende, Zweck und Ziel sehen. Ich dachte an keins und wünschte keins; aber daß er das nicht glauben, nicht begreifen konnte, begreife ich sehr wohl. Er glaubte das Schreckbild des Gelehrten im Hintergrunde zu sehen. Nun war schnelle Hilfe nötig; und Dank sei es Ew. Wohlgeboren, daß sie dieselbe auf die erste Veranlassung schafften; dem künftigen Forstmanne kann man nun wenigstens eine befriedigende Rechenschaft von der Anordnung seiner Beschäftigungen ablegen.

Karl und Rudolf übersah ich; sie waren mir zu unbedeutend neben Ludwig; jede Vernachlässigung schien mir leicht zu ersetzen. Ich regierte, statt zu erziehen. Jenes ist nur ein zuweilen notwendiges Übel, besser freilich als Anarchie; aber es schwächt, tötet die Kraft, Erziehung lenkt und hebt sie. Je mehr man [37] regiert, desto mehr Freiheit muß man lassen. Erklärung der Erscheinungen bei Rudolf und Karl; der Eigensinn des letzern, der sich jetzt in die äußerste Folgsamkeit verwandelt hat; die Verwirrung im erstern, der aus zu großer Empfänglichkeit nicht eigenen Sinn genug hat, um sich selbst etwas als Regel zuzuschreiben. Er wird von allen Eindrücken und von seinen eigenen Anfällen und Einfällen täglich mehrmals hin- und hergebogen, und hätte, wenn man ihn so lassen wollte, alle Anlage, ein schwacher, eitler, listiger und doch leicht zu überlistender Mensch zu werden. Aber jene Mannigfaltigkeit in ihm ist Stoff für die künftige Erziehung; er ist ausgeweitet, und was mich sehr wichtig dünkt, einer ziemlich anhaltenden Anstrengung fähig geworden.

Weder an die Jahre, noch an die Eigentümlichkeit eines jeden schloß mein Unterricht und mein Betragen sich genau genug an. Überhaupt war meine Stimmung den ganzen Winter zu düster für Karls Liebe und Rudolfs Fröhlichkeit. Geselligkeit fehlte mir von jeher; was ich noch davon hatte, rostete vollends ein. Mein äußeres Betragen ward nachlässig; darf ich wohl aufrichtig fragen, ob Sie nicht manchmal ein übles Beispiel davon gefürchtet? Überhaupt raubt mir oft ein Gedanke das Bewußstsein aller meiner andern Verhältnisse, leider mehr durch das Streben ihn zu ergründen, als durch seine Lebhaftigkeit. Kann ich mir wohl schmeicheln, daß Sie das nicht bloß äußerlich dulden, sondern auch in Ihrem Herzen ohne Widerwillen verzeihen? oder, daß Sie wenigstens einer vielleicht langsamen Besserung gern Zeit gönnen werden?

Erst im Oberlande fühlte ich, was ich bei meinen Zöglingen vermöchte; schon vorher hatte ich an Rüdi bemerkt, wie sehr er meiner bedürfe. Dennoch ging der Homer wenigstens rasch fort. Bei dem andern Unterricht war die Übung in der Anstrengung der Hauptgewinn. Traf ich vielleicht nicht stets den Punkt, wo die Anstrengung aufhören sollte, so war das von der Regierung unzertrennlich. Daß mir das, was ich verlangte und lehrte, ihrentwegen wichtig sei, haben hoffentlich meine Zöglinge immer bemerkt, und mich daher wohl nicht eigensinnig geglaubt, wenn ich auch streng war. Aber so lange ich einen Plan hatte, mag ich ihnen kalt geschienen haben, weil ich meine Besonnenheit zu mühsam behauptete, und während der Zeit meiner provisorischen Regierung wirkte ich vielleicht [38] kräftiger, mehr mit fühlbarer [38] Wärme, weil ich meiner Empfindung freien Lauf ließ, aber weniger regelmäßig, überlegt, gleichförmig. Ich sprach zu viel, beobachtete zu wenig, verlor, überwältigt vom Druck des Winters, das feine Gefühl, was die Zeit des

Redens oder des Redenlassens, den Augenblick, wo der Lehrer dem Zögling einen Gedanken geben, ein Gefühl einflößen, von jenem, wo er den eigenen Begriffen des letztern nur gleichsam die Geburtshilfe leisten, und von noch andern, wo jede Hilfe die Thätigkeit des Zöglings hemmen würde, unterscheidet. Es fehlt mir nur zu sehr an schnell durchdringendem Blick und an steter Gegenwart des Geistes, um mühsam erdachte Pläne und mit ihnen mein gewohntes Betragen unerwarteten Umständen bald und genau genug anzupassen. Viel Kunstgriffe zur Erleichterung des Unterrichts waren mir nicht geläufig genug. Die Vorbereitung auf den Unterricht kostet mir sehr viel Zeit. Die Masse der Kenntnisse, die ich im Gedächtnis habe, ist nicht groß; meine Stärke bestand von jeher mehr im Denken als im Lernen. Des letztern hätte bei gleicher Anstrengung weit mehr sein können, und noch weit mehr, was ich schon wußte, würde mir nicht wieder entfallen sein, hätte ich einen planmäßigen Unterricht empfangen.

Bei genauerer Selbstprüfuug würde ich meine Arbeit vom letzten Jahre vielleicht noch strenger beurteilen. Ew. Wohlgeboren und die Frau Landvoigtin werden, es kann kaum fehlen, manches, was ich nicht ganz übersah, doch viel stärker und lästiger empfunden haben. Ich erneuere meine Bitte, mich immer den ersten sein zu lassen, der alles, was Sie über mein Verfahren besorgt oder Ihnen meine Person unangenehm machen könnte, in bestimmten Erklärungen von Ihnen erfährt. Sollte ich mich öfter übereilen, so wären immer nachdrücklicher wiederholte Erinnerungen die größte Güte. Winke oder Seitenblicke könnten mir teils unbemerkt vorübergehen, teils würde ich sie für zufällige Äußerungen halten, um wenigstens irgend etwas Wesentliches darin zu ändern: teils fürchte ich mich vor mir selber; ich möchte sie vielleicht nicht ganz so aufnehmen, wie ich es allem, was von Ihnen kömmt, schuldig bin. Es wäre mir sehr leid, wenn das letztere diesen Winter ein paarmal gegen die Frau Landvoigtin der Fall gewesen sein sollte. Ich erinnere mich nur noch einer Bemerkung über die Aufsicht auf die Zöglinge außer den Stunden. [39] Da dieselbe eine der ersten wesentlichen Forderungen Ew. Wohlgeboren ausmacht, so bin ich hierüber vor allen Dingen Rechenschaft schuldig.

Ich konnte viel Zeit verlieren und doch jedem von dreien nur wenig Gesellschaft leisten. Meine Arbeit aber war für uns alle. Die letztere gab ein entscheidendes Übergewicht, oder ließ es hoffen; jene nicht. Gesellschaft des Lehrers kann zwar sehr nützlich werden durch Erhaltung fortdauernder Thätigkeit, auch beim Spielen, und des beständigen Frohsinns ohne Ungezogenheit. Aber hier muß der Lehrer sehr vorbereitet und gewandt sein, um durch die mannigfaltigste Unterhaltung alle Langeweile zu verbannen. Dies würde mehr Vorbereitung kosten als aller Unterricht, und dabei den Lehrer unendlich abspannen. Sonst schwächt der Umgang des Lehrers unendlich. Viele Arten von Entwicklung, starker Kraft und Empfindung sind an sich nicht schädlich, würden es aber werden, wenn es nicht schiene, als ob der Lehrer davon nichts wüßte. Daher die Kraftlosigkeit der neumodisch Erzogenen. Auch in Ansehung des moralischen Unterrichts ist es eine sehr wichtige

Frage: kann man die Kraft, die er hemmt, die Lebhaftigkeit des Gefühls, die er unterdrückt, auf andere Art ersetzen? — Die Sicherheit vor Verführung, die man durch Aufsicht erreichen will, verschwindet, wenn man unter Drei sich teilen muß. Von dem was schon geschehen ist, werden sich entweder die Spuren im ganzen Betragen des Zöglings kenntlich äußern, oder lassen sich auch außer den Stunden schwer bemerken.

Bei einem Unterrichte, der seine Grundsätze in allen Rücksichten streng geltend macht, müßte Überzeugung, Befolgung und Gefühl notwendig eins sein. Wie könnte ich z.B. die Raufereien auf dem Kirchhofe länger dulden, nachdem ich einmal von falschem Ehrgeize, Zorn, Schadenfreude gewarnt, Liebe zu allen Menschen, edelmütiges Verzeihen,

Verachtung aller niedrigen Vergnügungen gepredigt hatte? -

Die natürlichen Neigungen des Menschen sind nicht von selbst sittlich, es ist nicht umsonst, nicht ohne tiefe Bedeutung, wenn unsre Religion von Erbsünde redet. Die Moral rückt also mit einem Machtgriff den Menschen aus seiner anfänglichen Natur in die Geisterwelt. Aber ein kräftiger Geist fordert eine kräftige Natur, auf die er sich stützen und gegen die er sich [40] stemmen könne. Daher möchte ich die Periode, wo der Knabe noch seine Naturkraft übt und stärkt, ohne viel darauf zu merken, ob er gut oder böse handelt, die Periode, wo er noch nicht Anspruch darauf macht, konsequent zu sein und nach Grundsätzen zu handeln, dieses Knabenalter, über das der Jüngling sich nachher so gern erhaben denkt, dessen Gesinnungen er schon, um seinen Wert zu fühlen, so gern mit andern vertauscht, nicht voreilig und gewaltsam endigen. Die Arbeit des Lehrers soll hier, dünkt mich, nur vorzüglich Kraft aller Art durch Anstrengung hervorzurufen suchen, und hierin das Werk der äußern Umstände, die meistens nur Körperkräfte stärken und leidenschaftliche Triebfedern ins Spiel setzen, dadurch ergänzen, daß er zugleich die Denkkraft in Thätigkeit setzt, ihr eine Lebhaftigkeit, Schnelle, Dauer und Mannigfaltigkeit der Vorstellungen verschafft, von der er sich nachher ein entschiedenes Übergewicht verprechen kann. So wird im Kampfe mit der entgegenstrebenden Leidenschaft selbst die Sittlichkeit stärker werden, durch die Stärke des besiegten Feindes.

Folgerung aus diesem allen: Moral, aber eine mehr umherblickende, die anfangs den Zöglingen weniger unmittelbare Vorschriften giebt; eine mehr einleuchtende, Verstand und Einbildungskraft angenehm beschäftigende, rührende, als ernste und strafende; mehr Gedanken erzeugende, als das Gewissen drückende. Mögen die Zöglinge immerhin manche Anwendung im Leben übersehen, wenn es der Lehrer nur nicht sieht

und stillschweigend zu billigen scheint.

Unsere neuesten Erziehungsschriften schrecken den, welchen sie belehren wollen, durch eine solche Menge von Pflichten, fordern neben der Vorbereitung auf den Unterricht so viel Aufsicht, Leitung, so viel immer gleichen Frohsinn, so viel Sorge für eigene Sittlichkeit, eigenen Fortschritt in Kenntnissen, und mit der wachsenden Kultur der Zeit, so viel Teilnahme am häuslichen Zirkel und selbst am Umgange mit der äußeren Welt, daß der Trost: man dürfe ruhig sein, wenn man

sein Möglichstes gethan, am Ende ungefähr so viel heißt: man möge es ruhig ansehn, von jeder unter den mannigfaltigen strengen Forderungen ein klein wenig gethan, von seinen Erziehungsplänen eine unbedeutende Spur eingedrückt zu haben. Daß man so wenig zeigt, wie eins durch das andere geschehen könne, scheint mir [41] ein trauriger Beweis, wie sehr gewöhnlich den Lehrern die Hände gebunden werden, oder wie viel lieber die Menschen gewöhnlich eine undankbare und hoffnungslose Mühe übernehmen, als über die Mittel zu ihren Zwecken nachdenken mögen.

Sichtbarkeit des Menschen ist Homers Anschaulichkeit in der Erkenntnis und Stärke des Gefühls der griechischen Historiker und Philosophen Charakter. Sie erfinden erst ihre Sprache; die Kunst unsers Zeitalters, im Vertrauen auf die Vollkommenheit der Zeichen Buchstaben statt Gedanken nach gelernten Regeln zu kombinieren, ist ihnen noch unbekannt. Daher verweilen sie lange, wo wir schnell überweg eilen. Daher müssen sie durchaus von Knaben, oder von Männern, die ihres Irrtums sich bewufst, gern zur Ouelle zurückkehren, nicht aber von verwöhnten Jünglingen gelesen werden. Wo mein übriger Unterricht meine Knaben schon weiter gebracht hat, mögen sie doch in sich den Teil desselben durch die griechische Lektüre am meisten versichtbart und im Gefühle am meisten vertieft erhalten, der ihren Jahren am angemessensten ist, und dann in Ergänzungen der Griechen versuchen, wie Karl schon thut. Trefflich, wenn sie sich jenen überlegen fühlen, schlimm, wenn sie Langeweile dabei haben. Doch bei Sophokles wenigstens hat es für Verständige mit der Langenweile keine Not. — HERODOT, PLATO, XEморном, Sophokles gehören ganz wesentlich in meinen Plan; mit den politisierenden und künstlich beredten römischen Historikern und Philosophen weifs ich noch nichts anzufangen; nach Jahren aber werden sie gerade ihren Platz finden. Ihre Neugierde zu befriedigen, mögen die Zöglinge darum immerhin römische und neuere Geschichte kennen lernen, wenn sie wollen. Gut, wenn es bei der griechischen Lektüre der Vergleichungspunkte mehrere beut; für sich allein wird es dem Gefühl weder viel \* schaden noch nützen; aber es kann eine unschuldige Beschäftigung sein. Auch das Neuere wird seine Zeit finden, wo es Hauptsache ist, wo die Alten zwar aus Neigung fortgelesen werden mögen, aber nicht mehr das Übergewicht haben. Aber ja nicht den verwirrenden Reiz der arabischen Märchen! Wer erst Shakespeare's ordnende Kraft hat, mag künftig in einer solchen Wunderwelt Stoff sammeln.

Dieser Gang bezweckt Vertiefung des Gefühls, Hineinfühlen in menschliche Charaktere, Verweilen des Herzens bei ein[42]fachen Begriffen, damit die vielfach zusammengesetzten unserer Zeit auch nachher vielfache Wirkung hervorbringen mögen. Bei bloßen Verstandeswissenschaften ist es anders; darum ist die alte Mathematik mehr Amusement, als notwendiges Studium.

4.

. . . [Herbst 1798.]

... [19] Seit einem Jahre, da ich Mathematik mit Ludwig anfing, habe ich ihm die Theorie der eigentlichen Arithmetik wissenschaftlich

vorgetragen, ihn dann im Zahlenrechnen geübt und die geometrischen Lehren von den Flächen beinahe mit ihm geendigt. Bei seinen anfangs äußerst langsamen Fortschritten, den häufigen, dadurch nötig gemachten Wiederholungen, der bekannten nachteiligen Unterbrechung und ihrer so lange bemerkbaren Folgen, war es möglich, dass Karl ihm mit Hilfe einiger [20] außerordentlichen Lehrstunden in der Arithmetik nachfolgen konnte. Doch hat der letztere sich im Zahlenrechnen noch nicht so viel Fertigkeit erworben, als Ludwig. - In der Buchstabenrechnung hingegen hatte er durchs Lesen von Häselers Anfangsgründen schon weitere Fortschritte gemacht, und ich würde durch eine Wiederholung dem Vergessen zuvorgekommen sein, hätte nicht die Übung in der gewöhnlichen Zahlenrechnung uns wider alle meine Erwartung lange aufgehalten. — Dass ich mich im Ansange allenthalben bei den strengen Beweisen jedes arithmetischen Verfahrens so lange verweilte, kam daher, weil ich damals noch nicht die Mathematik hauptsächlich als Verstandesübung für Ludwig betrachtete. Bei Karl wollte ich einer gewissen Bequemlichkeit dadurch zuvorkommen, die zwar das mechanische Rechnen zu lernen wünschte, aher sich gar zu gern überredete, daß man die Beweise nicht brauche. Bei Rudolf, den alles Neue interessiert, darf ich das nicht fürchten; überdies hat mich die Erfahrung gelehrt, wie nötig es ist, dass nicht nur die Beweise dem Verstande, sondern auch eine lange Übung dem Gedächtnisse sich einpräge; daher möchte ich bei Rudolf die Einsicht mehr mit der Fertigkeit gleichen Schritt gehen lassen. Im letzten Vierteljahr waren Ludwigs Fortschritte in der Geometrie ungleich schneller, als er sie bis dahin in irgend einer Wissenschaft gemacht hatte: sowie ich überhaupt zuweilen lebhaft zu bedauern veranlaßt bin, daß er bei seinem jetzigen helleren Geiste nicht um ein paar Jahre jünger sein kann.

Dass ich zu dem moralischen Unterrichte, den ich Ludwig gebe, gar nicht auf dem Wege gekommen bin, wie ich's vor einem Jahre hoffte und wünschte, wissen Ew. Wohlgeboren, und die Folgen davon zeigen sich deutlich genug. Zu einem aufgehellten, von manchen Seiten her vorbereiteten Verstande wollte ich reden; und dass es in einer ruhigen\* Zeit hätte gelingen können, diesen Verstand einer festen, und zum Willen redenden Überzeugung fähig zu machen, beweist mir das, was trotz der Revolution gelungen ist. Zu einer Zeit, wo leider wenig mehr zu verlieren übrig schien, wo ich nicht wußte, welcher Zufall uns jeden Tag trennen könnte, aus Furcht etwas zu versäumen, das zwar schwerlich nützen, aber das Übel vielleicht verringern könnte, und in der Erwartung, durch meinen Vorschlag dem ausdrücklichen Verlangen Ew. Wohlgeboren nur [21] zuvorzukommen, fing ich meinen ersten moralischen Unterricht im Frühjahr an, ohne Zeit zu einer Vorbereitung zu haben, die meinen ehemaligen Vorsätzen auch nur von fern ähnlich gewesen wäre. Der Erfolg zeigte bald, daß ich mich über die Art, wie Ludwig damals gefaßt werden konnte, völlig getäuscht hatte; wahrscheinlich hätten dazu Kunstgriffe gehört, die, wenn ich sie auch verstanden hätte, die Umstände durchaus nicht in meine Gewalt gaben. Ich mußte also wieder aufhören. Ludwig's Leichtsinn kam zu wohlthätigen Ausbrüchen, so erscheint mir das, was uns allen, als es geschah, so vielen Kummer

machte. Die Reue, die er darnach empfand, erschütterte ihn durch und durch, und machte ihn empfindlich gegen den Schreck vor dem Bösen. Diese Triebfeder glaube ich noch in seinem Handeln deutlich wahrzunehmen, und sie könnte viel Gutes wirken, wenn das Blicken und Sehnen in die Zukunft, was die Revolution veranlasst hat, nicht unwillkürlich dem stillen Interesse an dem gegenwärtigen Thun und Lernen entgegenwirkte. Dieser Schreck ist das Sicherste, woran ich mich jetzt zu halten weiß; daher suche ich ihn zu stärken und wende die Moral oft gegen Ludwig's eigene Person. Er glaubt zwar, scheint es, wenig meinen Warnungen: nicht viel mehr glaubte ich in früheren Jahren von den Gefahren, die man meinem Charakter drohte. Sieht man aber dann, dass einige Prophezeiungen anfangen einzutreffen, so fürchtet man die übrigen; das macht vorsichtig und so bin ich wenigstens manchen größeren Verführungen glücklich entgangen. Ludwig will jetzt, im ganzen genommen, meine Moral gern lernen, ohne dass die Betrachtungen selbst ihn interessieren; sie sind ihm zu neu, darum kann er sie nicht behalten, und sie verwirren ihn um so viel mehr, je lieber er nicht nur für den Augenblick nachfolgen, sondern das Ganze ins Gedächtnis fassen möchte. Ob und wie Hr. St. auf Ludwig wirken wird, das wird mir ebenfalls lehrreich sein und Weisungen fürs Künftige geben.

In der Geographie haben wir den ersten Kursus geendigt, welches weit früher geschehen wäre, wenn mir nicht die äußerst bequemen Handbücher, die wir jetzt gebrauchen, zu spät bekannt geworden wären. Sehr auffallenden Nutzen hat Rudolf von diesen Stunden gehabt, der es anfangs lange nicht dahin bringen konnte, zwei Landkarten mit einander vergleichen zu lernen. Aber auch bei Ludwig zeigte es sich, daß manches in die[22]sem ersten Kursus ihm noch neu war. Der zweite ist angefangen; ich werde ihn mit häufigen Wiederholungen verbinden und so dem Gedächtnisse zu Hilfe zu kommen suchen. — Daß wir in der Odyssee seit einem Jahre 15 Bücher gelesen haben, wissen Ew. Wohlgeboren; ob diese Lektüre allen den ausgedehnten Nutzen haben werde, den ich mir davon verspreche, kann sich erst nach Jahren zeigen.

In der Klavierstunde macht Rudolf glückliche Fortschritte. Sie ist mir für ihn sehr wichtig; schon wegen der trefflichen Beschäftigung in müßigen Stunden, wenn ich auch nicht aus Erfahrung die mannigfaltigen Freuden und Vorteile für Einsamkeit und Geselligkeit kennte, welche die sorgfältige Ausbildung der musikalischen Anlage gewährt. Ludwig hat hier nicht die Sorgfalt, die nötig sein würde, um manche angenommene üble Gewohnheit abzulegen; er ist schon über die Jahre hinaus, wo eigentlich feines Gehör sich bildet. Aus Furcht, ihn und mich unnütz zu plagen, habe ich ihn vielleicht in den letzten Wochen hierin zu sehr vernachlässigt. Verlangen es Ew. Wohlgeboren, so muss ich suchen, es nachzuholen; sonst dünkt mich hätte es jetzt, wenigstens für den Winter, noch Zeit. Gut wäre es vielleicht, ihm einige leichte Handstücke zu kaufen; der alten ist er müde, und Sonaten recht zu lernen, hat er auch nicht Geduld genug.

<sup>1</sup> gewährte SW und B; — gewährt[e] W.

Für mannigfaltige Betrachtungen und nötige Vorkenntnisse hauptsächlich über den Menschen und seine Verhältnisse, und zur Entwickelung und Leitung eigener Ideen bei meinen Zöglingen dient mir die Vorbereitung zur Moral und Religion. Was ich hier vortrage, ist bisher meistens für alle drei zugleich neu und faßlich gewesen. Die drei Morgenstunden, welche Ludwig im Winter bei Hrn. St. zubringen wird, kann ich vielleicht am zweckmäßigsten dazu nutzen, die jüngern im Außehreiben dieses Unterrichts anzuleiten, was sie doch für sich allein schwerlich lernen würden und was als Wiederholung zugleich das Weitergehen erleichtert.

Das sind die gegenwärtigen Lehrstunden nach folgender Stundenordnung. 1 - Wenn ich von dieser Ordnung zuweilen nach den Umständen abweiche, so hoffe ich Ihre Billigung noch vom vorigen Jahre her, wegen der damals angeführten Gründe [23] zu besitzen. Im ganzen, rechne ich, wird sie auf ein Jahr ungefähr so bleiben können, außer daß in die Stelle der Odyssee, die im Frühjahr geendigt sein kann, ein anderer griechischer Schriftsteller und in die der Moral eine andere ähnliche Lektüre treten wird. Kaum lässt sich irgend eine jener Arbeiten ohne großen Schaden früher abbrechen. Unmittelbar nach der Kommunion Ludwig's Beschäftigung von der Moral und Religion abwenden, das werden Ew. Wohlgeboren gewiß nicht wollen. In der Mathematik wird er nur mit Mühe im nächsten Jahre die gewöhnlichen Anfangsgründe endigen, und wenn auch das ihm bestimmte Fach ihm diese Wissenschaft weniger zur Pflicht machte, so müßte sie schon darum in einem gewissen Sinne geendigt werden, damit nicht sein ganzer Unterricht Stückwerk bleibe. Um seinen Kenntnissen Zusammenhang zu geben und seiner Neigung treu zu bleiben, haben aber auch nachher die abgebrochene Naturgeschichte, Chemie und Physik die nächsten Ansprüche an seine Zeit. Französisch und Latein wird er, nachdem die Religionshefte abgeschrieben sind, bei einigem Fleisse mit Nutzen für sich allein in den Abendstunden fortsetzen können. Das Studium der Geschichte scheint freilich sehr weit zurückgesetzt zu werden. Eigentlich sehe ich nur einen Grund, weshalb das unangenehm sein könnte; die Unwissenheit hierin bringt keine Ehre in Gesellschaft. Sollte Ludwig jetzt schon an größern Zirkeln teilnehmen, oder bald das väterliche Haus verlassen, so müste man eilen, ihm den Faden der Hauptbegebenheiten bekannt zu machen. Außerdem — warum sollten die schon besetzten Lehrstunden in ihrer Folge gestört werden? - Römische Geschichte, von einem sehr allgemein beliebten Schriftsteller (Kosegarten) für junge Leute als Lesebuch so gut bearbeitet, dass ich mir nicht schmeichle, in einem eigenen Vortrage nur halb so anziehend zu erzählen, haben wir im vorigen Sommer mit einander gelesen. Es interessierte Karl; daher lasse ich ihn mit der Feder in der Hand das Buch noch einmal lesen; Ludwig eilte immer nur weiter, aber ich habe nicht bemerkt, dass auch nur ein einziger großer Charakter mehr als kalte Bewunderung bei ihm erregt hätte. Auch studiert man in spätern Jahren wohl keine Wissenschaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der hier in der Handschrift folgende Stundenplan ist weggelassen. [HARTENSTEIN.]

so gern und so leicht für sich nach, als gerade die Geschichte. Menschen eines sehr entfernten Zeitalters sich deutlich in ihrer Lebensart und ihrer Gesinnung vorzustellen ist [24] jungen Leuten schwer. HOMER lehrt es Karl und Rudolf, und Herodot wird in seiner griechischen Geschichte, die bis in die persischen Kriege reicht, hier fortfahren. Überhaupt denke ich mir den ganzen Unterricht der jüngern an zwei neben einander fortlaufende Hauptfäden geknüpft, einen für den Verstand, den andern für die Empfindung und die Einbildungskraft. Den Verstand üben schwere Anstrengungen; aber damit er nicht irre geleitet werde, müssen die Wahrheiten, die ihn bilden sollen, sicher und fest sein; daher gehört für ihn die Mathematik und die durch sie zum großen Teil vorbereitete Physik, von welcher aus man in die übrigen Naturwissenschaften nach Willkür fortschreiten kann. Das Herz wird, glaube ich, am besten durch allmähliches Umherleiten in allerlei Empfindungen und durch eine anfangs dem Kindesalter angemessene, mit den Jahren immer mehr berichtigte Sittenlehre gebildet, die dem Verstande nie Schwierigkeit machen mufs, damit sie geradezu Gefühl und Gewohnheit werde, die nirgends abbrechen darf, weil das sittliche Gefühl beständig Nahrung und immer bessere Nahrung verlangt, die sich in einer großen fortlaufenden Reihe von allerlei interessanten Bildern darstellen muss, welche durch die Betrachtungen, zu denen sie einladen, durch den Beifall und Tadel, den sie auf sich ziehen, den jungen Geist veranlassen, sich selbst Maximen zu bilden und fest einzuprägen, und sich so zum künftigen systematischen Vortrage der Moral, welche dieselben nur läutern und fester bestimmen soll 1, vorzubereiten. Und um diesen Weg der Charakterbildung zu finden, was können wir besseres thun, als den Spuren der moralischen Bildung des Menschengeschlechts selbst nachgehen? uns an der Hand der griechischen Geschichte in die Schule des Sokrates einführen lassen, hier unter Menschen, die wir nun schon kennen und gern vor uns haben, deren Sitten und Charaktere wir eben in der Geschichte vor unsern Augen haben entstehen sehen, eine Zeitlang verweilen, dann mit sehr willigem, ehrfurchtsvollem Gemüte in die Mitte der Jünger Christi treten, und nachdem wir ihm mit unsern Augen und Herzen gen Himmel gefolgt sind, nun mit erhobenem Geiste dem Gange der Weltgeschichte weiter zusehen, die Spuren der Vorsehung in dem langsamen, ernsten, oft und doch immer nur scheinbar rückwärts irrenden Fortschritte zum Bessern erkennen, und bei den Ereignissen unserer Tage den Blick weit [25] vorwärts werfen, den Mut aufrecht halten, und unser eigenes Herz gegen die mannigfaltigen verderblichen Einflüsse des Zeitalters verwahren lernen?

So habe ich mir vorgesetzt, selbst die Geschichte zu studieren und ich halte es für möglich, daß es mit meinen jungen Freunden gemeinschaftlich und mit gemeinschaftlicher Freude geschehen könne. Ich habe es nun schon manchmal erfahren, daß Dinge, derenwegen mich der Schulgebrauch geradezu einen unbesonnenen Neuerer gescholten hätte, sich oft gerade am leichtesten ausführen; während nichts meine Geduld auf so peinliche Proben gestellt hat, als die gewöhnlichen Regeln der

<sup>1</sup> sollen SW und B; - soll[en] W.

griechischen Grammatik und die Handgriffe der Bruchrechnung, welches beides man Knaben von Karls Alter doch in allen Schulen anzumuten pflegt. Die Schwierigkeiten der Sprache mindern sich immer schneller, und ich denke ohne Scheu an HERODOT, einige Werke des XENOPHON und Plato, einige Stücke der Tragiker, Plutarch's Biographieen, das neue Testament mit Hilfe irgend einer gut erläuternden Schrift, an Livius. CICERO, TACITUS. Für die letztern muß uns allerdings die lateinische Sprache einigermaßen geläufig sein, und ich kann Ew. Wohlgeboren in dieser Rücksicht nicht genug danken für Ihre gütige Beihilfe, wie weit Sie auch dieselbe werden ausdehnen oder einschränken wollen. Zweifel wird von selbst die Zeit kommen, wo die Ungeduld der jungen Leute einen Abrifs der Universalgeschichte von mir fordern wird. werden des Altertums einmal müde werden, und wie sie zur Welt heranwachsen, so auch der Kenntnis derselben sich nähern wollen. Mögen sie dann den Schlüssel zur neuern Welt, die neuern Sprachen aufsuchen. Für jetzt wenigstens scheint mir nach genauerer Überlegung selbst das Französische für sie nicht Bedürfnis. Ist das, was man lieber französisch sagt, für sie? Wenn sie sich von der Gesellschaft der Erwachsenen noch abgesondert zu sich und ihren Beschäftigungen zurückgewiesen fühlen, schadet das wohl? Ihnen giebt es vielleicht Bescheidenheit, während es ihrem Lehrer manchen Tadel zuzieht.

Den Hauptvorteil beim Unterricht glaube ich nicht etwa in einer künstlich erleichternden, die Schwierigkeiten umgehenden Lehrart zu finden: diese bildet kein wahres Nachdenken und keine kräftigen Menschen: und gegen den Überdruß, dem gar zu große Schwierigkeiten drohen, habe ich bei Karl und Rudolf noch [26] immer das Mittel sich bewähren sehen, durch verdoppelte Anstrengung die Freude des Gelingens erobern zu lassen. Vielmehr scheint mir darin jener Hauptvorteil zu bestehen. wenn das eigne Interesse des Lehrers den jedesmaligen Gegenständen des Unterrichts immer recht nahe bleiben kann. Die Sorgfalt, die Gegenwart der Gedanken, die Lebhaftigkeit und Wärme, die mit denselben unwillkürlich kommt und geht, läst sich schwerlich durch den guten Willen ersetzen. Deswegen suche ich meine eigenen Arbeiten so viel wie möglich so einzurichten, dass die Wissenschaften, welche jedesmal die Hauptarbeiten der Zöglinge sind, auch mich selbst vorzugsweise beschäftigen. Deswegen trieb ich bisher am meisten Mathematik, und denke darin noch so lange fortzufahren, als sie den Hauptgegenstand meines Unterrichts ausmacht. Nachher hoffe ich meine Zeit großenteils der Geschichte und besonders den alten Schriftstellern widmen zu können. Manches, dessen Ihre Söhne noch längerhin nicht bedürfen, verschiebe ich auch für mich in noch spätere Zeiten. Auf die Möglichkeit eines solchen Zusammenhangs unserer Arbeiten gründet sich hauptsächlich meine Hoffnung, dass ich ihnen eine längere Reihe von Jahren hindurch werde nützlich sein können. Es schadet vielleicht noch mehr beim Lehrer als beim Schüler, wenn seine Aufmerksamkeit sich außer den Stunden auf ganz fremde Dinge richtet und so beständig hin- und hergerissen wird. Meine Forderungen an mich selbst werden dabei immer steigen, sich immer auf mehrere Rücksichten ausdehnen müssen. Jemehr eigne

Kraft mit den zunehmenden Jahren in den jungen Leuten sich entwickelt, desto eher können sie sich selbst unterrichten, desto eher aber auch unter der unendlichen Menge von Gegenständen des Wissens unzeitig wählen, desto leichter, weiter und trauriger kann jene Kraft sich verirren oder im blinden unruhigen Umhergreifen sich ermüden und verzehren, desto wichtiger wird also ein verständiger Rat, ein Wink zur rechten Zeit. Jemehr der Lehrer sich in den täglichen Gesellschafter verwandelt, desto mehr liegt daran, dass er sich nicht erschöpft habe, dass diese Gesellschaft noch immer eine Quelle von neuer Belehrung, besonders zu jedem Guten und Schönen neue Stärkung sein könne; — mit einem Wort, daß der Lehrer nicht ein Buch oder eine Kompilation aus Büchern, sondern ein gebildeter Mensch sei. Ich glaube daher nicht meinen Zöglingen die Zeit zu entziehen, [27] die ich auf mich selbst verwende. Aber die Art, wie ich zunächst noch an mir selbst arbeiten muß, könnte Ihnen eine sonderbare Meinung von mir beibringen. Ich sehe einige Arbeiten vor mir, deren größte Schwierigkeiten zwar schon überwunden scheinen, aber durch die ich schlechterdings ganz durchdringen mufs, wenn ich zur völligen Ruhe und Besinnung kommen soll. Ich merke, dass meine Aufmerksamkeit, die nicht für vieles auf einmal stark genug ist, dadurch wider meinen Willen von manchem Äußern immer mehr abgezogen wird, und fürchte, dass ich zuweilen einem Träumenden ähnlicher sehe, als einem Wachenden. Kann das wohl noch eine Zeitlang Nachsicht finden? Hoffentlich wird die Zeit, wo ich das Vergessene desto sorgfältiger werde bedenken können, nicht gar zu spät kommen. Fürs nächste Jahr halte ich es für meine Pflicht, mich außer meinen sechs täglichen Stunden in mich selbst zurückzuziehen; und ich bitte Sie sehr, daraus eher alles andre, als ein verringertes Interesse an meinem Erziehungsgeschäft zu schließen. Von der Anwendung jener Stunden werden Ew. Wohlgeboren, die auf Ihren Befehl alle zwei Monate abzulegende Rechenschaft desto pünktlicher verlangen; ungern werde ich Ihre Erinnerung nötig machen: im Fall der Nachlässigkeit aber bitte ich Sie, dieselbe nicht zu sparen. Für Beschäftigung in den Abendstunden glaube ich auch in dem Falle gesorgt zu haben, dass Ew. Wohlgeboren die lateinische Lektion aussetzen wollen.

5.

. . . [Spätherbst 1798.]

... [42] Nicht genug kann ich Ew. Wohlgeboren danken für den Mut, den Sie mir seit einiger Zeit zurückgegeben haben. Mit aller Freimütigkeit werde ich jetzt, da ich von neuem ans Werk gehe, Ihnen meine Gründe für den zunächst zu befolgenden Plan und das, was ich als dazu erforderlich ansehe, vorlegen.

Mehr als ein Jahr hatte mich Ludwig beschäftigt; kaum ein Jahr war Karl der Gegenstand meiner vorzüglichen Sorge. Schon ist der letztere auf dem Punkte, ihrer minder zu bedürfen; unter dem Schutze Ew. Wohlgeboren kann vielleicht noch manches gedeihen, was ich in

Ludwig einsenkte und was zuweilen unsichtbar wurde. Es kommt darauf an, ihn jetzt zu halten.

Dringend notwendig aber wird es, endlich einmal Rudolf wirklich zu erziehen. Ich wußte immer, daß ich ihn bisher nicht erzog, und hätte mir Vorwürfe darüber gemacht, wenn ich ihn eher als gerade jetzt hätte erziehen können. Er hat manches gelernt, ist vor manchem gehütet; ich darf auch sagen, daß ihm mancher einzelne gute starke Eindruck tief in die Seele gegangen ist; aber auch manche Wirkung mußte ihn schief treffen, manche Nothilfe des Augenblicks war darauf berechnet, einst berichtigt zu werden; noch schwankt er, seine innere Richtung ist gänzlich unsicher; unterdessen sind Jahre und Kräfte gekommen und es gilt kein Säumen mehr. Wahrscheinlich ist jetzt leicht, was bei 14- und 15 jährigen Jünglingen fast unmöglich wird.

Der Druck und die Strenge des ganzen Hauses haben auf ihm gelastet; wie viel Lebhaftigkeit haben wir wohl da eingesperrt? und mit welchen Explosionen würde sie sich einmal Luft machen, wenn man ihr nicht wieder Auswege öffnete, die sichtbar entstandene Reizbarkeit linderte, den zurückgeschreckten Charakter wieder hervorlockte und ihn mit seinem guten Willen den Gegenständen vertraut machte, an denen

er sich üben, stärken und veredeln soll?

Was Karl geworden ist, ward er in den Stunden, wo wir allein [43] waren: allein mit einander eine Hauptarbeit trieben. Da gab es täglich Gelegenheit, in seine Seele zu reden, das Unrechte nach und nach herauszuschaffen, den wilden Ungestüm einzuschläfern, und die ersten, in seltenen Augenblicken schon früh hervorglänzenden sittlichen Gefühle, — die, ich bekenne es gern, nicht mein Werk sind, — allmählich anzuregen, zu erweitern, zu vervielfältigen, und sie endlich zur Haupttriebfeder seines ganzen Handelns und Denkens zu machen. Er gewann bald meine Liebe, und ich schüttete sie ganz warm wieder in sein Herz, verhehlte ihm keine Freude, kein Entzücken, aber auch jeden Grad des Tadels, von der leisesten Berührung bis zur äußersten Härte, hat er empfinden müssen. Meine Strenge gegen ihn schien mehrmals Ludwig zu erschrecken, und ich selbst erschrak ein paarmal über die hoffnungslose Zerschlagenheit, in die es ihn niederstürzte, wenn ich von den zertrümmerten Hoffnungen oder vom Verlust meiner Zuneigungen sprach. Solchen Sturm habe ich nicht mutwillig erregt; aber aller Achtung und Verachtung habe ich, wie ich sie fühlte, ihren wahren Ausdruck gegeben. Und wie wahr und ganz Karl denselben fast jedesmal empfunden, daran zurückzudenken ist mir unaussprechliche Freude.

Dazu ist Rudolf noch lange nicht fähig. Wie viel unrechte, in den Winkel gedrängte Empfindung werde ich geduldig wieder hervorkriechen sehn müssen, ehe ich sie wieder herauswinden kann! Wie manches falsche Urteil werde ich in seiner ganzen Ungestalt auswachsen lassen müssen, bis der Irrtum groß genug wird, um sich selbst deutlich im Spiegel zu erblicken! Auch wir beiden werden unsere Stunden haben müssen, wo wir allein sind, wo ihm meine ganze Geduld allein gehört und wo er auch meine ganze Rückwirkung erfährt, sowie er sie durch sein Betragen selbst erzeugt hat. Unterricht wird die Veranlassung sein

uns zusammenzubringen; es bedarf dafür etwas, das Interesse, Gewicht, Zusammenhang und Mannigfaltigkeit vereinigt, um die Aufmerksamkeit zu halten und zu üben und der Belehrung vielfach veränderte Gestalten zu leihen; die Schwierigkeiten dürfen nicht zu groß und zu neu, der Gegenstand darf unseren bisherigen und künftigen Arbeiten nicht fremd sein.

Schon diese Rüchsichten erinnern an die Iliade; es kommt hinzu, daß Rudolf über den Homer noch nicht hinaus ist, wie seine ganze Sinnesart zeigt; daß bei der Odyssee Karl ihm immer zuvoreilte, ihn dadurch unthätiger machte, ihm den Einfluß des Buchs großenteils vor-

wegnahm. 1 . . .

Ew. Wohlgeboren werden bei der Stundentabelle bemerken, dass ich für Freitag von 3-4 und Sonnabend von 2-4 keinen Unterricht angezeigt habe. Gegen diese drei Stunden würden, [44] wenn es Ihnen so gefällig ist, regelmäßig die bemerkten vier Abendlektionen eintreten. Ich mache mir einige Hoffnung, dass das mit Ihrem und der Frau Landvoigtin Gutfinden ebensowohl übereinstimmen würde, als mit meiner eigenen Zeiteinteilung. Wünschen es Ew. Wohlgeboren, so werden die Knaben in diesen Stunden sich sehr leicht beschäftigen können; in meinem ganzen Vorschlage ist von eigener Lektüre noch nichts erwähnt. — Im verflossenen Sommer habe ich Karl manchen ganzen Nachmittag preisgegeben. Wie sehr es mir aber notwendig sei, mich mit Sorgfalt einzurichten, hat mich ein ernster Blick auf mich selbst erst noch kürzlich tief fühlen gemacht. Leicht war die ganze Überzeugung wieder lebendig, dass ich unter den gemachten Voraussetzungen und Verabredungen mich mit Recht glücklich schätze, an Ihren Vatersorgen teilzunehmen. Aber ich fand auch jene Verabredungen genau dem angemessen, was ich teils für meine Person, teils als Lehrer bedarf. Aus diesen Bedürfnissen waren schon vor anderthalb Jahren meine Bitten an Ew. Wohlgeboren hergeleitet, und einer Täuschung in Rücksicht auf ein Zuviel oder Zuwenig kann ich mich auch bis jetzt nicht zeihen. Wenn ich zu den 21/9 Wochen meiner letzten Abwesenheit auch die einzelnen Tage rechne, die vorher hin und wieder für mich ausfallen konnten, so bleibt doch von 6 Wochen noch fast die Hälfte übrig. Eine neue längere Entfernung noch während des Laufs des bevorstehenden Winters, könnte sie auch mit der Konvenienz Ew. Wohlgeboren sich reimen, würde mir besonders Rudolfs wegen gar nicht erwünscht sein; aber 2-4 Tage dann und wann herausgehoben, um eine eigene Arbeit zu fördern oder eine günstige Stimmung zu nützen, können leicht in eine Zeit treffen, wo gerade eine Übersetzung und eine Wiederholung zu machen ist und können mir sehr bedeutend werden. Es dürfte auch seine Vorteile haben, dass solche Entfernungen nicht eben durch besondere Folgen sehr auffallen würden. Eine leise Nachfrage, ob es Ihnen nicht etwa gerade ungelegen sei, könnte wohl nur dadurch lästig werden, daß sie sich jeden Monat einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die hier in der Handschrift folgende Angabe des Stundenplans ist ohne allgemeines Interesse und deshalb hier weggeblieben. [Anmerk. v. Hartenstein in SW.]

wiederholen würde; darf ich hoffen, daß Ew. Wohlgeboren auch das entschuldigen würden?

Noch eine Kleinigkeit habe ich beizufügen. Ich rechne für Rudolf sehr auf Karl. Aber Karl ist mir ein viel zu strenger Hofmeister und seine Ermahnungen werden fast Neckereien dadurch, daß sie nicht prompt Gehorsam finden und sich so viel mehr vervielfältigen. Mancher Zank wird vermieden und beide werden vielleicht milder gegeneinander, wenn sie sich beim Aufstehen und Schlafengehen nicht sehen. Darum möchte ich, wenn Sie es gut finden, wünschen, daß Rudolf auf eine Zeitlang mit mir zusammenschliefe.

## Gebete für die STEIGER'schen Knaben.

Text nach den Manuscripten.

[Msc. zu [1] u. [2] im Besitze des Herrn A. von Steiger in Bern; Msc. zu [3-8] im Besitze des Herrn Professors Dr. Hartenstein in Jena.]

(1 u. 2 Gedruckt HR 52-53. - W 19-20.)

## [1.]

### Für Carln.

#### Morgens.

"Herr! Gott! Vater! lieber Vater im Himmel! Nimm Dich meiner an! Ich bin Dein Kind, und möchte gern gut werden. Hilf mir dazu!

Lass mich das alle Tage immer reiner und stärker empfinden, was recht ist, und was unrecht, was tugendhaft, was lasterhaft ist. Wenn ich von jemandem etwas verlange, so lass mich recht fühlen, ob ich etwas billiges oder etwas unbilliges verlange. Wenn ich etwas sprechen oder thun will, so lass mich vorher recht genau bemerken, ob es auch wohl unedel, unanständig, oder gar unredlich sey?

Lass mir meine Arbeit gelingen! Segne meinen Fleiss! Gib meinen Eltern, meinen Brüdern, und allen andern Menschen so viel Freude und

so viel Gutes, als möglich ist, Du gütiger himmlischer Vater!"

## [2.]

#### Abends.

"Wie ist der Tag verflossen? Gut? Oder schlimm? Oder so mittelmäßig? — O Gott, laß es mich recht einsehen, wie viel besser ich hätte seyn sollen; wie viel mehr ich hätte thun können.

Bin ich träge, oder fleisig gewesen? In welchen Stunden? Bei

welchen Arbeiten?

Habe ich gescholten, gelernt?<sup>2</sup> — Habe ich jemandem etwas zuwider gethan? — Habe ich innerlich in meinem Herzen jemandem etwas böses gewünscht?

3 Gott! Du kennst die Herzen der Menschen; Du weißt alle ihre Empfindungen, auch wenn sie sie gar nicht aussprechen! Dir kann kein

 $<sup>^1</sup>$  HR hat keinen Absatz. —  $^2$  W schlägt vor statt "gelernt" zu setzen: "gelärmt". Msc. und HR haben "gelernt." —  $^3$  HR hat keinen Absatz.

Herz wohlgefallen, das nicht allen andern Menschen wohl will, und ihnen Gutes wünscht. Selbst unsre Feinde sollen wir lieben, hast Du gesagt.

— Mit den Empfindungen der Liebe und des Wohlwollens laß mich denn einschlafen und morgen wieder erwachen."

## [3.] Morgens.

Gott! — Unendlicher! Allmächtiger! So viele Menschen beten zu Dir; und Du erhörst sie; höre auch meine Bitte. Gerecht und gut, verständig und geschickt möchte ich werden. Meinen guten Eltern, denen ich alles zu danken habe, möchte ich Freude machen. Aber ich vergesse zuweilen, was ich thun muß, und was meine Eltern wollen. Gieb Du, gütiger Vater, mir immer mehr Verstand! Laß mich nicht älter werden, laß mich nicht länger leben, ohne täglich besser und klüger zu werden.

# [4.] Abends.

Der Tag ist hin, seine Freude auch, und die Arbeit auch. Dieser Tag kömmt nun nie wieder. Die vergnügten Stunden auch nicht. Aber die Arbeit bleibt. Was ich gelernt habe, das weiß ich morgen noch. Das, was ich lernen muß, wird immer weniger; das, was ich weiß, nimmt immer zu, wenn ich nur alle Tage fleißig bin. Habe ich heute wol genug gelernt? — Bin ich auch folgsam gewesen gegen meine Eltern? Freundlich gegen Schwestern und Brüder? Wenn ich immer recht folgsam und freundlich wäre, so würden die andern wol auch freundlich seyn, und mich immer lieber haben, und dann würden wir immer recht vergnügt zusammen seyn.

Lieber Gott! Du hast mir ja soviel Gutes gegeben, und hast die ganze Welt gemacht. Hilf mir nun auch noch, daß ich immer besser und klüger werde; ich will mir selbst auch alle Mühe geben, und Dir für alle Deine Wohlthaten immer recht dankbar sevn.

# [5·] [Abends.]

Ich danke Euch, meine lieben Eltern, daß ihr mir ein Bett gegeben habt, worin ich nun ausschlafen kann. Sonst müßte ich auf der harten Erde schlafen. Ich danke Euch¹ auch, daß ihr mir zu essen und zu trinken gegeben habt, als ich durstig und hungrig war. Ihr müßt mich wol recht lieb haben, daß ihr das thut, denn es zwingt euch niemand dazu. Wenn ihr nur immer gleich freundlich und zufrieden mit mir wäret! Morgen will ich mich recht gut aufführen, und recht fleißig seyn, und recht zuhören, wenn ich lerne. Der liebe Gott, der mich gemacht hat, und Euch und alle die anderen Menschen auch, und der das Essen und Trinken hervorbringt, der wird mich wol auch gut schlafen lassen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Msc.: Ich danke ich Euch.

und machen, das ich morgen gesund und lustig aufwache, und das mir das Lernen nicht gar zu schwer wird.

## [6.]

#### Morgens.

1 Nun lustig und rasch zur Arbeit! Der liebe Gott sieht alles was ich thue. Was sollte er wol davon denken, wenn ich nicht fleissig wäre?

— Er kann den Müssiggang nicht leiden? denn er thut in jedem Augenblick so vielen tausendmal tausend Menschen Gutes, und macht, daß ich alle Tage Speise und Trank und Leben und Gesundheit habe.

Ich will recht aufmerksam seyn beym Lernen, und gehorsam gegen Vater und Mutter, und freundlich gegen meine Schwestern und Brüder. Dann haben sie mich alle lieb, und der liebe Gott ist mit mir zufrieden,

und ich kann nachher herumlaufen und vergnügt seyn.

### [7.]

Wesen aller Wesen! Erhabener Vater der Welt und der Menschen!

Darf ich Dir mich nahen? —

Danken möcht ich Dir für Leben und Nahrung und Gesundheit, und für die Kraft zu arbeiten und zu geniesen, und für den Platz in der großen menschlichen Gesellschaft, den Du mir, gleich gütig sorgend für meine Bildung und meine Freude, angewiesen hast!

Bitten möcht ich Dich, ferner mein Schicksal so zu leiten, daß ich leichter, sicherer, rascher fortgehen könne auf dem Wege, den die Pflicht mich führt; den Eltern und Freunde mir ebnen, den große und gute Menschen voranwandelten, auf den auch ich schwächern Brüdern voranzugehen schuldig bin. —

Aber darf ich danken? Können Worte Dir danken? — Thaten willst Du. Erfüllung der Pflicht willst Du. Und was habe ich denn

gethan, das Dir ein Dank seyn könnte! -

Darf ich bitten? Wie darf der bitten, der, was Du ungebeten gabst,

noch so wenig benutzte?

Kennte ich sie nur erst, alle die unermesslichen Schätze, die Du vor mir ausgebreitet hast in dem Reichthum Deiner Natur! Sähe ich nur erst mit hellerem Blicke hinab in die unergründliche Tiefe meines eigenen Wesens. Wie viele unbekannte Anlagen und Kräfte mögen da noch ruhen in tiefem, schwerem Schlafe! Wie viel Pflichten, wie viele Freuden, welcher Wechsel von Empfindungen, für die ich noch keinen Namen habe, mag mir in ihnen bereitet seyn! Wann werden sie erwachen? In welche neue Welt werden sie mich führen? — —

Eine bedeutende Zeit steht nahe bevor. Die gleichgültigern Jahre einer einförmigen Kindheit nehmen Abschied. Schon zeigen sich in der Ferne die Vorboten des reiferen Alters. Mit furchtbaren Stürmen, sagt

 $<sup>^{1}</sup>$  Der Abschnitt "Nun lustig . . . . Gesundheit habe." ist im Msc. einmal senkrecht durchstrichen.

man, komme es herangezogen; mit eben so großen Forderungen sey es begleitet; und für die Erfüllung derselben verspreche es noch schönere Früchte. — Wohl wäre mir der Frühling des Lebens willkommen, aber wie soll ich seinem Gewitter entgegen gehen?

Jeder Augenblick wird nun kostbar. Immer näher rückt der Lohn jeder Anstrengung. Immer drohender wird die Gefahr jeder müssigen

Minute.

Wo blieben die verflossenen Jahre? Wo die verflossenen Monate, Wochen, Tage? Wo der heutige Tag? Hat er mich rückwärts oder vorwärts geführt? Habe ich Fehler gemacht, oder gebessert? Habe ich Uebereilungen begangen oder gemieden? — Wie viel Augenblicke habe ich verloren? Wie viel Kenntnisse hätte ich mehr erwerben können, als ich gewonnen habe? — Habe ich Eltern, Geschwistern, Freunden wohl, oder wehe gethan? Mit welcher Erinnerung an mich legen sie sich heute wohl schlafen? — — — — —

Mit welchen Gesinnungen übergebe ich mich der nächtlichen Ruhe? — —

Werden vestere Vorsätze, lebendigere Ueberzeugungen morgen mit mir erwachen? Werden sie stark genug seyn, mich rasch vorwärts zu spornen, und mich den Tag über in zweckmässiger, nützlicher Thätigkeit zu erhalten?

Ist es denn wirklich wahr, dass ich gut seyn will??

Du weißt es, Vater im Himmel, ob das wahr ist. Dein Auge sieht Alles, was in dem Herzen der Menschen ist. Was sie sich leichtsinnig verzeihen, ist in Deiner großen Rechnung für die Ewigkeit angeschrieben. —

Vater — verzeih, und hilf!

### [8.]

#### Bruchstück eines Gebetes.

Wenn man ohne die Menschen leben könnte, so könnte man ihrer Beobachtung entgehn. Aber ist es möglich, ohne Menschen angenehm zu leben, und auch nur die täglichen nothwendigsten Bedürfnisse zu befriedigen? Und kann man irgendwo aus der menschlichen Gesellschaft herausgehn? Oder wie wärs, wenn ich, wie Robinson, mich auf einer wüsten Insel anbaute, wo ich ganz allein wäre?

Wie erfahre ichs wol, was die Menschen von mir urtheilen?

Wie mache ich es, daß sie so von mir urtheilen wie ich es will? Wie machen es doch einige Menschen, daß sie gefallen, und wie geht es zu, daß manche andre so sehr misfallen? Liegt es in ihrer Gemüthsart? In ihrem Anstande? In ihren Sitten? In ihrer Gefälligkeit oder Grobheit? In ihren Kenntnissen oder ihrer Unwissenheit? Oder liegt es in allem diesen zusammengenommen?

## Bericht über eine Reise in die Alpen.

[1798.]

[Text nach dem Msc. Nr. 2075 der Königsberger Universitätsbibliothek.] (Bereits gedruckt HR 73-85.)

Wo der ewige Winter in tiefe Thäler hinabsteigt — wo aus nächtlichem Dunkel das Metall bey der Lampe des Bergmanns hervorglänzt — wo die äußersten Wohnungen der Menschen die letzten Zufluchtsörter der Gemsen begränzen: da bin ich gewesen. Ich habe gesehn, wie milde Regenbogen in brausenden Wasserfällen schimmern; wie eine stärkere Menschengattung den rauhesten Klippen Nahrung abzwingt, wie Wohlstand und Frohsinn den Kampf mit der Natur belohnen. Ich selbst fühle mich rascher, stärker; kaum konnten mich die Höhen der Scheideck und der Wengernalp¹ ermüden; die drei gepriesenen Thäler Lauterbrunn, Grindelwald und Hasli, gaben auch mir neues Leben.

In der Nähe des Brienzer Sees hatte ein reifsender Waldstrom ein ganzes Dorf verwüstet; dies gab die Varanlassung zu meiner Wanderung. Der Hr. Landvogt Steiger, der ehemals jene Gegend verwaltete, und zu dem man noch oft von dorther wallfahrtet, um einen "väterlichen Rath" zu hohlen, reiste dorthin, um im Namen der Regierung den Unglücklichen zu helfen. Er ließ sich von seinen beiden ältesten Söhnen und mir bis Interlaken begleiten. Hier ist der Eingang zu den Bergklüften, worin jene Thäler liegen, und von hier aus setzten wir unsre Reise allein weiter fort.

Ungefähr 8 Tage vorher, ehe wir unsern Weg antraten, gab der Hr. Landvogt die Erlaubnifs dazu. Nun wurden Bücher, Landkarten, Zeichnungen zu Rathe gezogen, mit den Nachrichten der Bücher verglichen die Knaben, was sie sich von ihrem ehemaligen Aufenthalte daselbst erinnerten; Herr Pfarrer Wyttenbach zeigte uns seine mineralogischen Merkwürdigkeiten aus der dortigen Gegend; und vorzüglich wurde täglich über das Wetter Rath gehalten. Schon hatte die Dürre 14 Tage lang angehalten, noch immer zeigte sich kein Wölkchen: der Himmel schien uns allen Regen aufzusparen. Erst am Tage vor unsrer Abreise überzog er sich, ein heftiger Wind drohte mit einem furchtbaren Wetter. Es ward wieder nichts; am letzten Julius morgens früh fuhren wir bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HR haben hier und im Folgenden immer Wangernalp.

völliger Heitre von Märchligen aus. Zwischen fruchtbaren Feldern und Wiesen, auf denen hie und da schöne Landhäuser zerstreut liegen, durch eine Allee von Kirschbäumen, die nur von wohlhabenden Dörfern unterbrochen wird, kamen wir den hohen Schneespitzen immer näher, von denen die aufgehende Sonne zurückstrahlte. In Thun sahen wir die Aussicht vom Schloss, auf den Ausfluss der Aar aus dem See; die Stadt selbst zieht durch ihr Aeußres die Aufmerksamkeit wenig auf sich. Wir setzten uns zu Schiffe, und fuhren vor Oberhofen vorbey, wo die Eltern meines Freundes May wohnen; meine neugierigen Augen suchten sie umsonst am Fenster. Die beyden Ufer des Sees machen einen reizenden Contrast: an der einen Seite senken sich sanfte Wiesen, Rebhügel, und Wäldchen herab, längs der andern zieht sich die steile Felsenkette des Stockhorn hin. Bald war sie hinter uns, auch das Schloss Spietz, das Dorf Aeschi; die triangelförmige Fläche des hohen Niessen ging 1 neben uns vorbey; die Aussicht auf den Eiger und den Weg über die Gemmi verlor sich hinter den nähern Bergen, während eines heitern Gesprächs, wodurch der Hr. Landvogt den Weg verkürzte. Der See war zurückgelegt, beym neuen Hause am Ufer empfing uns eine alte Kutsche, die sich seit einiger Zeit in Interlaken von einem Landvogte auf den andern fortgeerbt hat; und brachte uns bequem und schnell dorthin. Ein Bekannter erschien nach dem andern; Freude, Zutrauen, herzliche Anhänglichkeit war auf ihren Mienen und in ihren Reden; einer drängte den andern mit seinen Erzählungen, und Hr. Steiger ging mit solcher Gefälligkeit in alles ein, dass er für die armen Schüsseln, deren der Wirth eine unendliche Zahl aufsetzte, gar keine Zeit übrig behielt. Ein Stück gebratene Gems ward eingepackt, um nach seiner Heimath zurückzukehren, und oben auf der Wengernalp von uns verzehrt zu werden. Nach Tische fanden wir nun alles mit Wolken bedeckt, der lang gefürchtete Regen strömte von den Bergen herab. Nachmittags um 5 Uhr gab indess ein Sonnenblick das Zeichen zum Aufbruch, wir nahmen Abschied von Hrn. Steiger, und traten in das enge Lauterbrunner Thal ein. Dieses läuft rechtwinklicht aus dem von Interlaken südwärts, dahingegen das letztre<sup>2</sup> von Westen nach Osten gerichtet ist und vom Brienzer- und Thunersee eingeengt wird, welche von beyden Seiten zwischen den parallellaufenden Gebürgen hereintreten. Unser Weg führte an der Lütschine<sup>3</sup> hinauf, deren ganzer Lauf beynahe nur eine Cascade ist, und die beständig einen starken Dampf und einen kalten Wind vor sich her treibt. Durch die hohen bewaldeten Felsenmauern blickte anfangs der nackte Scheitel der Jungfrau herdurch; schade nur, daß alles sich bald in feuchten Nebel einhüllte. Karl war beständig mit frohen Erinnerungen aus seiner Kindheit beschäftigt, er katte unaufhörlich zu erzählen, und machte mir viel Freude. Als es aber immer dunkler wurde und der Nebel unsre Kleider immer mehr durchdrang, verstummten wir einer nach dem andern, und eilten dem Wirthshause zu, das uns mit Speise und Trank und Schlaf viel besser erquickte, als man in einer solchen Schlucht hätte erwarten sollen. Aber die Nähe des Staubbaches,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gingen HR. — <sup>2</sup> letztere HR. — <sup>3</sup> Lütschinen Msc.

den man vom Fenster aus sieht, hat hier, seitdem das Reisen Sitte geworden ist, Tisch und Bette gar mächtig reformirt, sowie man überhaupt in der Schweiz im Ganzen weit besser und weit kostbarer bewirthet ist, wie in Deutschland: nur muß man sich schlechtmöblirte, ungemalte Zimmer mit hölzernen Decken gefallen lassen, welches so viel unangenehmer ist, je mehr die Natur das Auge des Fremden an das Schöne gewöhnt. — In der Nähe des Wirthshauses zu Lauterbrunn sind einige herrliche Standpunkte, um die Hütten, die Wäldchen von Laubholz am Strom und auf der Höhe der Gebirge, mit den senkrecht ins Thal herabsteigenden Kalkfelsen, und den vielen herabstürzenden Wasserbächen, zu schönen Landschaftsparthien vereinigt zu sehen. Vorzüglich freute mich die Aussicht vor der Chorbalmhöhle, die dem Staubbach gerade gegenüber liegt; unter ihrer Wölbung, welche die Landschaft wie ein Rahmen einfaste, sah ich das berühmte Farbenspiel im Staubbach, einen der stärksten Fälle der Lütschine, das Dorf Lauterbrunn, und einige der schönsten Felsen und Baum-Gruppen. Die Chorbalmhöhle selbst — das erste, was wir am folgenden Morgen besuchten, — soll von einem Menschen, der hier große Crystalle zu finden hoffte, in den Berg gegraben Wahrscheinlich verführten ihn zu dieser Hoffnung die vortrefflichen Kalkspathe, die man hier in großer Menge findet, und die unsre Mineralien-Säcke, welche vorzüglich für das Bergwerk mitgenommen waren, schon fast halb füllten. Denn Ludwig und Karl fanden nach jedem schönen Steine einen noch schöneren, und wollten lieber ihre Schnupftücher zu Hülfe nehmen, als von den schon gesammelten etwas zurücklassen. In das Innere der Höhle hineinzugehen, verhinderte uns der enge, steile, verschüttete, und vom durchsinternden Wasser feuchte Weg; auch eilten wir lieber zum Bergwerke, das 2 Stunden weiter hinten im Thale liegt. Der Weg dahin erhebt sich nach und nach; allmählich verschwinden die Erlen, Buchen, und Ahornen; rechts sieht man ungeheure, von den Höhen herabgestürzte Granitblöcke liegen; das Gebürge selbst hat hier statt des Kalks, Gneifs und Hornstein, worin die Bleyerze brechen; auch ist weißer Schwerspath eingemischt. Dem Fuße der Schneespitzen gegenüber, in einer von Tannen spärlich besetzten, wilden Gegend liegt das Bergwerk, welches hauptsächlich Bley, zum Theil Silber, auch Zink, giebt, den man aber nicht benutzt. Die Erzgänge haben sich aber jetzt verloren; man unternimmt eine lange und kostbare Arbeit, um sie wieder zu finden. Von dem größten Stollen aus, der horizontal in den Berg hineingeht, macht man hinten zwey Kreuzwege nach beyden Seiten hin; alles wird mit Pulver gesprengt, wobey ein solcher Wind durch den Stollen fährt, daß alle unsre Lämpchen bey einem solchen Schusse verlöschten, ungeachtet wir nach der Warnung der Bergleute die Hände vorhielten. Schon seit 4 Wochen arbeitete man Tag und Nacht an den Kreuzgängen, und doch waren nur erst wenige Schritte gewonnen. Vor dem Eingange des Stollens, auf der sogenannten Halde, liegt das ausgegrabene Erz, und erwartet die Zeit, da man genug gefunden haben wird, um es mit Vortheil auszuschmelzen. Vorläufig steht es den Mineraliensammlern offen; wir wurden hier so reich, dass wir unsre Schätze kaum nach Hause tragen konnten, und dafs uns die Wirthin gleich noch

einen Sack nähen mußte, damit auf unserer ferneren Reise den Taschen und Schnupftüchern nicht gar nicht gar zu viel zugemuthet würde. — Der Bergwerksaußeher, Hr. Schlatter, zeigte uns mit vieler Gefälligkeit die Schmelzöfen, und beschrieb uns, so gut als möglich, die verschiedenen Arbeiten, wodurch das Erz dazu vorbereitet wird, das Pochen, Schlichen, und Rösten. — Auf dem Rückwege ließen Karl und ich uns noch vom Regen des Staubbachs durchnässen; der, unten am Fall gesehen, so klein er auch diesmal war, der erstaunlichen Höhe wegen, die über 900 Fuß beträgt, doch einen großen Eindruck macht.

Nach einer zweyten Nacht, die wir in Lauterbrunn zubrachten, machten wir uns früh Morgens auf den Weg über die Wengernalp, wobey man von der Höhe die schönsten Aussichten auf die Kette der Berner Eisgebirge haben soll. Wir erblickten statt dessen, einige Parthien des Thales abgerechnet, wodurch der erste Anfang des Weges interessant ward, fast nur ungeheure Wolkengebirge, unter und neben und über uns, die der Wind beständig hin und her trieb, und durch welche hie und da wunderbare Sonnenlichter auf die Gegend fielen. Die erste steile Wand, welche an der einen Seite das Lauterbrunner Thal einschließt, ist bald erstiegen, und der schwierigste Theil des Weges ist in der That jetzt zurückgelegt; denn nun wendet er sich seitwärts durch eine schmale, aber lange, grüne, gegen das Thal hin nur wenig abhängige Flur; näher der Spitze, wo die Wälder aufhören, wird er wieder steiler, und oben findet man einen gewölbten Bergrücken, der immer noch mit dem schönsten Futter für das Vieh bewachsen ist. Hier, in einer Höhe von ungefähr 9000 bis 10,000 Fuss über der Meeresfläche, etwa  $^2/_3$  von der Höhe des Mont-blanc's, und auf ähnlichen umliegenden Gipfeln, werden die Käse verfertigt, welche so weit umher von lüsternen Gaumen verschrieben werden. Die Sommerpalais der Hirten dort oben bestehen aus einem Quadrat, welches für einen ungeheuren Milchkessel, einiges hölzernes Geräthe 1, und 2 oder 3 Männer groß genug ist; davor sind an 2 Seiten noch ein Paar kleine Hallen. Um uns zu Mittag mit Rahm, Käsemilch und Zieger zu bewirthen, setzte man statt des Tisches ein dickes, oben ebnes Stück von einem Baumstamm in die Halle, bedeckte es mit einem reinen Tuche von grober grauer Leinwand, brachte mit dem Rahm und Zieger (einer Art weichen Käses) 3 hölzerne Löffel und 1 kleines Messer, das ehemals von einer Hobelbank verworfen zu seyn schien, und 3 Stühle - ja die Stühle muß ich, trotz ihrer außerordentlichen Simplicität, etwas genauer beschreiben. Man denke sich die Hälfte von einem cirkelrunden Brette, in der unten ein ganz kurzer Stock oder Stab steckt, und die zu bevden Seiten mit Bändern versehen ist, welche man nach Gefallen um den Leib binden, und dann mit seinem Stuhle laufen kann wohin man will. Der Stock macht mit den bevden Füßen des Sitzenden 3 Füße, und so ist man nun in einer glücklichen Mitte zwischen Stehen und Sitzen, wovon diejenigen, die nie andre als vierfüßige Stühle kannten, schlechthin keine Idee haben können. Frey und gelenkig kann man sich links und rechts drehen und schaukeln; nur ein wenig Vorsicht bedarf's,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> einiges hölzerne Geräth HR.

damit das hölzerne Bein nicht gleite. — Man ist hier am Fuße der nackten und völlig schroffen, an ihren abhängenden Seitenflächen mit Gletschern und Schnee bedeckten Felsen, welche das Jungfrauenhorn ausmachen. So nahe man auch die Spitzen der Jungfrau, des Mönchs und Eigers hier hat, so selten ließ der vorbeywehende Nebel sie durchschimmern. Das Spiel des Windes trieb ihn nach allen Richtungen, oft nach entgegenstehenden zugleich, hin und her. Uebrigens schienen mir diese Berge hier und in Grindelwald bey weitem weniger schön, als in Märchligen, wo man die Häupter der ganzen Kette, an heitern Tagen gleich unkörperlichen Lichtgestalten über einem feinen Dunste schweben sieht, der den Fuß verbirgt, und das Auge fast eine Durchsicht in eine unendliche Ferne glauben macht. Aber man mufs in Märchligen gewohnt haben, um zu begreifen, wie jemand auf jenen Höhen noch schwer zu befriedigen seyn könne! — Freylich kann ich nur ahnden, was ich wol gesehen haben möchte, hätte mir der Nebel einen freyen Blick vergönnt. Auf der Spitze wurden wir von ihm so völlig umzogen, dass unser Führer selbst sich verirrte, und wer weis, wohin wir gekommen wären, wenn dies länger als einige Minuten gedauert hätte. Der Himmel erleichterte sich durch einen heftigen Gewitterregen. Durchnäfst stiegen wir nach und nach in das vor uns ausgebreitete Grindelwaldthal hinab. Der erste Eindruck desselben auf mich war gar nicht günstig, auch hat es mich überhaupt am wenigsten interessirt. Zwar besteht der Hintergrund desselben aus breiten, colossalischen Felsmassen, welche die berühmten Gipfel des Eigers, Schreckhorns, und Wetterhorns tragen; zwar senken sich zwischen denselben vom obern Eismeere die beyden Gletscher herab; zwar werden diese von der sanftesten grünen Flur aufgenommen, die mit Häusern und Bäumen allenthalben besäet ist, und von der schwarzen Lütschine durchschnitten wird. Aber — abgerechnet, dass die Luft während meines dortigen Aufenthaltes nie völlig rein war — so vermisse ich hier neben der wildesten Größe, und der lachendsten Sanftheit, das wesentlichste Verbindungsglied beyder, das eigentliche edle Schöne. Es sind hier keine Gruppen von Wäldern, Wiesen, Dörfern; eine bunte, aber sich allenthalben gleiche und einförmige Mischung von diesem allem deckt das ganze Thal, und das Auge kann auf der weiten Ausdehnung desselben lange herumirren, ohne einen vesten Punct zu finden. — Nach einer kurzen Ruhe von dem 7stündigen Wege über die Wengernalp gingen Karl und ich noch am nämlichen Abend zum untern Gletscher, kletterten die ungeheuren Steinhaufen, die ihn umgeben, hinan, und fanden statt des ehemaligen prächtigen Eisgewölbes, aus welchem die Lütschine hervorgebraust seyn soll, — das aber jetzt, beym jährlichen Abnehmen des Gletschers, weggeschmolzen ist, — einen andern trefslichen Anblick. Zwischen 2 Felsen steigt das Eis, das sich von oben herüberkrümmt, als eine mächtige Säule in die Tiefe hinunter; neben ihr, wo der eine Felsen hervorspringt, regnet das geschmolzene Wasser hinab in einen Schlund, den es sich selbst in das Eis gegraben hat; in diesen Regen sandte die scheidende Sonne zum Abschiedsgruße den schönsten Regenbogen hinab, den ich je gesehen habe. Wir rissen uns mit Mühe von diesem Platze weg, um noch die höher liegenden

Eisthürme, Zacken, und Spalten, aus denen der Gletscher selbst denn jenes war sein Ende — besteht, genauer zu sehn. In eine dieser Spalten gingen wir hinein; es war uns unbeschreiblich wohl in dieser glatten, klaren, wunderbar gewölbten, an den Seiten durchscheinenden, hinten in dunkelblaue Klüfte sich verlierenden Höhle; mit kindlichem Behagen ließen wir uns von dem herabtriefenden Wasser benetzen. Ein kleines Mädchen war uns nachgeklettert über die Steine: schweigend folgte sie uns auf und ab auf dem äußerst beschwerlichen Gange, der mit einem Wege keine Aehnlichkeit hatte; da wir herunter waren, gesellte sie sich zu einer Frau, die uns freundlich grüßte, und Gott dankte, daß wir und das Mädchen wieder da seven; schon habe sie uns verloren geglaubt; schon sev sie im Begriff gewesen, den Vater des Mädchens zu hohlen, damit er wenigstens unsre Leichen aus dem Schutte hervorsuchen solle. Nach dieser Einleitung bot sie uns einen Straus Erdbeeren an: und bat nach der Bezahlung höflichst, wir möchten doch dem Mädchen, das ihn habe pflücken helfen, auch etwas geben. Dergleichen feinere Betteleyen sind in Grindelwald äußerst häufig; auf den Wegen nach den Gletschern warten allenthalben Weiber und Mädchen mit Rosen, oder mit Crystallen auf die vorübergehenden; auch bieten sie mit der ernsthaftesten Miene Gold für ein paar Batzen (Groschen) zum Verkauf an, als ob sie gar nicht wüßten, daß es nur Markasiten sind, die sich hier sehr häufig finden, und die in der Farbe und im Glanze mit jenem einige Aehnlichkeit haben. Beym Abendessen fanden wir noch einige andre Reisende; und der Wirth unterhielt die Gesellschaft mit einer fürchterlichen Geschichte, die ilim selbst begegnet ist. Er verfolgt 1 auf einem der beiden Gletscher einen Bock; indem er über eine Schlucht im Eise springen will, fehlt er, und fällt - seiner Angabe nach - 64 Fuss tief hinab. Mehrere Stunden lang kriecht er in den Höhlen, die mit mancherley Krümmungen unter dem Eise fortlaufen, herum; kömmt 2 Mal wieder an denselben Platz, wo er niedergefallen war; und findet endlich einen Weg durch die Oeffnung, welche das im Gletscher geschmolzene Wasser herausläßt. Erst jetzt bemerkt er, dass er den Arm gebrochen habe. Dieser ist doch in der Folge glücklich geheilt. Die Geschichte machte auf uns alle großen Eindruck: besonders aber wurde ein österreichischer General, der neben mir saß, davon durch Mark und Bein erschüttert. Vorher hatte er in stolzer Ruhe sich, seinem Reisegefährten, und einer Dame aus allen Schüsseln zuerst vorgelegt, und dann der übrigen Gesellschaft erlaubt, sich selbst zu serviren; und mir, da ich ihn bedauerte, dass er den Regenbogen im Staubbach nicht gesehn habe, sehr trocken geantwortet, "man könne sich das hinzudenken". Jetzt konnte er gar nicht aufhören, sich selbst zu der Situation des Wirths hinzuzudenken, und sich mit demselben unter dem Eise in einem ewigen Cirkel herumzudrehen. Ganz anders wirkte die nämliche Geschichte auf einen Rathsherrn von Zürich, den sie zu einer psychologischen Untersuchung zu veranlassen schien; denn er fragte mit übergeschlagenen Beinen und Armen und einer äußerst tiefsinnigen Miene den Wirth: "was in dem Augenblicke, da er

<sup>1</sup> verfolgte HR.

niedergefallen, seine allererste Empfindung oder Gedanke gewesen sei?" Dieser wußte darüber keine Auskunft zu geben, die nur von weitem einem Beytrage zum Magazin der Erfahrungsseelenkunde ähnlich gesehn 1 hätte.

Der folgende Tag, den wir ganz in Grindelwald zubrachten, war der mühsamste von allen, aber bey weitem nicht der belohnendste. Führer erbot sich, uns aufs Eismeer zu geleiten. Ungefähr 2 Stunden lang ging der Weg den Mettenberg 2 hinan, durch einen Tannenwald am untern Gletscher, auf welchen man von oben herab sieht. Es ist bey weitem der steilste Weg, den ich bis jetzt kenne. Dann mußten wir an der Hand des Führers auf Absätzen des Felsens fortgehn, wo oft nur Raum genug war, den Fuss halb hinzustellen, daneben die steilste Höhe. und die jäheste Tiefe. Da wir endlich an den Platz kamen, wo man auf's Eis hinab steigt, fand er den Gletscher so tief hinab weggeschmolzen, dass er Karln 3 und mir nicht rieth, ihm zu folgen; Ludwig aber, der nach seinem Zeugnisse "wie eine Gems" klettert, kam glücklich hinunter. Dies Eismeer ist übrigens, wie man auch von meinem Standpunkte aus deutlich sah, von Schlünden so zerrissen, und überdas von Steinen und Schmutz durch die herabstürzenden Lauinen so bedeckt, daß es der Vorstellung einer unendlichen spiegelglatten Fläche, zu der die Benennung verleitet, nicht im mindesten entspricht. Ludwig brachte als Trophäen einige artige Crystallisationen zurück, und damit stiegen wir wieder hinab. An dem obern Gletscher, den Karl und ich den Nachmittag noch besuchten, sahen wir nichts, was gestern der untere uns nicht schon schöner gezeigt hatte.

Unsre Hoffnung, am nächsten Morgen auf der Scheideck Ersatz zu finden, für das, was wir durch die ungünstige Witterung auf der Wengernalp verloren hatten, war wieder vergebens; der Nebel liess nur selten einzelne Schneeberge durchblicken und nie das ganze große Schauspiel auf einmal sehen. Wir eilten so viel lieber hinab ins Haslithal. Brausend und schäumend stürzt von Klippe auf Klippe neben dem Wege der Reichenbach, in einer anziehend wilden Gegend; bald erscheinen nun auch die kühnen Felsenparthien jenes Thals mit ihren grünen, allmählich zu noch höhern Bergen sich aufthürmenden Decken von Fluren und Wäldern; endlich erblickt man tief unten das schöne Dorf Meyringen, in einer schmalen, aber langen, völlig flachen, von der Aar durchflossenen Ebene; die gegenüber stehenden Felsen sind durch drei herabschäumende, der Gegend ott gefährliche Bäche verziert. Der Weg verläßt jetzt den Reichenbach: bald aber führt ein Fusssteig wieder zu ihm hinan, ein heftigeres Brausen verkündigt seinen ersten großen Fall, und auf einmal ist man mitten in seinem Regen, der weit umher die Wiese benetzt. Je herrlicher der Anblick ist, hier, und beynahe noch mehr beym untern Fall, wo der Bach sich ganz ins Thal hinabstürzt, - je trefflicher sich die ganze Umgebung von Laub und Felsen mit dem stäubenden Wasser und seinem 3 fachen Regenbogen zum schönsten Ganzen vereinigt, desto weniger werde ich den eitem Versuch einer Beschreibung wagen. Träume habe ich dort geträumt - für mich so schön wie die Farben des bunten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gesehen HR. — <sup>2</sup> Wettenberg HR. — <sup>3</sup> Carl HR.

Bogens, nur das nicht jede heitre Morgensonne sie mir, wie dem Wasser dort, erneuert. Aber das ich ihn wiedersehn wolle, darauf habe ich dem Reichenbach mein Wort gegeben; — wann, davon weis ich nichts; irgend einmal, das ist gewis.

Wir waren kaum im Wirthshause, so hatte sich Ludwig schon mit Mineralien und ihren Verkäufern umringt; es war das erste, wornach 1 er den Wirth fragte, und das ganze Dorf schien diese Frage gehört zu haben. Es scheint, dass die dort häufigen Crystalle noch häufiger Liebhaber unter den Fremden finden. Nachher schlug man uns vor, in die Kirche zu gehen, die eben so artig ist, als die Häuser des Dorfs, welche den Wohlstand desselben schon von außen deutlich durch ihre Verzierungen zeigen, ob sie gleich meistens nur von Holz sind. Unterwegens<sup>2</sup> erkannte die Frau des Landammanns von Hasli die jungen Steiger, wir wurden heraufgerufen und ganz mit derjenigen offenen, aber sorgfältigen Freundlichkeit empfangen, die wohlhabenden Landleuten in ähnlichen Fällen so besonders eigen ist. Wir fanden beym Landammann den Pfarrer und ein Paar Herrn 3 von Bern, diese alle begleiteten uns nachher in die Kirche mit noch einigen andern aus dem Dorfe. Der Schulmeister war so höflich, uns auf der Orgel zu spielen und spielen zu lassen. Endlich wurden wir zum Frühstück auf den folgenden Morgen vom Landammann eingeladen. Wir gingen nun nach Hause,

> Und erhoben die Hände zum leckerbereiteten Mahle. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,

legte ich mich so behaglich als möglich ins Fenster; die Bilder alles des Schönen, was ich am Tage gesehn hatte, traten mit hellen Farben vor meine Seele; ich freute mich lebhaft, gleich von so vielen wohlwollenden Mienen in Meyringen empfangen zu seyn, und öffnete alle Sinne 4 dem Genusse des schönen Abends. Ein paar weibliche Stimmen mir gerade gegenüber begannen ein sanftes Lied; Ludwig, der im andern Fenster stand, und der sehr artig flötet, fiel mit ein, und das Lied tönte noch so viel süßer. Ich horchte lange zu; nur Schade, ich verstand die Worte nicht. Ohne Zweifel wars eine Scene aus der Idyllenwelt, was die Schönen dieser Hirtenflur so lieblich besangen. In den Wendungen des Liedes lag so etwas schalkhafttriumphirendes; ein Dichter hätte vielleicht die Stimme zweyer Bräute zu hören geglaubt, die einer Spröden Amors nahen Sieg prophezeyhten. Wer weiß, wohin meine Phantasie sich verloren haben würde, wäre nicht Ludwig zu mir getreten, mit einer sehr fröhlichen Miene, und mit den Worten: "Es ist das à la mort Lied, man bläst es, wenn man einen Hasen geschossen hat." Unwillkürlich richtete ich mich auf, drehte mich um, ging zur Thüre hinaus, ging draußen auf und ab, setzte mich auf der Gallerie an der andern Seite des Hauses, wo man das Rauschen des Reichenbachs hört: - vergebens! der Aerger wollte nicht weichen. Ich sah das zappelnde Thier in der blutigen Hand des Jägers, sah ihn, wie er es in seiner Schadenfreude mit plattem Hohnlächeln anblickt, wie er sich für einen ganzen verlornen Tag nun überflüssig belohnt fühlt. Der Lohn sey ihm gegönnt;

 $<sup>^{1}</sup>$  wonach HR. —  $^{2}$  Unterwegs HR. —  $^{3}$  Herren HR. —  $^{4}$  Sinnen Msc.

aber darf er, um seinen armseligen Triumph der ganzen Gegend zu verkünden, solche Melodieen entweihen? Läßt dazu der Musik heilige Göttin sich misbrauchen? Und wohin hat sich die Weiblichkeit verirrt, die mit ihrer sanften Kehle so die Wildheit des Jägers verherrlicht? Die mit Sirenengesange einen armen Fremdling, der den Gesner in der Tasche trägt, so bitter täuscht? Konnte das hier, hier in Hasli, hier in Arkadien geschehen? — Solche Gedanken warfen mich noch eine Viertelstunde lang im Bette hin und her. Ich Thor! wozu sollten denn den Jünglingen von Hasli ihre schnellen, sichern Beine, und ihre markigen Knochen, als um Gemsen zu schießen und, wenn sie nichts Besseres finden, Hasen? Und sollten denn die Mädchen von Meiringen ihr Arkadien lieber zur Einöde werden lassen, um nur die rüstigen Jungen fein empfindsam zu hassen?

Ich lasse den geneigten Leser — den ich aus Bescheidenheit nur im singulari anrede — über mich lächeln und schleiche mich still fort zu den Spaziergängen, die mich Tags darauf so herrlich erfreuten, am Reichenbach, und der tiefen, engen Felsschlucht, welche der gewaltigen Aar den Eingang ins Thal öffnet <sup>1</sup>. Allein gehe ich die geheimnisvollen Wege, durch die Wälder, durch die Dornen, zu dem Hügel, wo ich endlich den dumpfbrausenden Strom tief unter mir entdekte. Ohnehin bin ich's müde, Landschaften mit der Feder zu kritzeln.

Zu höflich bin ich ferner, den Leser an 2 der üblen Laune Theil nehmen zu lassen, womit ich den nächsten Morgen auf einem rasselnden Wagen Meiringen verließ und mich von Brienz aus über den mit hohen waldigen, aber etwas einförmigen Gebirgen umgebenen See nach Interlaken überschiffen ließ. Der schöne Kreis war nun durchlaufen, der Eingang ins Lauterbrunner Thal lag wieder vor mir, aber umsonst winkte die herüberblickende Jungfrau. Nachmittags schloß mich der Regen ins Zimmer ein; ich schwatzte mit Steck vom Hasli. Noch ein schöner Augenblick war mir bestimmt. Der Hr. Landvogt war so gütig gewesen, ein Billet dort zurückzulassen, das mich am Ufer des Brienzer Sees hinauf zum Schatten von einem Paare alter Nußbäume leitete, wo der See eine breite blaue Fläche vor mir ausstreckte, umkränzt von Dörfern, Wäldern, nahen und fernen Gebirgen: - aber ich wollte ja nicht mehr Landschaften kritzeln! - Lange ruhte mein Auge auf der blauen Fläche, und ich dankte meinem Führer - dann machte ich mich auf, pflegte des Leibes zu Interlaken, half mich über den Thunersee zurückrudern und am andern Morgen in aller Frühe, 8 Tage nach unsrer Abreise kehrten wir von Thun wieder nach<sup>3</sup> Märchligen wieder zurück.

 $<sup>^{1}</sup>$  öffnen Msc. —  $^{2}$  ferner, denselben an Msc. —  $^{3}$  Thun nach HR.

# Über philosophisches Wissen und philosophisches Studium.

[1798.]

[Text nach HR 231-246]

[231] Reicht mir die Hände, Ihr Freunde! So als Freunde gesellt

wollen wir dem Vorhofe einer heiligen Stätte entgegen gehen.

Gleiche Ahndungen hatten uns verbunden; in gleichen Vorgefühlen waren wir glücklich. Aber wir wollten mehr als ahnden: schauen wollten wir, und ausführen. Vielleicht weniger durch eines Jeden freien Entschluß, als durch die Verschiedenheit der Kräfte getrieben, die wir in uns zu finden glaubten, gingen wir eine Zeitlang auseinander, sahen und vernahmen uns weniger. Weiter als einen der andern, hat sie mich abwärts geführt, jene ernste Muse, deren helle Stimme durch weite Fernen tönt und ruft, aber die vielleicht, einzig unter ihren Schwestern, nie die Erde betrat. Aus einer höhern Region, scheint es, klingt diese Stimme hernieder: oder soll ich etwas anders daraus schließen, daß die Wege, auf denen sich unsere Zeitgenossen ihr zu nähern glauben, fast in entgegengesetzten Richtungen laufen? - Oft habt Ihr mich seitdem zu gemeinschaftlichen Erholungen eingeladen; mit froherm Mute, als bisher, kann ich jetzt daran teilnehmen. Heiterer kann ich Euch danken, wenn Ihr ein Lied mir singen, oder von dem, was Ihr lerntet und erfuhret, mir erzählen wollt. Versuchen wenigstens will ich, auch von meiner Seite Euch mitzuteilen, was ich gedacht habe, was ich jetzt klarer als ehemals zu denken glaube.

[232] Ich freue mich nicht wenig über den Grad von Übereinstimmung unter uns, den das voraussetzt, daß Ihr für diese Stunden, die wir der Geselligkeit geben dürfen, statt leichterer Unterhaltungen — Untersuchungen bestimmtet. Herzlich danke ich Euch das Zutrauen oder die Freundschaft, die Euch Zeit und Mühe wagen heißt, um aus meinen Gedanken Wahrheit oder wenigstens mich herauszufinden. Zeit und Mühe — und Geduld und Sorgfalt, manchmal auch peinliche Anstrengung — die, wißt Ihr, hat mich, was ich nun habe, gekostet. Seid Ihr bereit — seid Ihr gefaßt, sie mit mir zu teilen? — Ohne Zweck und Absicht, ohne Plan, habe ich nicht gearbeitet; genügt Euch das zum Fortschreiten, daß Ihr wißt, warum, und warum gerade so unsere Schritte sich

wenden, so werden wir hoffentlich nicht vor der Zeit ermüden. das darf ich Euch sagen: die Kraft, die ich anwandte - jeder andere Genuss und Gewinn, dem ich für diese Arbeit entsagte, gereut mich nicht. Aber um eins lasst mich Euch bitten: um Vorsicht — oder wie soll ich sonst die sinnende Stille des Geistes nennen, die Verzichtleistung auf jede Willkürlichkeit im Denken, auf jeden blosen Einfall, der schneller als das regelmäßige Forschen zum Ziele zu gelangen wähnt die Hingebung an die notwendige Folge der Gedanken; oder, wenn diese, wie es fast bei jedem Schritte zu geschehen pflegt, abbricht und sich nicht weiter spinnen will: das geduldige, auch Jahre durchharrende Warten, bis eine gute Sekunde unsere Vorstellungen so gesellt, wie es der Forderung des Prinzips nun gerade gemäß ist. Nicht Zweifel, aber diese Vorsicht, möchte ich glauben, sei der Weisheit Anfang. Kein vorsätzlicher Verdacht wolle der Überzeugung wehren, wenn sich eine in uns erhebt; aber möchte doch beständig in uns eine unbestechliche Unterscheidungskraft wachen, zwischen dem, was genau dem Problem als seine Auflösung zugehört, und zwischen den fremden Ideen, welche die Phantasie unvermerkt in die Schlussfolge einzuschieben liebt, und wodurch sie den ganzen fernern Lauf derselben verfälscht. Wie äußerst leicht solche Täuschungen auch die größten Denker übereilen, davon zeigt die Geschichte der Philosophie so viele Beispiele, von Demokrit's Atomen bis zu Leibnitzen's Monaden; und mich erinnern Kant's Formen des Anschauens und Denkens, und Fichte's Spontaneitäten, auch [233] unser Zeitalter und mich selbst dafür nicht sicherer zu halten. Könnt Ihr solche Täuschungen mir aufdecken, als Wohlthat werde ich das ehren, und gern vom Truge mich reinigen, sollte auch eine Menge vermeinten Wissens mit dahinschwinden; aber in keiner Eurer Bemerkungen, sie sei Beifall oder Tadel, würde ich jene Vorsicht ohne Bedauern vermissen können. Mir gilt jedes Urteil, wenigstens eine Zeitlang; und es schmerzt mit, wenn ich mich gezwungen sehe, es gering zu schätzen. sehe ich irgend eine Stimme sich verdächtig machen; jede wünschte ich als ein Zeugnis für die Wahrheit anerkennen zu dürfen, und so auch für oder wider das, was mir als Wahrheit erscheint. - Denn ich bedarf der Zeugnisse; die Evidenz, deren schon so viele sich rühmten und rühmen, und die notwendig bei jedem entstehen muß, der sich in seine Vorstellungsart erst eingesponnen hat, ist mir nichts weniger als hinreichend; und noch mehr scheue ich diejenige Verführung, die mich überreden will, ich hätte nicht geirrt, weil ich nicht gerade auf die Art geirrt haben würde, wie dieser oder jener große Mann, dessen Behauptungen ich mir widerlegt habe. - Wenn ich ein philosophisches System in allen seinen Untersuchungen mit sich übereinstimmen, und an der Erfahrung, die es erklären soll, sich bewähren sähe; wenn es die vielen Fragen, die nun seit Jahrtausenden auf Antwort warten, unaufgefordert und gleichsam von selbst, in einer durch sein Prinzip bestimmten Ordnung durchginge und befriedigende Auskunft darüber gäbe; wenn es endlich jedes Urteil, das nicht offenbar Missverstand zeigte, für sich gewonnen hätte, dann erst würde ich eingestehen, daß nun, nachdem jeder äußere Zweifel gehoben wäre, seine innern Gründe vollen Glauben verdienten. Das ist wirklich der Fall bei der Mathematik; und darum glaube ich ihr. Wundert Ihr Euch über diesen Ausdruck? Und ist es Euch vielleicht anstößig, scheint es Euch die Würde der Vernunft zu beleidigen, wenn äußern Zweiseln gegen innere Gründe so viel Gewicht eingeräumt, und von den letztern nicht das erwartet wird, was im strengsten Sinne Gewisheit heißen kann? Verweilen wir einige Augenblicke bei diesen Betrachtungen; es sind Vorblicke auf das Folgende.

Die innern Gründe, die Beweise eines Systems, sollen uns durch ihre Verknüpfung überzeugen. Aber vor unsern [234] Augen muß aus dem Grunde die Folge hervorspringen, oder sie ist nicht mehr Folge. Wer den einen Vordersatz des Schlusses aus den Augen verliert, indem er den andern betrachtet, der hat immer nur einen allein, und so ergiebt sich ihm nie die Konklusion, die nur beide vereinigt ihm abdringen, und dadurch rechtfertigen würden. Im weitern Fortschritt entwickelt nun das Räsonnement immer wieder Folgen aus Folgen; es rechnet dabei auf unsere unverwandte Aufmerksamkeit, die durch beständig fortgesetztes Zusammenfassen und Zusammenhalten uns Einsicht verschaffen und durch diese noch künftige neue Einsicht vorbereiten soll. Und wie lange hält es wohl etwa der menschliche Geist aus, bei solchen fortschreitenden Reihen die ersten Folgen noch aus den ersten Gründen mit Überzeugung zu erkennen? — Der berühmte Hr. v. Segner, der, ich weiß nicht, welchen Prinzen in der Mathematik zu unterrichten angefangen hatte. brach beim Pythagoreischen Lehrsatz unwillig ab, weil er den Beweis dieses Lehrers der Mathematik vergessen hatte. Es bedarf übrigens nicht dieses Beispiels, auch keiner Erinnerung an die Logarithmen, oder der seitenlangen Gleichungen — denken wir nur an die Zuversicht, mit der wir die Regeln der gewöhnlichen Division zu befolgen pflegen; wie viel ist uns wohl dabei von den schon ziemlich verwickelten Betrachtungen gegenwärtig, ohne welche es unmöglich ist, hier von jedem Verfahren genaue Rechenschaft zu geben? — Ist jene Zuversicht Einsicht? Ist sie noch die Überzeugung, von der sie selbst sich herschreibt, welche wir damals fühlten, als man uns zuerst den Beweis führte? Und während wir diesem Beweise in seiner ganzen Länge zuhörten, liefs nicht der Zwang der ersten Syllogismen, das heißt ihre Evidenz, in uns schon nach, indem uns die letzten anstrengten? - Erinnerung, man sei ehemals überzeugt gewesen, ist nicht einerlei mit der Überzeugung selbst. Jene steht sogar mit dieser bei weitem nicht in dem Verhältnisse, wie diejenige Erinnerung, welche uns abwesende sinnliche Gegenstände darstellt, zu der Wahrnehmung, deren Bild sie ist. Denkt Euch das Äufsere dieses Hauses; die bestimmte Gestalt, die bestimmte Farbe desselben wird Euch ohne Eure Willkür sich vor Augen stellen; Ihr könnt den vom Anblick zurückgebliebenen Eindruck so wenig rot oder blau färben, als Ihr es rot oder blau sehen [235] konntet; will die Phantasie ein solches Bild entwerfen, so steht ihr das zwar frei, aber eine treue Erinnerung wird sich mit demselben nicht verwechselt wissen wollen. Der Zwang der Sinne also dauert fort, auch nach der Wahrnehmung. Aber denkt an den pythagoreischen Lehrsatz; zwingt Euch der Begriff von den Quadraten beider Katheten, noch sogleich, sie dem Quadrate der Hypotenuse gleich zu setzen? Könntet Ihr Euch alle Hilfslinien und alle Sätze des Beweises auf einmal vergegenwärtigen, so hättet Ihr mit dem Resultate auch seine Evidenz wieder; wo nicht, so werdet Ihr inne werden, daß das Band der Schlüsse gelöst ist, weil der Akt des Schließens aufgehört hat. Ihr seid hier in dem Falle des Reisenden, welcher weiß, daß er eine Stadt gesehen hat, deren Bild ihm entschwunden ist. Daß er in derselben manche bestimmte sinnliche Wahrnehmungen wirklich gehabt habe, wird er dieser Erinnerung oder seinem Reisejournale glauben: und so glauben wir an die Sätze der Mathematik, deren Beweise uns nicht mehr zu Gebote stehen, oder deren Gründe wir auch nur nicht in ihrer ganzen langen Reihe eben in diesem Augenblicke übersehen können, da wir irgend eine entfernte Folgerung in ihrer ganzen Notwendigkeit erkennen möchten. Keinem Mathematiker schwebt seine ganze Schlußkette vor Augen; selbst gegen das, was der Blick der größten spekulativen Genies davon auf einmal fasst, wird ihre Ausdehnung noch ungeheuer bleiben. Wer sich der Rechnungsproben bedient, wer eine Rechnung von neuem durchgeht, oder von andern wiederholen läßt warum traut er diesem Versuch? Konnte er nicht mehrmals den gleichen Fehler machen, oder konnte nicht ein Versehen das andere decken? Das war möglich, aber gegen alle Wahrscheinlichkeit, also gar nicht glaublich. - Würde uns nur erst in der Philosophie ein ähnlicher Gedanke! Aber hier widersprechen sich die Untersuchungen, die einander als Proben bestätigen sollten, hier erhebt sich die Erfahrung gegen das Räsonnement, eine Ansicht gegen die andere, keiner sieht wie der andere, und wir selbst heute nicht so wie gestern. Die Unsinnlichkeit der Gegenstände, und die unvollkommene, weitschweifige und dadurch verwirrende Beziehungsart durch die Sprache erzeugen zugleich den Irrtum und den Verdacht des Irrtums; und jene äußern Bestätigungen wären hier gerade um so viel mehr Be-[236]dürfnis, je öfter wir sie vermissen. Die allgemeinen Begriffe, die hier den Gegenstand unserer Betrachtungen ausmachen, sind ihrer Natur nach nur halbgeformte Schatten, deren Umrisse wir bald aussondern und einzeln erkennen, bald unter einander verschmelzen sollen. Doch das Aussondern der niedern und Verschmelzen in die höhern Begriffe, das Klassifizieren, gelingt noch ziemlich, wenn wir nämlich bloß eine willkürlich gegebene Masse von Begriffen ordnen sollen, wo wir keine Vollzähligkeit weder der Arten, noch ihrer Abstufungen zu beweisen haben. Dann ist unsere Arbeit bloßes Abstrahieren, bloßes Vergleichen der gegebenen Begriffe, Absondern ihrer verschiedenen und Zusammenfassen ihrer gemeinschaftlichen Merkmale; und dazu bedarf es nur eines aufmerksamen Blicks auf das vorliegende Gegebene. Ein deutliches Beispiel giebt das System der Naturgeschichte. Die Schwierigkeit und der Streit über die Klassifikation rührt hier nur daher, daß sich so viele Ähnlichkeit der einzelnen Dinge darbieten, und daß folglich jedes zu mehreren Arten gehört; daraus ergeben sich viele mögliche Klassifikationen, unter welchen die Naturgeschichte eine Auswahl treffen will, die sie aber eigentlich alle aufstellen sollte und könnte. - Äußerst verschieden von dieser Arbeit und ungleich schwieriger ist das Geschäft der Philosophie. Bei ihr ist das Abstrahieren nur Nebensache; sie soll erklären und beweisen. Man legt ihr nicht etwa einen Schatz schon vorhandener Wahrheit hin, daß sie ihn in Fächer ordne und aufstelle: sondern man giebt ihr Fragen auf, zu denen sie die Antworten selbst herbeischaffen soll. Will sie einteilen, so ist man nicht zufrieden, wenn sie die Arten einer Gattung aufzählt, die zufälligerweise bekannt sind; sie soll den Stoff selbst aufsuchen, und ehe sie sich der Ordnung rühmt. beweisen, dass das zu Ordnende vollständig da war. Jenes Sondern und Zusammenschmelzen der Begriffe hat hier eine ganz andere Bedeutung, der man bisher schwerlich genug nachgedacht haben möchte; wenigstens ist hier gerade der Punkt, von wo aus ich mich genötigt geglaubt habe, die bisher gebahnten Wege zu verlassen und einen eigenen zu suchen. Soviel ist gleich klar, dass in einer philosophischen Untersuchung die Begriffe nicht als Arten und Gattungen, sondern als Gründe und Folgen, als Beweise und Resultate in notwendiger Verknüpfung stehen müssen. Sie sollen also einander nicht umfassen und enthal-[237]ten, sondern geben und an sich ziehen, oder wo sie einander noch nicht gefunden haben, wo also die Untersuchung noch bevorsteht, nach einander verlangen, einander bedürfen; so bestimmt bedürfen, dass sie auf einander zeigen und dass der aufmerksame Geist den Wink verstehen und sie gesellen könne. Ein organisches Ganzes soll er aus ihnen bilden — doch was sage ich? Schaffen soll er dies Ganze, von dem jetzt nur erst einige Glieder vorhanden sind, verstümmelte Teile eines schönen Körpers, die zu demselben ergänzt sein wollen — Fragen, Probleme, die durch ihre mannigfaltigen Beziehungen auf einander verständlich andeuten, daß sie alle nur in einer großen Antwort Befriedigung finden können, daß nur ein System von Überzeugungen, die sich gegenseitig erhellen, stärken, zu That und Empfindung beleben, unserm Kopfe und Herz Ruhe geben werde. — Doch ich eile mir zuvor. Es bedarf einer deutlichen Auseinandersetzung dessen, was wir eigentlich wollen, um dann überlegen zu können, wie wir unser Geschäft anzugreifen haben.

Wir wollen philosophieren! - Wie verschieden sind wir, wie wir uns zu diesem Beschlusse bestimmen, von demjenigen, dem es zuerst einfiel, dass die Welt wohl anders aussehen könnte - dass das Land wohl Meer, das Meer wohl Land sein könnte; den es zuerst wunderte. dass die Sonne und die Sterne so ordentlich zu bestimmten Zeiten am Himmel wechselten; der so auf einmal über das Wirkliche in die grenzenlose Möglichkeit hinausgeschleudert, sich selbst zum Begreifen dieser zufälligen Regelmäßigkeit nur durch den Gedanken zurückführen konnte: dass "ein Gott oder die bessere Natur" die an sich wilde Masse gebändigt, ihre tobende Gärung (in der sie alle Möglichkeiten durchliet, nur die Ordnung nicht traf) gestillt, und ihr Geist und Zweckmäßigkeit eingehaucht habe. — Oder, wie verschieden sind wir auch von dem, der mit bedächtigem Sinne zuerst die einzelnen Handlungen der Menschen verglich und erwog, und, indem er mit einem Gefühle des Beifalls oder Tadels sie alle richtete, in ein paar kräftige Worte ausbrach, die als allgemeiner Sittenspruch von Munde zu Munde gingen, und ihrem Urheber den Namen des Weisen erwarben. — Jene philosophierten, ehe sie es wußsten und wollten; wir wollen es, aber wir besehen erst [238] von aufsen die Schwierigkeiten, und wagen es noch nicht Hand anzu-Jene trieb ihr Gegenstand zum Denken; uns wird das Denken zum Gegenstande führen; — denn Ihr habt, soviel ich weiß und hoffe. unsern Betrachtungen keinen Stoff vorgeschrieben. Jene hatten sich in eine Frage verwickelt; sie mußten heraus, und halfen sich so gut sie Uns dringt in diesem Augenblicke keine Empfindung des Zwanges weder Wahrheit noch Irrtum auf. Wir haben jene ersten Schritte in das Labyrinth der Meinungen, und mit ihnen viele nachfolgende, schon wieder zurückgethan; weil wir wissen, dass man sich darin verirrt. Ganz neu, ganz unentschieden und unbefangen, möchten wir mit einem ersten, sichern Leitfaden von vorn an wieder hereingehen. Aber bei dieser unserer Unentschiedenheit - von welchem festen Punkte werden wir ausgehen? Von keiner bestimmten Frage nach keinem bestimmten Gegenstande zum Philosophieren gedrungen — was haben wir denn zur Absicht? Was sucht Ihr, meine Freunde? Warum wollt Ihr philosophieren? — Ich bitte Euch, den Blick in Euch zu wenden; Ihr wollt, aber welche wunderbare, dunkle Tiefe in diesem Wollen! - Vielleicht fällt Euch irgend eine bestimmte Absicht bei, aber Ihr werdet Euch bald besinnen, daß sie den geringsten Teil an Eurem Entschlusse habe. Die mannigfaltigen Triebfedern desselben haben ihre Wirkung verschmolzen, und in derselben, wie es scheint, jede ihr Eigentümliches das, wodurch sie trieb - verloren. Irre ich mich, so verzeiht; ich wünschte, dass Euch so wäre. Hatte ich Recht, so werdet dessen inne, und haltet Eure Unbefangenheit fest, dass nicht ein Einfall sie störe.

Aus der Gesinnung geht das Werk hervor; und wie jene, so dieses. Damit sie so wenig als möglich ihm ihre Einseitigkeit aufpräge, laßt uns alle die Gründe, derentwegen wir etwa könnten philosophieren wollen, so vollständig es gelingen will, aufsuchen und durchdenken, um alsdann durch diejenigen uns wirklich zu bestimmen, welche uns die würdigsten scheinen werden. Steigen wir in dieser Betrachtung von unten auf; verschmähen wir es nicht, zuerst auch die kleinen Rücksichten, die hierbei mitwirken können, zu überlegen; und erheben wir uns nachher zu denen, welche dem Streben nach Menschenwürde am nächsten verwandt sind. Es wird sich dann zeigen, wie aus den verschiedenen Zwecken ver-[239]schiedene Methoden hervorgehen, und welchen Erfolg eine jede hoffen läßt.

Nichts kann wohl den Denker kleiner dünken, und sein Selbstgefühl mehr kränken, als wenn man ihn nach seinem Systeme, wie nach einer Neuigkeit fragt. Zu sehen, daß seine Untersuchungen über das Gute und Schöne vernommen werden wie eine Zeitungsnachricht, um vergessen zu werden wie ein Stadtgespräch — das ist in der That ein schlechter Lohn für die schwere Verleugnung jeder vorgefaßten Meinung, für das Zurückzwingen jedes daran hängenden Gefühls, welches ein aufrichtiges Forschen erheischt — für die Anstrengung, die man nur mit Gefahr seiner Ruhe, mit der Gefahr, seinen Geist in unauflösliche Knoten zu ver-

wickeln, wagen kann. - Aber dennoch ist es natürlich und billig und gerecht, das Heer der Meinungen wie das der Neuigkeiten vor sich vorüber ziehen zu lassen — ihm gleichfalls einen Blick aus dem Fenster zu gönnen, mit dem Nachbar ein paar Bemerkungen darüber zu tauschen und wieder an seine Geschäfte zu gehen. Wie sollte man nicht über den Wechsel der Systeme die Achseln zucken? Wer hat Zeit, sie alle zu studieren und zu prüfen? Nur fordert das gesellschaftliche Bedürfnis, einige Notiz von ihnen zu nehmen, denn sie machen den Gegenstand des Gesprächs aus. man muß tadelnd, rühmend, lachend, preisend oder wenigstens ratschlagend einstimmen, wenn man nicht den Faden der Unterhaltung fallen lassen will. In der That sind die Systeme Angelegenheit des Tages und als solche mehr oder minder bedeutend, je mehr oder weniger Anhänger sie haben. — Dass sie auch Angelegenheit der Freundschaft werden können, davon sehe ich hier das Beispiel. — Sie können Menschen trennen und verbinden, erwärmen und erkälten, für oder wider einander in Bewegung setzen. Diesen Einfluss kann man ihnen nicht nehmen; sie verlangen ihn; sie wollen handeln, und würden sich selbst verächtlich erscheinen, wenn sie müßige Zuschauer blieben. Müßige Spekulationen sind auch von jeher verachtet worden. Sollen gleiche Grundsätze Frieden stiften, so müssen entgegengesetzte Krieg hervorbringen, das ist nicht anders. Es befremdet uns daher gar nicht, wenn rechtschaffene Männer, wenn Obrigkeiten sich manchmal deswegen für Systeme interessieren, um Haussuchung bei ihnen vorzunehmen, ob sie auch gefährliche Waffen verbergen. Dann [240] ist freilich der Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen beiden Parteien sehr nahe; und wir haben den traurigen Anblick zu fürchten, edle Gesinnungen auf beiden Seiten mit einander auf Leben und Tod kämpfen, und das Interesse der Menschheit, wenigstens für eine Zeitlang, dabei auf dem Spiele zu sehen. Lasst uns nun nicht: Friede! Friede! rufen, das ist unnütz, den können sie so nicht eingehen; ebenso wenig lasst uns selbst gleich auf eine Seite treten; sondern Waffenstillstand wollen wir vorschlagen - der gegenseitigen Sicherheit wegen mögen Truppen auf den Grenzen bleiben — Waffenstillstand, um Zeit zu gewinnen, damit jeder Teil seine und des Gegners Meinung prüfen könne, ehe er sie verfechte. Dann ist es an uns, zu dolmetschen, zu erklären, mit zu untersuchen, die gemeinschaftliche Entscheidung finden zu helfen. Können wir aber den Bruch nicht hindern, so lasst uns zurücktreten, ohne Heuchelei beiden Parteien unsere völlige Unthätigkeit zeigen, um uns ihr Zutrauen zu erhalten; denn sie werden sich nicht gänzlich vertilgen, die besiegte wird sich wieder erheben, und es wird noch eine Zeit kommen, wo unser friedliches Geschäft nötig sein, wo es vielleicht eher gelingen kann.

Das Gegenteil dieses Betragens würde sein, wenn man auf jenes bloß äußere Interesse an der Philosophie schmähen wollte. Ein neues System ist ein Fremder, der in die Gesellschaft eintritt, und der sich gar nicht wundern darf, wenn er als solcher die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man über ihn spricht, ihn beurteilt, ihn vielleicht ausschließt. Ich unterwerfe mich willig dieser Regel; Ihr werdet mir zuhören, um zu erfahren, wie es seither in meinem Kopfe gegangen ist, werdet aus dem

Anfange beurteilen, ob Ihr es der Mühe wert findet<sup>1</sup>, das Folgende zu prüfen, und werdet mich aufhören heißen, sobald ich Euch Langeweile mache. Soll ich auch hinzusetzen: sobald ich gefährliche Grundsätze vortrage? Wie, wenn Ihr nun wüfstet, ich wolle dem Obskurantismus, dem Despotismus, dem Macchiavellismus das Wort reden; hättet Ihr Wahrheitsliebe genug, erst meine Gründe der Länge nach aufmerksam zu durchdenken, ehe Ihr mir die Freundschaft aufsagtet? Ich würde es wünschen, aber nicht fordern; ich würde Euch darum bitten und, so lange Ihr prüftet, auf jede thätige Anwendung meiner Grundsätze, die Euch interessieren könnte, Verzicht thun.

[241] Welchen Gang übrigens ein Studium nehmen werde, das die Philosophie nur historisch kennen lernen will, ist wohl von selbst klar. Es wird im Durchblättern der berühmtesten Werke bestehen, aus allen die Kunstwörter und Dogmen ausziehen und allenthalben an der Grenze des Selbstdenkens umkehren. Ich hatte daher vielleicht unrecht, dies Interesse an der Philosophie unter den Beweggründen zum Philo-

sophieren anzuführen.

Treten wir eine Stufe höher. Niemand irrt gern, wenn er auch sonst die Wahrheit eben nicht mühsam suchen mag oder kann. Aber jeder meint etwas, gerade über die schwierigsten Gegenstände der Philosophie; er muß daher fürchten, daß seine Meinungen mit ihren Untersuchungen in Kollision kommen möchten. So wird ihm der Wunsch entstehen, sie zu kennen: teils um mit ihren Lehren seine schon entstehenden Überzeugungen auszugleichen, teils um, insofern er noch unbestimmt ist, für sein Denken gleich anfangs ihre Leitung zu benutzen. Diese Absicht fordert zwar nicht unmittelbar zum eigenen Denken auf; sie führt vielmehr Lehrlinge zu Schriften und Hörsälen, doch duldet sie schon kein blofses Hören oder Lesen, sie will, dass man wenigstens versuche, den fremden Ideen nachzufolgen, sie sich zuzueignen. Sie ist vielleicht die gewöhnlichste Absicht der Anfänger; sie findet auch statt bei vielen Gelehrten, welche besorgen, ihre Unternehmungen in andern Fächern von der Philosophie einmal unerwartet Thorheiten gescholten zu hören, und welche eine so bedeutende oder wenigstens so anmaßende, laute Stimme lieber für als wider sich haben möchten. Sie führt selbst einen Philosophen in das System eines andern, oder wenigstens zu demselben, wenn auch nicht in dessen geistiges Inneres. Der, welchen das erste System, das er studierte, nicht entweder abschreckte oder zu einem eignen Gange des Untersuchens leitete, treibt sie von einem Lehrgebäude zum andern, vielleicht durch die ganze philosophische Litteratur, mit immer mehr gereiztem, aber hoffnungslosem Verlangen nach Beruhigung. Denn welchem Führer er auch folgen mag, wie sollte ihn irgend einer von der Furcht befreien können, dass ein anderer ihn des Irrtums zeihen werde, da alle diese Führer einander widersprechen? Der Charakter eines solchen Studiums ist Emsigkeit und sorglicher Fleiß; seine Frucht große [242] Bücherkenntnis. Aber diese Frucht enthält unter verschiedenen Umständen sehr verschiedenartigen Samen, woraus in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mühe findet HR.

philosophischen Welt mancherlei auffallende Phänomene hervorgewachsen sind. Ich schweige davon, wenn eine solche gelehrte Kenntnis sich in Beiträge zur philosophischen Geschichte ergießt; der nützlichste Fall, denn dergleichen Beiträge dürfen viele Wünsche unbefriedigt lassen, und sind doch willkommen wegen Armut von klassischen Werken der Art und wegen der unendlichen Schwierigkeit, den Geist philosophischer Systeme treu aufzufassen und mit historischer Kunst darzustellen. — Weit minder erwünscht scheint es mir, wenn ein Mann von lebhafter Empfindung, für die er eine bestimmte Richtung durch viele Lektüre suchte und nicht fand, endlich ermüdet ihr selbst den Schiedsspruch erlaubt über Wert und Unwert, Wichtigkeit und Unfruchtbarkeit, Sinn und Unsinn der Spekulationen. Hätte diese Empfindung in ihrer ursprünglichen lautern Natürlichkeit uns gerührt, gewonnen, gebessert: so reizt sie jetzt durch ihren Lehrton den Verstand und nötigt ihn zu erklären, dass Worte mit einer angenommenen Manier von Bündigkeit nicht Gründe sind. Ohne Zweifel fallen Euch hier mehrere berühmte Dichter ein. — "Weil wir doch ein metaphysisches System, sowie ein bewohnbares Haus, haben müssen" - so fängt ein anderer an, um uns zu erzählen, daß er für seinen Gebrauch zu seinem Katechismus — seinem alten Systeme zurückgekehrt sei, das er zwar voller Mängel, aber doch besser finde als die neuern, die es verdrängen wollen. Glücklicherweise verjüngt sich die menschliche Vernunft immer in neuen Generationen; sonst freilich möchte sie mit der Zeit ihres Dornenlagers gewohnt werden. und es endlich gar nicht mehr fühlen. — Den Machtspruch, welchen hier die Anhänglichkeit an das am meisten geläufige System und welchen dort die Empfindlichkeit that, erlaubt sich wieder bei andern der sogenannte gesunde Menschenverstand - eigentlich ihre zufällig angenommene individuelle Vorstellungsart. Je weniger die letzte durch ihr Temperament, oder durch ihr Leben bestimmt ist — je kälteren Blutes sie lasen und lernten und je unparteiischer sie in der Mitte aller Systeme sich erhielten, um desto gewisser sind sie dem Totaleindruck derselben hingegeben; dieser ist das, was sie ihr eigenes Urteil nennen. Unter ihrer Bearbei-[243]tung müssen dann die ähnlichen, meistens nur ähnlich lautenden Lehrsätze der frühern Selbstdenker, ohne Rücksicht auf ihren eigentümlichen Sinn, sich in einem neuen, sogenannten eklektischen Systeme zusammen reimen. Aufschlüsse über die eigentlichen Schwierigkeiten darf man darin nicht suchen, an deren Stelle pflegt eine leichte Erzählung der verschiedenen Meinungen zu stehen, mit einem behaglichen non liquet unterschrieben. Wahre systematische Ordnung, sofern sie mehr ist als ein willkürliches Rubrizieren - ist hier noch weniger möglich; wie könnten so ungleichartige, oft heimlich streitende Bestandteile sich in eine Ordnung zusammenschieben. — Der laute Tadel, der sich neuerlich dagegen erhoben hat, möchte höchstens die Anmaßung der Eklektiker dämpfen; ihrem Verfahren wird es schwerlich Einhalt thun, denn auch bei der aufrichtigsten Wahrheitsliebe ist jener Totaleindruck ein notwendiger Erfolg jedes Studiums, das durch Vergleichung und Prüfung der verschiedenen fremden Systeme zur Einsicht zu gelangen hofft. Seiner Herrschaft entgeht nur der Mut, sich mit den

nicht schwer zu bemerkenden Unrichtigkeiten aller bisherigen Systeme durchaus nicht zu versöhnen, sondern entweder Skeptiker zu bleiben oder sich durch eigenes Untersuchen bis zu einer völligen Überzeugung oder völligen Selbsttäuschung durchzuarbeiten. — Die Periode der Eklektiker ist gewöhnlich die, wenn kurz vorher eine Reihe großer Männer vorübergegangen ist, und jeder davon seinen ersten blendenden Glanz eben verloren hat, so dass eine ungezwungene Vergleichung derselben unter einander möglich wird. Dann erzeugen sich in schneller Folge Systeme aus Systemen; der erste Vermittler muß mit den Parteien, die er vermittelte, wieder vermittelt werden und die ersten Auswahlen vermehren das Bedürfnis, aus ihnen aufs neue auszuwählen. Dem denkenden Kopfe wird es immer schwerer, sich durch die große Zahl seiner Vorgänger durchzuarbeiten; und gewinnt er mühsam endlich das Freie, so lässt er sich's nur gar zu leicht wohl sein und hält die Originalität seiner Einfälle für die Frucht wahren Forschens. Augenscheinlich gerät unser Zeitalter immer tiefer in diese wirklich unglückliche Periode, je weniger gewissenhaft junge Männer mit ihren Probearbeiten hervortreten, ie mehr sie das Ideal philosophischer Versuche — Versuche, so nannten auch Locke und Leibnitz ihre großen [244] Werke — herabziehen, je mehr sich dadurch Philosophie in Gelehrsamkeit und ihr Studium in Bücherlesen verwandeln und je mehr Zeit also der Denker verlieren muß, um mit der Vorstellungsart seiner Zeitgenossen, denen er sich mitteilen will, bekannt zu werden.

An diese Betrachtungen über den Erfolg desjenigen Strebens, das, um nicht selbst zu irren, lieber durch Unterricht die Philosophie lernen möchte, schließen sich andere an, die mit unserm Zwecke in näherer Verbindung stehen. Wenn große Köpfe sich frühzeitig in die Lehren anderer großer oder größerer Geister vertiefen, wenn es ihnen mit Mühe gelingt, das, was die letztern nur hinschütteten, zu übersehen, zu verdeutlichen und zu berichtigen, so halten sie fest an diesem Gewinn und bleiben im ganzen in den Spuren ihrer Führer, die sie zu ebenen Wegen bahnen. So folgen auf große Erfinder treffliche Ordner; so dem Plato ein Aristoteles, so auf Leibnitz Wolf und auf Kant Reinhold. Wir finden hier wieder das Bedürfnis, auszugleichen, zu sichten, Licht in das Chaos der Lektüre zu bringen. Aber wir finden nicht mehr jene Schlaffheit des Denkens, jene Macht des Eindrucks; vielmehr ist hier der Ursprung der systematischen Form, der strengen Methode, des Strebens nach Gründlichkeit und Vollständigkeit. Definieren, dividieren, subordinieren, klassifizieren, das ist der Stolz dieser Methode. Durch solches Durch- und Durcharbeiten sucht sie ihren vorliegenden Stoff als Material fürs Lehrgebäude zuzurüsten; aber freilich werden so seine Mängel einem spähenden und nicht aus Vorliebe nachsichtigen Blicke bei weitem leichter offenbar. Schon in dieser Rücksicht erwirbt sie sich großes Verdienst um die nachfolgenden Erfinder; noch größeres dadurch, daß sie ihnen das Ziel weiter steckt und ihre Forschungen durch die Anforderungen der systematischen Form leitet. Aristoteles hatte dem Verstande Gesetze vorgeschrieben und Leibnitz durfte nicht mehr phantasieren wie PLATO; WOLF hatte die bisherigen Resultate aller Spekulationen in einem

festen Zusammenhange dargestellt, und KANT konnte es unternehmen, die Vernunft zu kritisieren. — Wer erkennt nicht so auch in Reinhold's Ableitungen aus dem Satze des Bewußtseins das Mittelglied zwischen Kant's zerstreuter Aufzählung der Formen des Anschauens und Denkens und swischen Fichte's Deduktionen aus [245] dem Ich? Die letzten sind vielleicht das erste Beispiel von Erfindungen, die ein Geist sich durch die Strenge seiner Methode abnötigte. Ob sie das Geheiss derselben wirklich erfüllen, davon muß ich in der Folge sprechen. Mir hat FICHTE'S Methode die Idee der meinigen gegeben, und aus dieser Idee allein hat sich — soviel ich mir wenigstens bewußt werden konnte das System entsponnen, in das wir uns jetzt den Eingang bereiten. Sehen wir hier zurück; vorhin bemerkte ich, wie das Bedürfnis, die schon vorhandenen Untersuchungen zu ordnen, zur Methode, wie der Inhalt zur Form führte; jetzt im Gegenteil gehen wir einer Wissenschaft entgegen. deren Inhalt aus ihrem Plan entsprang. Dieser Gegensatz kann Licht über unsere bevorstehenden Untersuchungen verbreiten. Der letzte große Anordner war Reinhold; verweilen wir bei seiner Beschreibung der systematischen Form, die den Hauptinhalt der meisten Aufsätze im ersten Bande seiner Beiträge ausmacht und aus ihnen zusammengenommen sich mit vieler Deutlichkeit ergiebt.

Auf allen Blättern, besonders in den Einleitungen und Schlüssen, ist der Drang des Herzens sichtbar, der diese Aufsätze schrieb. In der Voraussetzung, die wichtigsten Wahrheiten seien durch Kant entdeckt und müßten allgemein einleuchten, wenn nur die allgemeine Verwirrung der Begriffe und der philosophischen Sprache gelöst wäre: war es eben das, was Reinhold als seine Arbeit ansah. Die Kantischen Beweise (sagt er bei allen Gelegenheiten in dem Aufsatze über das Verhältnis der Kr. d. r. V. zur Th. d. V. W.) sind richtig, sind merkwürdig, sind vortrefflich - aber sie überzeugen nur den, der sie versteht; - aber sie werden notwendig missverstanden, wenn man sich die von KANT vorausgesetzten Grundbegriffe nicht vollkommen richtig, nicht vollkommen wie er selbst, bestimmt; — aber für diese richtigen Bestimmungen hat KANT nicht gesorgt, denn diese Grundbegriffe enthalten andere allgemeinere Begriffe in sich als Merkmale, und folglich können die einen nicht eher gehörig entwickelt werden, bis die andern entwickelt sind. Diese Forderung erneuert sich; die allgemeinern enthalten noch allgemeinere als Merkmale, die noch höhern wieder höhere u. s. f.; folglich müssen wir immer weiter heraufsteigen, bis wir den allerhöchsten Gattungsbegriff erreicht haben, nebst einem ihm zugehörigen [246] Prädikate, mit welchem verbunden er einen allgemeinen Satz bildet. Dieser Satz (Beitr. S. 356) kann entweder gar nicht oder er muß richtig gedacht werden, weil die Merkmale der Begriffe bei ihm nicht - als durch andere Sätze bestimmt — vorausgesetzt, sondern erst durch ihn selbst bestimmt gesetzt werden. Er ist nur ein Einziger, denn nur Eine Gattung kann die höchste sein. Er muß unmittelbare Evidenz haben; und diese erhalten durch ihn alle ihm untergeordneten Sätze, inwiefern sie von ihm bestimmt werden; nach der Regel, was von der Gattung gilt, gilt auch von allen Arten (Beitr. S. 279). Inwiefern hingegen die unter-

geordneten Sätze dem Gattungsmerkmale ihre spezifischen Unterschiede hinzufügen, müssen sie ebenso unmittelbar durch sich selbst einleuchten; "dasjenige, was sie zu diesem Merkmale hinzuthun, ist unmittelbar aus dem besondern Bewußstsein, welches sie ankündigen, geschöpft und insofern von allem Räsonnement unabhängig" (Beitr. S. 283). Beim Unterordnen kommt es vor allen Dingen darauf an, daß man keine nächsten Arten überspringe, sonst wird der erste Grundsatz völlig unnütz (S. 361), weil es an den nötigen Mittelbegriffen fehlen würde, wenn man streitige Sätze durch ihn bestimmen wollte. Vom Grundsatze erhält die Wissenschaft unmittelbar nur ihre Form: ihre Materialien aber nur insofern durch ihn, als er dazu dient, fremde Materialien auszuschließen und die noch fehlenden aufzusuchen, welche nie in ihm selbst enthalten sein und also auch nie durch ihn selbst geliefert werden können (S. 117). Es würde eine lächerliche Einbildung sein, wenn man annehmen wollte, dafs eine ganze Wissenschaft in ihrem ersten Grundsatze wie eine Iliade in einer Nussschale eingewickelt liege, und dass man nur den ersten Grundsatz zu besitzen brauche, um die ganze Wissenschaft in seiner Gewalt zu haben. Im Gegenteil wird man den ersten Grundsatz nur dann erst in dieser Eigenschaft kennen, wenn man den ganzen Inhalt der Wissenschaft wenigstens nach seinen wesentlichen Bestandteilen kennt" (S. 116).

## Erster problematischer Entwurf der Wissenslehre.

Engisstein Ende August 1798.

[Text nach SW XII, 38-57.]

Ich — was bedeutet das Wort? Ein Sich-Sein-Ich-Vorstellen. Die Erklärung läuft im Zirkel. Ein Ich — das ist wieder ein Sich-Sein-Ich-Vorstellen. Der Zirkel läuft immer weiter in sich zurück. Eine Vorstellung soll die andre vorstellen; aber Vorstellung weist endlich auf ein Vorgestelltes hin, das nicht wieder Vorstellung von noch einem andern sei. Irgend ein andres also setzt endlich der Begriff Ich voraus, welches von sich selbst vorgestellt wird.

Geben wir also einem Stein Vorstellung seiner selbst; ist nun der Stein und die Vorstellung von diesem Stein zusammen ein Ich? Ist der Stein zugleich ein Sich selbst denkendes Wesen, so muß er als solches Sich setzen; er muß sein eignes Bewußtsein vorstellen. Also eine neue Thätigkeit in ihm, die doch wohl auch zu seinem Wesen gehört; die also, wenn er Sich vorstellen soll, wieder ein neues Setzen erfordert, das dann abermals durch eine höhere Thätigkeit gesetzt werden muß. Und so ins Unendliche.

Gerade als ins Unendliche gehend muß die Reihe anerkannt werden, so ist in dem Gesetzten das höchste Setzen mitenthalten.

Also der Stein setzt sich: — als Sich — als Ein Sich — als Sich — als ein Stein setzend — setzendes — setzend! Die Thätigkeit des Setzens, die Denkkraft denkt sich, die Denkkraft, als einen Stein! —

Das Andre, welches Andre es auch sei, wird nie mit dem Denken seiner selbst eins und dasselbe werden können. (Man fühle die Kraft des Wortes ein Andres.) Der Begriff Ich setzt zwar etwas Andres voraus, womit jene Thätigkeit vereinigt sei, aber in der Vereinigung selbst muß es doch noch als Nicht-Ich von ihm unterschieden werden. — Für sich allein kann indes der Begriff des Ich nicht bestehn. Soll er von dem bestimmten mit ihm verbundenen Andern unterschieden werden, und doch noch Sinn behalten, so wird er insofern mit einem neuen Andern vereinigt gedacht, und indem man dies bemerkt [39] und wieder in der neuen Vereinigung ihn unterscheiden will, ist er wieder mit einem Dritten, (oder mit jenem Ersten) vereinigt. Er stützt sich also auf ein mannigfaltiges Nicht-Ich; jedes einzelne Bestimmte wird ihm zufällig durch die

übrigen. (Wenn also ich mich setze, so muß ich in mir Mancherlei setzen, das nicht zu mir gehört, mancherlei Gefühle und Vorstellungen, an deren Stelle ich in andrer Lage andre bekommen haben würde, von denen iede, wenn sie fehlte, durch die übrigen ersetzt werden könnte.)

Wir haben jetzt im Ich unterschieden: 1. mehrere Vereinigungen der Reflexion mit mehrern Andern (von diesen Andern ist nur als Vereinigten mit der Reflexion die Rede); 2. das Setzen dieser Vereinigungen; 3. das Gleichsetzen jenes Setzens oder jener Reflexion mit dem Einen Vereinigten. Dazu wird erfordert: a) daß jene Vereinigungen als mehrere gesetzt werden; b) daß Ein Vereinigtes jeder von jenen Vereinigungen zufällig gesetzt (in jeder derselben von den andern Vereinigten unterschieden) werde, so daß es in den übrigen enthalten ist; c) daß eine Reflexion auf jene Vereinigungen und auf das Eine Vereinigte gesetzt werde; d) daß dieselbe als Eins mit dem Letztern gedacht werde. 4. Das Setzen und Gleichsetzen der höhern Reflexion auf und mit der untern; 5. das Setzen der unendlichen Reihe höherer Reflexionen.

In dem: Sich-Setzen ist das Sich zugleich 1. das Setzen und 2. eine Vereinigung mit mehreren andern. (Man könnte fragen, ob diese andern nicht auch Vorstellungen sein könnten? So wäre die Vereinigung mit diesen Vorstellungen oder Bildern eben das Vorstellen selbst. Aber die besonderen Bestimmungen derselben wären doch dem Ich fremdartig, also etwas Andres in ihm und dieses Andre soll eben durch die Vereinigung erst in dasselbe gebracht, der Reinheit der Begriffe wegen aber dennoch von ihm unterschieden werden. Doch über den Idealismus s. die Widerlegung Schelling's.) Aber das mit den Andern Vereinigen ist wieder nicht das Setzen selbst. Für sich selbst ist es gar nichts; nur insofern es, mit den Übrigen verbunden, von jedem einzeln unterschieden, denselben zufällig gesetzt werden kann, mag man es Tendenz zur Vereinigung nennen. (Nicht Gegenstreben, das aus aller Vereinigung heraus [40] will; denn das wäre ja eben etwas für sich allein; eine Thätigkeit, die ohne das Andre wirklich etwas — was denn wohl? thun würde, und nur von demselben gehemmt wird, - sinnloser Gedanke!) Diese Tendenz vereinigt sich mit mehreren Andern; die mehreren Vereinigungen sind aber nicht etwa soviel bestimmte Kräfte, mit bestimmten Dingen zusammen zu gehen; die wären etwas Fremdes im Ich; sondern es ist eine gleichartige Thätigkeit, der aber, weil sie ein mehreres Thun in sich fast, Intensität zugeschrieben werden muß, wenn man das ein Thun nennen darf, was ebenso gut Leiden heißen könnte, da es nichts ausdrückt als die Möglichkeit im Ich, mit einem mannigfaltigen Nicht-Ich verbunden zu sein.

Die mehreren Vereinigungen sollen gesetzt werden. Entstünden daraus ebensoviel abgesonderte Vorstellungen, so hätten wir mehrere Vorstellende. Aber das Ich ist nur Eine Thätigkeit; Ein Thätiges thut auch nur Eins; die mehrern Vorstellungen sind Ein Gesetztes. Dennoch soll die Bestimmtheit derselben sich keineswegs verwirren; das Ich ist mit Mehrern vereint, es soll sich setzen, wie es ist, also die Mehrern müssen nicht in einander fließen. Indem wir beide Betrachtungen anstellen, denken wir es zugleich als Eins und als Mehreres; als Eins, in-

sofern wir das Gesetzte der Reflexion als ihr Produkt zueignen, als Vieles, sofern wir das Mannigfaltige, welches sie behandelte, darin wiederfinden wollen. Vielheit in Einheit ist *Größe*. Abstrahieren wir vom Mannigfaltigen, vom Stoff, so wird die Größe *leere Form*; denn ein Produkt der bloßen Reflexion ist ein nichtiger Gedanke. Denken wir den Stoff, als das darin Enthaltene hinein, so wird die Form davon gefüllt; denn sie ist nicht weiter, als sie gerade sein mußte; wir denken nichts mehr hinzu, das Mannigfaltige ist also durch nichts getrennt, hat darin Kontinuität; ist nicht *in* einander, aber *an* einander.

Ein Teil von jenem Sich, — die Vereinigungen, sind num gesetzt worden; der nächste ist die Reflexion darauf, diese muß jenen identisch gesetzt werden. Aber identisch den besondern, dem Ich fremden Bestimmungen derselben? Das wäre nicht möglich und wäre nicht wahr. Dem Einen Vereinigten demnach. Aber dieses ist nur durch und in den Vereinigungen; soll es allein gesetzt werden, so kann dies nur insofern geschehen, als ihm die andern, mehrern Vereinigten, jedes durch die übrigen zufällig gesetzt werden. Nach der bisherigen An-[41] sicht ist es in allen, also keins ist ihm zufällig; wir setzten es nur so, weil wir es aus einem nach dem andern herausdachten. Wir dachten es als übergehend aus einem ins andre; es muß aber auch wirklich so sein. Bestimmter: die verschiedenen Gefühle (Vorstellungen von den Vereinigungen) hatten wir bisher als Eine Vorstellung angesehen; aber die Gefühlten sollen von der Tendenz zur Vereinigung unterschieden, diese dem einen Gefühlten vermittelst des andern zufällig gesetzt, also auch die Gefühlten von einander unterschieden werden. Eins dem Andern zufällig setzen heißt: Eins dem Andern verbunden und auch nicht verbunden setzen.

Bisher haben wir die Tendenz nur als verbunden mit allen angenommen; soll das Ich die Nicht-Verbindung hinzudichten? Und, da das Sich selbst Setzen, die Vorstellung des Ich eine notwendige, nicht abzuweisende Vorstellung ist, folglich diejenigen, welche ihr zum Grunde liegen (zur Erklärung ihrer Möglichkeit angenommen werden), auch notwendig sein müssen, — soll es jene Nichtverbindung durch eignen Zwang sich notwendig machen? Da wären die zwingende Kraft und das gezwungene Vorstellungsvermögen Zwei, und nicht Eins. Die zwingende Kraft wäre Nicht-Ich; und das Ich, welches nicht Sich, wie es ist, sondern den aufgezwungenen Trug hätte setzen müssen, würde in dieser Untersuchung des Trugs inne und hörte auf, Sich zu setzen, folglich ein Ich zu sein, folglich überhaupt zu sein. Beides, Verbindung und Nichtverbindung, muß also stattfinden. Aber Eins hebt das Andre auf; Eins soll sein, aber das Andre soll auch sein; so muß das Erste nicht mehr sein, aufhören, das Andre folgen; — das Ich also dauern. Wir können folglich nicht umhin, im Ich Succession anzunehmen, es in die Zeit zu setzen.

Die vereinigte Tendenz geht aus einer Vereinigung über in die andre. Dies Übergehn setzt die Reflexion; sie setzt also den vorhergehenden Moment noch im gegenwärtigen. Thäte sie dies nicht, so käme nicht nur kein Ich zu stande, sondern die Reflexion hörte mit jenem Moment auf, zu sein, und wenn wir im folgenden wieder von einer Reflexion

sprächen, so wäre es eine andre. So bewegt ein Körper sich fort noch nach dem Stoße; und Reflexion und Bewegung würden ewig dauern, brächten nicht Hindernisse sie zur Ruhe, aus keinem andern Grunde, als weil wir, um das, was wir einmal als dauernd ge[42]setzt haben, irgend verändert zu setzen, eines neuen Grundes bedürfen, fehlt uns aber derselbe, es beim ersten Setzen lassen müssen. (Aber der Widerstand dauert im stoßenden Körper fort, vielleicht auch so eine Reaktion in dem andern Vereinigten? Und da dieses Vereinigte zunächst der Körper ist, dieser aber sich nicht wie der stoßende Körper vom gestoßenen entfernen kann, also von der fortdauernden Reflexion immer affiziert wird, ist es da nicht leicht begreiflich, wenn dieser durch seinen abermaligen Widerstand in gewissen Zuständen z. B. im Schlaße, die Reflexion hemmt? Die Untersuchung, warum sich das Bild der Erinnerung vom Gefühl der Gegenwart unterscheide, warum es im Traume, in der Fieberphantasie ihm gleichzukommen scheine, mag auch hierher gehören.)

Aber damit nicht die Reflexion das vorhergehende Gefühl bloß mit und neben dem folgenden, sondern jenes in dieses übergegangen setze: so müssen beide von der Art sein, dass sie zu einander auf dem Wege einer ihnen gemeinschaftlichen Kontinuität übergehen können. (Kontinuität der Farben, Figuren; der Tonlinie, der Vokale, der Konsonanten, der Gerüche, der Empfindung in den Zungennerven, welche Hunger heifst, und eines gewissen Geschmacks, der Hitze und Kälte, der Empfindung des Stechens, Drückens, leisen Berührens u. s. w. Das Bittere würde sonst im folgenden Moment, in welchem das Rote sichtbar würde, fortdauernd gesetzt, aber nicht als übergegangen gesetzt werden und dergl.) Das Charakteristische solcher Gefühle, die in einer Kontinuität liegen, die also nicht in, sondern an einander oder in gewissen Entfernungen von einander gesetzt werden müssen, ist, daß sie einander ausschließen. Das Übergehen bezeichnet ein solches Ausschliessen; sonst wäre es Hinzukommen zu einem Bleibenden, und damit bekämen wir keine Zufälligkeit, die Sein und Aufhören fordert. Das fortdauernde Setzen also besteht nicht neben dem neuen Setzen, und da dieses die Notwendigkeit der sinnlichen Gegenwart mit sich führt, so findet jene setzende Thätigkeit Widerstand, wird also ein Streben; und ein Streben der Reflexion ist ein Wollen im allgemeinsten Sinne des Worts. Die Intension des Wollens richtet sich nach der Stärke des vorhergegangenen wirklichen Setzens im Verhältnis zum gegenwärtigen. (Am stärksten ist sie wohl, je leerer das gegenwärtige Setzen ist; Begierde aus Langerweile u. s. w. Oft - aber wann? — findet ein [43] Auf- und Abschwanken, ein Hin- und Herblicken auf Gegenwart und Zukunft statt.)

Das Setzen des Gegenwärtigen ist verbunden mit einem fortdauernden Vernichtetwerden, nicht Vernichtetsein des Vorhergehenden;\* jenes sei A, dieses B, so ist A = non B. Es ist ein einseitiges Entgensetzen,

<sup>\*</sup> Das Setzen des  $\mathcal B$  ist also immer noch dieselbe, es ist nicht aufgehoben, nur verringert, es hat verloren, ohne Zweifel nicht an Extension, denn die hatte es nicht, also an Intension.

die andre Seite desselben wird sich gleich zeigen. Jetzt ist dem Ich das eine Gefühl zufällig, das andre aber notwendig. Auch aus diesem muß es frei gemacht werden, durch Übergehn in ein drittes? Das hilft hier wenigstens nichts; denn alsdann wird ihm dieses notwendig. In das erste muß es zurückkehren, von welchem es schon getrennt war, und dessen Zufälligkeit in der Fortdauer der Reflexion ungeachtet der erneuerten Notwendigkeit aufbehalten bleibt. B tritt also wieder ein und vernichtet A, also  $B = non\ A$ . Aber die vorigen Handlungen dauern auch fort; das zweite Gefühl ist dem dritten, das erste dem zweiten entgegengesetzt; also das erste ist das Entgegengesetzte vom Entgegengesetzten; aber das zweite = non B, also das erste = non non B = B, denn es fällt mit dem jetzigen dritten zusammen. Das Entgegensetzen entstand im Wollen und dieses dauert mit ihm fort; wird aber jetzt befriedigt: Wollen und wirkliches Fühlen vereinigen sich im Genuss. Dauert der Genuss, so ermüdet er, denn indem jeder Moment der Dauer, sowie die Schwere den Fall beschleunigt, — die Erinnerung intensiv vervielfältigt, wird die erste Entgegensetzung, A = non B, mehr und mehr überwogen, das Wollen mit ihr, d. h. das Interesse an B. (Der Ehrgeiz nährt seinen Genuss durch den fortdauernden Anblick der Geringeren, denen er sich entgegensetzt; hörte dieser Anblick auf, so verschwände aller Genuss glänzender Güter vielleicht in einer Stunde.) — Da A aufgehört hat, so wird jetzt die Erinnerung an A ein Streben, welches aber, wenn B schon vorhin größere Intension hatte, jetzt, wofern nicht Veranlassungen hinzukommen, überwogen wird; es ist ein Entgegensetzen ohne Wollen.

[In jenen Entgegensetzungen wird das Erste durch das Zweite, das Zweite durch das Dritte vernichtet; — das Kennzeichen der Succession. Das Ich setzt also eine Reihe aufeinander fol-[44]gender Gefühle. Aber es sollte ein Übergehn, und zwar sein eigenes Durchgehn durch diese Succession setzen. Dazu bedarf es eines Übergehenden, das in diesem Wechsel dennoch dasselbe bleibe. Wir erkannten das Ich als Übergehendes dadurch, daße es kraft des Wollens und Entgegensetzens immer das Vorher ins Nachher hinübernahm. Das Ich ist ein Thun; soll es übergehn, so muß sein Thun übergehn; dieses übergehende, die Succession durchlaufende und durchdauernde Thun ist hier das Wollen. Dies muß also das Ich setzen; und, da das unter die notwendigen Handlungen gehört, welche die nicht abzuweisende Vorstellung Ich vorbereiten sollen, gezwungen sein, es zu setzen. Zwang im Ich ist Nicht-Ich, oder vielmehr eine Vereinigung mit demselben. Indem also das Ich will, vereinigt sich das Nicht-Ich dergestalt mit ihm, daß das Setzen dieser Vereinigung das Setzen eines Wollens, eines Strebens wird, und zwar jenes Strebens, von A zu B überzugehen, anstatt A, B zu setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dieser Stelle steht am Rande der Handschrift folgende Anmerkung: "Dieser Zwang kann auch schon in den *vorher* geforderten Vereinigungen des Nicht-Ich mit dem Ich enthalten gewesen sein. Es zeigt sich in der Folge, dafs dies sich wirklich so verhält. Die Forderung eines neuen Zwangs also findet hier gar nicht statt, und dafs in [] Eingeschlossene ist gänzlich ungegründet, obgleich vielleicht einzelne eingestreute Bemerkungen erwogen zu werden verdienen." [Anmerkung von G. HARTENSTEIN in SW.]

Die Vorstellung: Streben, enthält ein Übergehn, welches Widerstand findet und in dem Übergehn ist ein Von und ein Zu begriffen (ein einseitiges Entgegensetzen); im Widerstande das umgekehrte Von und Zu. Streben und Widerstand sind zugleich, und umfassen notwendig zwei oder mehrere sich aufhebende, also succedierende Momente. (Es ist Täuschung, nur einen Moment zu denken; es giebt keinen einen Moment, in dem eine Bewegung oder Veränderung anfinge. Veränderung umfafst Eins und ein Andres; jeder einfache Moment, den ihr herausreißt, hat seinen einfachen Zustand, und sofern ihr diesen allein betrachtet, habt ihr Ruhe und nichts weiter. Aber die Momente sind an einander, und das Jetzt, der erste Augenblick des Anfangens, ist die erste Kontinuität zweier Momente.)

Das Streben erfordert wenigstens zwei Momente, und der Widerstand zwei. Jene zwei und diese zwei sind zugleich, [45] und machen eine Ruhe durch entgegengesetzte Kräfte aus, die also auch eine gewisse

Dauer hat.

Der Zwang im Ich, dieses Übergehn — das des Strebens — zu setzen, ist dem Zwange, jenes - das des Widerstandes - zu setzen, entgegengesetzt. Beides hebt sich auf. Damit also nicht im Ich auch Ruhe entstehe, muß es zuerst gezwungen sein, Eins, dann das Andre zu setzen. Aber das giebt ein Hin- und Hergehn; der Widerstand muß zugleich sein mit dem Streben. Seine Richtung kann nicht zugleich sein mit der des Strebens; aber ein andrer Zwang, ein Gefühl also, das zu einer andern Zeit mit seiner Richtung verbunden ist, dessen Setzen also mit dem Setzen der letztern nur Eins ausmacht und auch in der Erinnerung es mit sich verbindet: dieses muß mit dem Übergehn des Strebens zugleich sein. Doch damit diesem Gefühle der Widerstand nicht zufällig gesetzt werde, muß er selbst sich gegenwärtig zeigen. Er kann das Übergehn zum Teil aufheben; denn es ist der Vermehrung und Verminderung fähig; es besteht in der Verknüpfung des Von und Zu; je verknüpfter, je näher beide sind, also, — da beide Zeitmomente sind, je schneller das Übergehn von Statten geht, desto vollkommener ist es. Von diesem schnelleren und langsameren Erfolg müssen also mehrere Erfahrungen vorhanden sein. Aber dazu gehört noch die Vorstellung des Zeitmaßes.

Das Ich, sofern es strebt, B zu setzen, indem A ist, soll gezwungen sein, den Übergang seines Strebens wirklich zu setzen, d. h. es soll das Übergehn, was es erstrebt, wirklich gewahr werden; A soll wirklich wieder B werden. Zugleich soll es ein Gefühl haben, das zu einer andern Zeit mit dem entgegengesetzten Übergehn verbunden ist. Das Zugleichsetzen beider Richtungen verwandelt also die Vorstellung des wirklich Gegenwärtigen in die eines Strebens. Mit diesem Setzen des Strebens ist noch das Streben des Ich selbst verbunden; vermöge der Einheit des Ich ist das eine Handlung, dauert also und erneuert sich auch als eine; das Ich also setzt ein Streben, indem es strebt. (Offenbar deutet die geforderte Verbindung des Strebens mit dem wirklichen Geschehn, welches dem Ich die Vorstellung davon gab, auf eine Wirksamkeit des Ich in der Sinnenwelt hin. Unsre geforderte Verbindung bestätigt die Erfahrung,

zur Erklärung der stabilierten Har-[46]monie; ob sie eine *prästabilierte*, oder ein *influxus physicus*, oder was sonst sei, darüber wird hier nichts behauptet.)

Die Succession des Strebens ging aus von dem Moment, wo das Ich A wahrnahm, und B zu setzen strebte. Welches soll der wahre Anfangspunkt des Strebens sein, A mit seinen besondern Bestimmungen oder das gehemmte Setzen des B? Ohne Zweifel das letztere. Das Ich strebte nach B, weil A dem Setzen des B hinderlich war; aber jedes andre non B<sup>1</sup> (nämlich in der gleichen Kontinuität) hätte die gleiche Wirkung gehabt. — In der Succession aber, die das Ich gezwungen setzt, ist eine Zweideutigkeit, weil jenes Beides in den Anfangspunkt fällt. Irgend ein non B aber läßt sich doch nicht vermeiden; denn durch etwas muß das fortdauernde Setzen des B gestört werden, damit ein Übergehn sich zeige. Jedes aber muß jener Succession zufällig sein. Das heißt: jedes muß mit ihr verbunden und nicht verbunden sein. Sie muß also mehreremale statthaben, mit verschiedenen non B.

Das Setzen des B ist jetzt ein zwiefaches Setzen, teils ein wirkliches, teils das verringerte aufstrebende, welches noch immer von der Erinnerung an A gehemmt wird. Das eine ist ein Gefühl, das andre ein Entgegengesetztes, ein bloßer Gedanke. (Alle bloße  $^2$  Gedanken sind Entgegengesetzte; die Wirklichkeit widerstrebt ihnen; sonst würden sie, — wie im Traume, — Realität haben.) Ein Gedanke wird also jetzt der Wirklichkeit gleich und mit ihm ein Streben nach derselben verbunden gesetzt. Die Wirklichkeit aber wird ihm, da sie oft fehlt, zufällig; der Widerstand beiden entgegengesetzt.]

Das Setzen des  $A = non \ B$  ist eine zusammengesetzte Handlung, sie begreift das Setzen der eignen Bestimmtheit des A und des Ausschließens desselben von B. Der letzte Teil der Handlung muß sehr viel größere Intension bekommen, als der erstre, wenn es viele  $non \ B$  giebt. Wird im Verhältniß dagegen das Hinzusetzen der besondern Bestimmungen nur unendlich schwach, so heißt ein solches Gesetztes ein allgemeiner Begriff, unter dem in jedem wirklichen Falle, wo die Bestimmungen durchs Gefühl also für diesmal stark genug sich aufdringen, subsumiert, geurteilt wird. (Wenn man sich besinnt, so findet man, daß bei jedem allgemeinen Begriff ein dunkles Setzen jener Bestimmungen wirklich stattfinde. Man [47] setzt ihn nicht als etwas Wirkliches, sondern als Eigenschaft, als Inhärenz, wobei doch wohl ein dunkles Substrat nicht fehlen darf.) Aus  $non \ B$ ,  $non \ C$ ,  $non \ D$  u. s. w. wird sich auf ähnliche Weise ein Allgemeinbegriff des der Wirklichkeit Entgegengesetzten bilden.

Ferner wird aus dem Wechsel der Gefühle, den Intensionen derselben, ihren Verbindungen, Erneuerung u. s. w. ein mannigfaltiger Gedankenwechsel im Vernunftwesen entstehen, der, weil bei weitem nicht alles in gleicher Intension gegenwärtig ist, weil die Gegenwart manches verdrängt, manches hervorruft, die Erzeugnisse der sogenannten Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> andre von B SW. — <sup>2</sup> Gedanke. (Blofse . . . .) SW.

bildungskraft in mannigfaltigen Gestalten darstellt, — da sonst alles Eine Masse der Erinnerung werden müßte. Mit allgemeinen Begriffen besonders wird sich oft ein Aufstreben derjenigen besondern Bestimmungen verbinden, die ihnen Haltbarkeit gaben, die ihre Intension verloren haben und jetzt nur an einer Reihe von Verknüpfungen sich langsam wieder hervorarbeiten. Dies heißt insbesondere *Nachdenken*. Dahin gehört auch ein Streben, einen neugebildeten Allgemeinbegriff auf eine Reihe successiv durchdachter (d. h. in successiven Intensionen gesetzter) besonderer Begriffe zu übertragen, — die Arbeit der meisten Philosophen.

Endlich — der Reflexion, die nur Eine Handlung ist, ist alles Gesetzte Eins, wenn es sich nicht durch Absonderung zerstückt hat. Die Masse der Bestrebungen, Erinnerungen und gegenwärtigen Gefühle ist, — wenn gleich in abwechselnden Intensionen, immer beisammen; was immer mit ihr vereinigt bleibt (der Leib), wird mit ihr als Eins angesehen; das Übrige, bald verbunden, bald nicht verbunden, wird ihr zufällig gesetzt. Als Eins verdient sie auch einen eignen Namen; — sie heiße Peter. Diesem Peter werden die besondern Bestimmungen, durch die er sich hindurchträgt, zufällig gesetzt; sind diese Bestimmungen unter allgemeine Begriffe gefaßt, so wird er unter dieselben subsumiert. Da heißt es bald: Peter will, bald: Peter denkt. Woran denkt er? Das muß unter das Denken subsumiert werden. Antwort: Peter denkt an Peter. Und im nächsten Augenblick, wofern nur die Frage vorherging: woran denkt Peter jetzt? — Peter denkt, daß er an Peter denkt. Hier haben wir das Ich.

Nicht anders ist es möglich, Reflexion auf Reflexion zu [48] setzen. Soll die Reflexion als ein Handeln von ihrem Behandelten, der untern Reflexion, unterschieden werden, so muß dieses ihr zufällig sein. (Ein Thun, wenn es gar nichts weiter sein soll, als dieses bestimmte Thun, fällt mit der Veränderung, die es bewirkt, zusammen. Aber das Reflektieren bewirkt gar nicht einmal eine Veränderung; es thut nur für sich, es macht sich ein Bild. Es ist also dieses Bild. Aber ein Bild unterscheidet sich gerade dadurch vom Abgebildeten, daß dieses Realität hat, jenes keine. Ein existierendes Bild, — eine Reflexion, die nur diese bestimmte Reflexion wäre, — das ist Unsinn.) Sie muß also mancherlei Anderes gedacht haben; der allgemeine Begriff des Reflektierens muß sich erzeugt haben, und an einen Träger der Bilder, die die Reflexion hervorbringt, angeheftet sein. Wie dies geschehe, ist gezeigt; und jetzt war das Geforderte als Subsumtion möglich. —

#### Anmerkungen zum ersten Entwurf der Wissenslehre.

Ich — da meine ich mich selber. Aber die Vorstellung wird, je weiter man sie verfolgt, um so dunkler, und wenn man alles Zufällige absondert, wenn man also bei dem dunkelen Schwanken zwischen allen möglichen Substraten sich selbst ertappt, wenn man bemerkt, wie man das Ich von einem zum andern hinüberschweben ließ, endlich zu einem völlig unbekannten Wesen, dessen einziger Charakter die Vorstellung seiner selbst ist. Nun zeigt sich der endlose Zirkel.

In jeder Periode unsers Lebens nämlich ist die Vorstellung Ich an diejenigen geheftet, die jedesmal die stärksten sind, die übrigen, welche dieselbe davon ausschließen könnten, wenn sie sich mit ihr verbänden, werden nicht bemerkt. So der Körper, den wir auf die Welt brachten, und von dem jetzt kein Teil mehr übrig ist. Und wenn wir ganz anders erzogen wären u. s. w., würden wir uns für dieselben halten? Auf diese Frage kann nur die Naturphilosophie antworten, die über den Streit von der Substantialität der Seele entscheiden muß. Dem Ich, dem Übergehenden ist es gleich, wo es den Kreis seiner Übergänge findet, und auf diese Weise könnte man alle Ich identisch setzen. (Naturphilosophie unterscheidet sich dadurch von der Wissenslehre, daß jene von einem Sein, dies von Be-[49]griffen ausgeht. Jene muß daher durch diese gegen die Einwürfe des Idealismus erst gesichert werden.)

Insofern der Begriff Ich auf ein ganz unbestimmtes Andre hindeutet, ist es einer der höchsten Allgemeinbegriffe, unter dem unzählige Wesen subsumiert werden können. So stellt das bisherige Räsonnement. den Begriff, nämlich als ein Ding, das sich selbst vorstellt. Das folgende verändert ihn wieder, indem es auch das Andre (das Ding) vom Ich ausschließt. Erst also ist identisch, was nachher geschieden wird, wie der Reflexion immer alles Eins ist, bis sich die Notwendigkeit zeigt, es zu sondern. Diese Notwendigkeit liegt hier im Unterschiede der Begriffe des Denkens und des Andern; doch dem Sein nach werden beide als verknüpft anerkannt.\* Die Notwendigkeit dieser Verknüpfung liegt im Begriffe, nämlich in dem des Sich-Denkens. Zwei Begriffe sind verschieden und doch unzertrennlich? - Nämlich durch eine Abstraktion ist der Begriff des Denkens zu stande gekommen, (welcher den innern und nicht durch die gegenwärtigen Empfindungen veranlafsten Gedankenwechsel bezeichnet); mit ihm durch Identität des Seins verbunden war ein Wollen, Empfinden, ein Leib u. s. w., welches zusammen, sofern das Denken ihm angehört, das Denkende ausmacht; durch Subsumtion des Denkenden unter das Denken entsteht das Sich-Denken oder das Ich. Hier ist erstlich mit dem Begriffe des Denkens überhaupt schon der des Gedachten verbunden, obgleich von ihm verschieden, weil zum Wechseln der Gedanken (zum Denken) doch Gedanken, Gedachte, erfordert werden. Aus einer und derselben Masse, der Gedankenfolge, hat eine Abstraktion die Form, das Denken (das Folgen, Wechseln\*\*), eine andre die Materie, das Gedachte, das der Wirklichkeit Entgegengesetzte oder Gleiche herausgehoben, [50] und zwei Allgemeinbegriffe, die nur aus einer gleichen Basis entspringen konnten, müssen wohl auf dieselbe, also auf einander

<sup>\*</sup> Kann man das wohl eine Verknüpfung dem Sein nach nennen, wo jedes Angeknüpfte zufällig ist, jede Verbindung nur kurze Zeit dauert? (Spätere Bemerkung am Rande der Handschrift.)

<sup>\*\*</sup> Gedankenfolge unterscheidet sich so vom Folgen der Gedanken: jene wird durch das bloße Vorstellen der Gedanken in ihrer einseitigen Entgegensetzung gedacht; dieses wird durch zwei Allgemeinbegriffe gesetzt, die sich schon vorher gebildet haben müssen und jetzt unter einander subsumiert werden, nämlich die der Succession und des Gedankens. Solche ans mehreren Allgemeinbegriffen zusammengesetzte Begriffe sind einer Auflösung in dieselben, einer Definition fähig.

zurückweisen und folglich zusammengehören, (besonders, wenn sich zwei Begriffe wie Form und Materie verhalten; denn da ist die erste Abstraktion allemal die, welche die Form bildet; das Übriggebliebene sammelt sich dann eben als Übriggebliebenes unter dem Begriff der Materie). Zweitens, durch die Subsumtion des Denkenden unter den Allgemeinbegriff des Gedachten wird jenes die bestimmte Materie, auf die die Form des Denkens zurückweist.

...Ist der Stein zugleich ein sich selbst denkendes Wesen, so muß er als solches sich setzen." (S. oben S. 96.) Denn man fühlt wohl, dass zum Stein eine Vorstellung vom Stein addieren nur eine Vorstellung von dem Andern, also nicht von sich selbst nachweisen hiefse. Oder wäre die Identität, welche das Sich-Selbst fordert, blofs eine Identität des Seins (der Substanz)? — Die authentische Auslegung des Datums (des Begriffs vom Ich) müssen wir ohne Zweifel von den Gebenden, von unsern Zuhörern fordern, die dann zuverlässig zu ihrem Sich vor allen Dingen ihr Selbstbewußtsein rechnen werden. Aber bei den höhern Thätigkeiten, beim Anerkennen der unendlichen Reihe möchten sie stutzen über das. was wir ihrem Datum anhängen, über diesen unerwarteten Zuwachs zu ihrem eigenen Ich; freilich für diesen Augenblick können sie ihn nicht abweisen und ableugnen, aber sie werden ihn zufällig nennen, weil sie, wenn sie von Sich sprechen, daran meistens nicht denken. Sie sind also auch ohne ihn Ich, aber keine vollständige Ich. — Das Ich wächst also auf diese Weise unendlich. Aber es wächst auch durch alle die andern Vorstellungen, die es aufnimmt und noch künftig aufnehmen wird. Denn seine Übergänge, die mit ihm durch synthetische Einheit des Begriffs verbunden sind, müssen wir doch wohl zu ihm selber zählen.

Alles dies Wachsen, mit dem zweiten auch das erstere, scheint daher der Wissenslehre im strengen Sinne nicht zuzugehören; es muß aber dessen Erwähnung geschehn, wie von allem Andern, das in besondern Wissenschaften weiter betrachtet werden soll. Unser jetziges Problem ist gelöst, da, wo das Denkende unter das Denken subsumiert wird.

<sup>[51] &</sup>quot;Das Andre, welches es auch sei" u. s. w. (S. oben S. 96.) Es findet sich nachher, daß dieses letzte Objekt der Vorstellung Ich die zusammenbleibende Masse der Erinnerungen, Bestrebungen und Gefühle (nebst dem Leibe), also die Materie des Gedankenwechsels ist. Diese Masse ist aber nie in gleichförmiger Intension gegenwärtig; doch durch die Entgegensetzungen, in die jeder Teil derselben schon gleich bei seinem Hinzukommen eintritt, ist sie durchgängig verknüpft. Daher durchlaufen wir, wenn wir nach Uns selbst fragen, ohne Schwierigkeit ihr Mannigfaltiges. — Die Masse wird, wie dort gefordert wurde, ausgeschlossen vom Ich; mein Mich-Selbst-Denken, mein Ich setze ich gewiß nicht als identisch mit meinen Empfindungen, Wahrnehmungen, mit meinem Frieren, Hungern u. s. w. Dieses finde ich mir zufällig; aber ebenso gewiß muß ich, um dem Mich-Denken einen Sinn zu geben, ihm

eine solche Empfindung, oder vielmehr den Wechsel aller unterlegen, als dasjenige, was in dem vorgestellten Mich enthalten ist.

"Mehrere Vereinigungen der Reflexion mit mehrern andern" (S. oben S. 97.) Vorhin hatten wir Reflexionen, mehrere über einander und die Identität schien an dem andern zu haften. Jetzt zeigte sich dieses als ein zufälliges wechselndes Mannigfaltiges, und die Reflexion steht hier als das Eine, woran sich dasselbe verbindet. — Nämlich damit aus der Reihe der Reflexionen nicht eben eine Reihe verschiedener Intelligenzen werde, die einander besehen, so wird, kraft des Begriffs vom Ich, zwar erstlich die Verschiedenheit der Reflexionen als Handlungen behauptet: denn es wäre widersprechend, denselben Akt zugleich als ein Vorstellen und als ein Vorgestelltes zu denken; zweitens aber die Identität aller als eines einzigen — Wesens, einer einzigen Kraft postuliert, die Erklärung dieser Involution aber der Wissenschaft aufgegeben. Dieses Eine wird nun über alles Mannigfaltige des Andern gleichsam fortgetragen und an jedes angeknüpft; da giebt jede Verknüpfung wieder eine einzelne Handlung und diese Handlungen müssen vermöge des gleichen Postulats wieder in Ein Handelndes zusammengefaßt werden. Handelnde wird hier durch zwei allgemeine Begriffe gedacht: Vereinigung mit dem Andern und Reflexion; und diese bezeichnen, weil sie nicht wesentlich zusammenge-[52]hören (nicht — nur auf einer Basis ruhen), zwei Vermögen im Ich. Beide Begriffe kombiniert geben das Empfinden.

"3." (S. oben S. 97.) — hieße kürzer: das Setzen des Empfindens. Dazu gehört a) das Setzen der Vereinigungen, b) der Reflexion, c) das Gleichsetzen beider. Für die Methode wird durch diese Abteilung nichts gewonnnen. Auch hätte die Methode schon früher gleich nach der Analyse des Begriffs Ich, nach der Darstellung der Zirkel in demselben, aufgesucht werden müssen; wenn überhaupt eine zu finden war.

"Der nächste ist die Reflexion darauf, diese muß jenen identisch gesetzt werden," (s. oben S. 98) — also zuvor gesetzt und abgesondert vom Reflektierten¹ gesetzt werden. (Und dies ist sehr wichtig, die genauere Auseinandersetzung weiter unten.) Hier paßst schon, was nachher vom Vereinigten gesagt wird. — "Aber identisch den besondern, dem Ich fremden Bestimmungen derselben? das wäre nicht möglich und wäre nicht wahr." (S, oben S. 98.) Hier muß Identität des Seins von der Identität oder auch der synthetischen Einheit des Begriffs wohl unterschieden werden. Jene wird allerdings im gemeinen Leben immer der Reflexion und den fremden Bestimmungen zugeschrieben, so oft das Individuum sich ins Auge faßt. Es betrachtet als Sich die ganze Reihe seiner Vergangenheit, und wenn es zugiebt, daß die Zusammen-

<sup>1</sup> vom Reflektieren SW.

fügung derselben zufällig gewesen sei, daß es schon Ich und dasselbe Ich war, längst vor dem gegenwärtigen Moment und dessen Bestimmungen, so geht es zurück und sucht, in so weiter Ferne es kann, den Anfangsbunkt der Reihe; bei diesem ward die Individualität bestimmt; alles Übrige hätte anders kommen können. (Aber der Anfangspunkt, welcher es auch sein mag, ist auf jeden Fall vergessen; was geht er dich jetzt noch an? Wie wenn man dich getäuscht, dir gesagt hätte, du seiest von andern als deinen wirklichen Eltern, wenn deine Meinung vom Ursprunge des Leibes und der Seele, welche du auch angenommen haben magst, dir selbst zweifelhaft ist, täuschest du dich darum über dein Individuum? Hältst du dich darum für einen andern, als du wirklich bist? - Diese Betrachtung möchte dienen, die Zufälligkeit der Individualität für die Persönlichkeit zu zeigen und deutlich zu machen, wie die Unterlage des Ich sich unter ihm verschiebe, wie allen [53] ihren einzelnen Teilen sich andere substituieren lassen.) Aber nicht blofs das gemeine Urteil verknüpft das Ich mit den Empfindungen dem Sein nach, der Idealist thut das Gleiche; denn die Welt geht ihm aus dem Ich hervor. Die Wissenslehre erinnert beide: daß Identität des Seins, wie alles Andre, doch nur eine unsrer Vorstellungen ist, daß also Identität des Seins ohne synthetische Einheit der Begriffe annehmen d. h. Gedanken zusammenfügen, die nicht durch sich selbst notwendig verknüpft sind, nichts weiter ist, als erklären, man habe diese Gedanken aus Gewohnheit oder Willkür verbunden; daß sich keine Vorstellung nachweisen lasse, die mit der vom Ich auch nur bisher immer verbunden gewesen sei (denn der Leib, den man etwa anführen möchte, ist nur ein allgemeiner Begriff, dessen besondre Bestimmungen mit Personen und Altern wechseln, und einem allgemeinen Begriff wird man doch kein Sein beilegen wollen); dass der Begriff Ich die Identität mit dem Andern zugleich fordert und ausschließt (darum muß das Andre eben mannigfaltig sein und wechseln); daß er hingegen die strengste Identität des unendlich vielfachen in ihm enthaltenen Objekts und Subjekts verlangt; dass er daher mehr ist, als blosse Vorstellung der Vorstellung von der Vorstellung u. s. w. eines Andern\*, indem alle diese Vorstellungen Eins sein sollen; dass eine Aufeinanderhäufung unendlich vieler absoluter Reflexionen\*\* nicht nur eine ganz willkürliche Hypothese sein, sondern auch unsere Überzeugung von der Einheit unsers Wesens Lügen strafen würde, weil es uns selbst als ein Aggregat ebenso vieler Grundkräfte darstellte, die durch eine unbekannte physische Notwendigkeit verbunden, aber dem Begriffe nach nicht Eins und Dasselbe wären. Die Wissenslehre selbst zeigt eine synthetische Einheit des Begriffs aller der Reflexionen, die das Ich ausmachen; nämlich vorausgesetzt, dass eine Reflexion den Wechsel der Empfindungen durchdauere, so muß auch die Bildung des allgemeinen Begriffs der Gedanken, des Denkens, die Notion des Den-

\* Eine Reihe von Intelligenzen.

<sup>\*\*</sup> Darauf kömmt die Behauptung der absoluten Spontaneität der höhern Reflexionspunkte hinaus; — mehrere absolut setzen, heifst doch wohl, jedes besonders, nicht im andern enthalten, als etwas für sich allein, etwas selbständig, nicht innerlich, sondern äußerlich mit dem andern verbunden setzen.

kenden, die Subsumtion desselben [54] unter den Begriff des Gedachten, und eine neue Subsumtion des so eben entstandenen Begriffs des Ansichselbstdenkenden unter denselben Begriff des Gedachten, — alles dies muß notwendig erfolgen und die Reflexion unendliche Male zu sich selbst zurückführen. Zu sich selbst: denn sie bildet jene allgemeinen Begriffe aus ihren eigenen Produkten, der Wechsel derselben ist der Begriff ihrer eigenen Dauer, und das Denkende, das, dem das Denken nur angehört, ist sie selbst als unbekanntes Etwas, das nicht bloß reflektiert, sondern sich auch mit anderem vereinigt.

"Wir dachten es als übergehend aus Einem ins Andre; es muss aber auch wirklich so sein." (S. oben S. 98.) — Wäre es nicht so, und wir, oder das Ich, welches sich als Ich setzt, dächten es doch so, so müßten mehrere höhere Reflexionen absolut angenommen werden, die das nicht succedierende Mannigsaltige eigenmächtig aus seiner Verbindung unter einander und mit der untern Reflexion gerissen hätten.

"Reflexion und Bewegung würde ewig dauern, brächten nicht Hindernisse sie zur Ruhe." (S. oben S. 99.) Aber die Logik sagt: cessante causa cessat effectus. Diese Regel, sofern sie als Axiom auftritt, setzt voraus, dass der Zustand, welcher vor der Wirkung voraus ging, der natürliche der bestehenden Dinge sei, dass in den letzteren eine Kraft wohne, die durch die hinzukommende Ursache zwar für diese Zeit aufgewogen, aber in ihrem Wesen keineswegs geschwächt oder verändert werde, und daher, sobald die Ursache weicht, alles wieder in den vorigen Stand setzt. Aber ohne diese Voraussetzung gilt ohne Zweifel der höhere Kanon: Veränderung erfordert eine neue Veränderung, und folglich eine neue Kausalität, um in den vorigen Zustand zurückzukehren. - Im vorliegenden Fall entscheiden schon die vorhergehenden Betrachtungen; es soll ein Ich zu stande kommen; und die Reflexion könnten wir hier nicht als identisch gelten lassen, wenn sie nicht als Handlung fortdauerte; denn beim Philosophieren besinnen wir uns, daß das Substanzielle, wie überhaupt, so hier die reflektierende Substanz, ein bloßes, an sich völlig unbestimmtes (besser als: unbekanntes) Noumen, d. h. Hinzugedachtes sei, und das hat für uns keine Realität (welche [55] nur den Empfindungen und Erinnerungen zukommt), folglich kann daran auch keine Identität befestigt werden.

"Das fortdauernde Setzen besteht nicht neben dem neuen Setzen" u. s. w. und "das Setzen des Gegenwärtigen ist verbunden mit einem fortdauernden Vernichtetwerden des Vorhergehenden; das Letztere ist nicht aufgehoben, nur verringert, ohne Zweifel nicht an Extension, denn die hatte es nicht, also an Intension." (S. oben S. 99.)

Über die Intension im Ich folgende Bemerkungen. Der Begriff des Ich fordert ein Setzen, das vom Gesetzten soll unterschieden werden; dem das Letztere zufällig sein soll. Nun ist dem Setzen allemal ein Gesetztes verbunden; aus dieser Verbindung das bloße Thun, das bloße Setzen herausreifsen, den allgemeinen Begriff des Setzens denken, heifst, wenn es nicht sinnlos sein soll, das Setzen in unendlich höheren Graden denken, als das Gesetzte; und da bei keinem wirklichen Setzen das Setzen einen höhern Grad haben kann, als das Gesetzte, — denn es hat sein ganzes Wesen nur in und durch das Gesetzte, - so muß dieses unendliche Übergewicht des Setzens über das Gesetzte aus vielen verschiedenen Setzungen, die nur das Setzen als Handlung gemein hatten, zusammengekommen sein.\* Folglich kann das Vernunftwesen, welches sich als Ich setzt, den dazu nötigen Allgemeinbegriff des Setzens nur dadurch erhalten, daß es unendlich viele Setzungen, aber in denselben die Gesetzten in unendlich geringeren Graden denkt. Es denkt aber dieses Setzen als sein Setzen; folglich findet es in sich, und sind in ihm unendlich viele Setzungen. Folglich müssen wir uns die Thätigkeit des Ich unendlich vielfach geteilt, unendlich viele Grade in sich fassend, seine Intension unendlich vielfach denken. Das ist der strenge Beweis, daß wir die Thätig-[56]keit des Ich intensiv, und zwar aus unzählbaren Graden bestehend denken müssen. Er trifft sowohl das Vermögen der Vereinigung, als das eigentliche Reflexionsvermögen; denn jene Setzungen müssen äussere sein, also beide Vermögen beschäftigen; weil sie vor dem allgemeinen Begriff, bei welchem das Vermögen der Vereinigung unbeschäftigt ist, vorher gehen, dieselben erst hervorbringen sollen. (Die Intension beider Vermögen ist in einem Setzen oft verschieden. Von dem ersten hängt die Stärke des sinnlichen Eindrucks, vom zweiten die der Aufmerksamkeit ab. Man kann einen schwachen Ton, eine schwache Farbe sehr genau, das Gegenteil sehr wenig bemerken.)

Nun könnte es scheinen, als müßten wegen der Identität des Ich alle Grade seiner Intension immer beschäftigt sein, damit nicht zuzeiten nur die Hälfte oder drei Vierteile von ihm wachten und die übrigen schliefen. Aber das höbe die Identität gerade auf; denn das Ich würde dadurch zum Aggregat seiner Grade. Über die Verbindung dieser Grade nur die Bemerkung, daß die vis inertiae in ihrer Intension der des Ich analog ist. Keiner von jenen Graden ist ein für einen gewissen äußeren Eindruck bestimmtes besonderes Vermögen, sonst hätten wir wieder ein Aggregat von mehrern Absoluten; folglich muß es möglich sein, daß mehrere Grade oder alle sich auf einen Eindruck richten; und zwar alle zugleich; denn schlösse einer den andern aus, so wäre gar keine Intension, sondern das Ich ein extensives Ganze. Jedes Gefühl kann also stark oder schwach sein. Aber welchen Grad es auch habe, das folgende Gefühl soll das erste ausschließen, obgleich nicht aufheben. Das heißt

<sup>\*</sup> Man könnte auch hier wieder eine Spontaneität in uns annehmen wollen, die sich selbst diesen unendlich höheren Grad gäbe, erdichtete; ein eigentlich so zu nennendes Abstraktionsvermögen, das aus einem oder wenigen Gesetzten das Setzen abzöge, und abgesondert hinstellte, in einer ihm eigenmächtig erteilten Klarheit und Intension. Dieser qualitas occulta könnte man erstlich vorhalten, dafs sie eine völlig willkürliche Hypothese, ein blofses Ruhekissen des trägen Nachdenkens sei; sie aber zu widerlegen bleibt wohl nichts, als die, dadurch verletzte, Einheit unsers Wissens, die Identität des Ich.

also nicht, ihm eine gewisse Quantität der Intension rauben, weder nach arithmetischem Verhältnis, — dann könnten schwache Gefühle von starken ganz hinweggenommen, also aufgehoben werden; - noch nach geometrischen; dann würde ein zwiefaches Setzen mit einander friedlich fortdauern; dass eins dem andern Abbruch gethan habe, wäre nun nicht mehr bemerkbar, also keine Succession, kein Übergehen. Folglich bleibt, soviel wir hier Grund haben anzunehmen, — physiologische Ursachen des Gegenteils sind dadurch nicht für unmöglich erklärt, — dem Setzen seine Intension ganz, aber das Gesetzte kann nicht zu stande kommen. und darin besteht das Streben, Wollen. (Das Gesetzte kommt ohne Zweifel zum Teil [57] zu stande, wenigstens manchmal, wenn auch nicht immer; denn es sollen sich ja Vorgestellte, als Nicht-Wirkliche, kennbar Folglich ist ein Setzen, das nach noch größerer Intension strebt, ein Setzen und Streben zugleich.) Aber bei der Verstärkung des gegenwärtigen Gefühls durch lange Dauer nimmt die verhältnismäfsige Intension des ersten immer ab. So hebt lange Gefangenschaft auch den Wunsch nach Freiheit auf. Hingegen bei vielem Wechsel der jetzigen Empfindungen, die also ihre Intension unter einander aufwägen. erhebt sich leicht eine frühere Begierde. So das Heimweh bei denen, die in der Fremde zwecklos in unbestimmten Beschäftigungen leben, oder bei denen das gegenwärtige Setzen leer ist; dahingegen die, welche angestrengt einen Plan verfolgen, davon frei sein werden.

"Die Intension des Wollens richtet sich nach der Stärke des vorhergehenden wirklichen Setzens im Verhältnis zum gegenwärtigen." (S. oben S. 99.) Das erste wirkliche Setzen wird nur teilweise in ein Streben verwandelt. Aus einem starken Setzen kann ein starkes Streben werden, weil viel zu hemmen da ist. Ist aber das Hemmende nicht stark genug, so wird das Streben auch nicht stark, aber die wirkliche Vorstellung bleibt soviel lebhafter. (Ein solches schwaches Streben wird sich dennoch als Begierde stark äußern, weil kein Gegengewicht es hindert, den Willen zu bestimmen.) Zu bemerken ist folgendes: das erste Gefühl weicht nur darum und insofern dem andern, als dieses sinnliche Notwendigkeit mit sich führt. Folglich wird das nicht gelten für die Beschleunigung, die das zweite Setzen aus der Dauer schöpfen sollte; denn inwiefern diese Beschleunigung auf der Erinnerung beruht, steht ihr, wenn wir für beide Gefühle die Zeiten gleich, und das letzte etwa nur erst halb verflossen annehmen, die schon stärkere Intension des ersten entgegen. Dennoch leidet jene Beschleunigung nichts, nur ist sie nicht ganz Beschleunigung eines Setzens, sondern großenteils eines Strebens.

### III.

# AUS DEM JAHRE 1800.

 Zur Kritik der Ichvorstellung. — 2. Über den Unterschied von Kant'schem und Fichte'schem Idealismus. — 3. Über das Bedürfnis der Sittenlehre und Religion in ihrem Verhältnis zur Philosophie.

|  |   |   | 7 |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   | 4 |
|  |   |   | 1 |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • | 1 |
|  |   |   |   |
|  |   |   | 1 |
|  |   |   | 1 |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | Í |

#### Zur Kritik der Ichvorstellung.

[Text nach HR 247-250.]

Lilienthal, Ende Mai 1800.

#### Einwurf.

....[247]. "Ein Sein ohne alle Qualitäten ist das Objektive im Ich — Ich bin! — Als Eins mit diesem Sein wird gedacht [248] ein Denken dieses Seins — Ich bin Ich! Dies hat gar keine Schwierigkeit. Eine Intelligenz, deren Akt gar nicht zum Bewufstsein kommt und gerade darum auch keinen Zweifel erregen kann, weil er nicht vermifst wird, denkt unmittelbar ein Sein, — sie denkt auch ein Denken dieses Seins; — beide sind, nach einem allgemeinen Kanon, Ein Gesetztes in Einem Setzenden. Dies letztere braucht gar nicht bewiesen zu werden; wo nicht besondere Umstände eintreten, versteht es sich von selbst. Und die Materialien, das Sein und das Denken dieses Seins, bedürfen ebenfalls keiner Einführung durch Schlüsse; sie sind in dem Datum: Ich unmittelbar gegeben."

"Ich bin unmittelbar Ich. Du und Er — Ihr seid durch Euer Kommen und Gehen fern genug aus mir hinausgesetzt. Wir werden

einander nicht verwechseln!"

War denn, im Vergleich mit der glücklichen Leichtigkeit dieser Erklärung, alle wissenschaftliche Forschung vergebliche, ja täuschende Mühe?

Was war, was schien wenigstens, durch sie gewonnen?

Es wurde dadurch nachgewiesen — Ein — Denkendes, das unter andern — ihm allesamt zufälligen — Gegenständen seines Denkens auch an Sich Selbst dachte: — ein Vermögen, an Sich Selbst zu denken, dem folglich unter unendlich vielen Akten des Denkens auch der gegenwärtige im allgemeinen Begriffe und durch Vermittelung dieses von ganz anderen Gedanken abgezogenen — nachher erst über seinen Ursprung hinaus erweiterten — Begriffs schon mit beigelegt war.

Es war nachgewiesen, wie ein Denken — im mehr und mehr geläuterten allgemeinen Begriffe — und wie ein Sein, dem dieses Denken eigen sei, — nicht als angeborene Vorstellungen, sondern als angebildete, aus der ganzen Vergangenheit hervorgezogene Begriffe, sich in die Einheit der gegenwärtigen Empfindungen zu einem unmittelbaren Selbstgefühl und Selbstdenken hinein- und zusammenweben.

Dieses war im Zusammenhange mit den Grundlinien der gesamten

Erfahrungen dargestellt.

Doch bloßer größerer Gewinn entscheidet nichts.

Räsonnement — freilich auch nicht, wenn die Vorstel-[249]lung Ich ein angeborener versteckter Widerspruch sein sollte. Wem so etwas einfallen könnte, dem wäre durch nichts zu helfen, als etwa dadurch, daß er durch Selbstbeobachtung sich deutlich zu machen suchte, ob das Ich, ihm selber in ihm selber, in den deduzierten Angeln der Erfahrung wirklich hänge oder nicht hänge. Der versteckte Widerspruch in der Vorstellung Ich, wie der Einwurf sie nennt, ist dieser.

Das Sein und das Denken dieses Seins sollten dasselbe sein. Nun ist auch das Denken; oder: das Denken hat ein Sein. Folglich ist das gedachte Sein eben dieses Sein des Denkens, oder: das Denken denkt sein eignes, — des Denkens — Sein; — so will es auch der Begriff des Ich. Da aber das Denken in actu nicht selbst durch diesen Akt gedacht werden kann — so wird sich die Intelligenz, von deren Manier, Sich zu denken, hier die Rede ist, auch nicht vorstellen wollen, das Denken dächte sein Sein in der Qualität als sein, des Denkens, Sein, — denn in dieser Qualität liegt der Akt des Denkens 1 selbst darin.

Nun sollte das die einzige Qualität des Seins sein (damit man nämlich das Nicht-Ich umgehen könne). Fällt sie weg, so kömmt ein ganz nacktes Sein heraus — die Intelligenz denkt also das Denken des allgemeinen Begriffs Sein, — also irgend eines Seins, — doch wohl kein Ich! —

Auch so ist der Einwurf noch nicht ganz auf seine Absurdität zurückgeführt. Das Sein des Denkens ist die Wirklichkeit des Denkens, — das wirkliche Denken, der Akt des Denkens. Der ist es eben, der nicht gedacht werden kann. — Also, die Intelligenz denkt ein Denken, das gerade dasjenige denkt, was es gar nicht denken kann — sie denkt Unsinn.

Vorstellung ist in allem ihrem wirklichen oder eingebildeten Gegenstande gleich, nur sein Sein hat sie nicht. Sie ist aber auch, hat also ein anderes Sein. Vorstellung von mir selbst, ist auch; ist auch eben dadurch Vorstellung, daß sie von ihrem Vorgestellten das Sein abstreift und liegen läßt — also das Sein von mir, dem Vorstellenden, ist schlechterdings nicht das Sein von mir, dem Vorgestellten. — Oder die Begriffe verlieren allen Sinn in der allgemeinen Verwirrung. Ich also bin doppelt. Das Bild — ist; — das Abgebildete ist auch: — wäre dieses ist und jenes ist dasselbe: so hieße es: das Bild ist das Abgebildete. Dann ist das [250] Bild nicht mehr Bild und das Abgebildete nicht mehr abgebildet.

Aber ich bin auch derselbe. Das Sein der Vorstellung — das Vorstellen, ist das einfachste, was wir denken können, Ein Akt, — den wir nicht zerspalten können. Aber das Sein des vorgestellten Ich soll nicht dasselbe sein und doch auch dasselbe, — also es soll doppelt sein, — zusammengesetzt sein aus Ich und Nicht Ich — eine dynamische Einheit beider; — und ich bin doppelt, indem ich zugleich einfach bin und auch doppelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> der Denkens HR.

# Über den Unterschied von KANT'schem und FICHTE'schem Idealismus.

[Text nach HR 247.]

Vegesak.

#### KANT'scher Idealismus.

[247] Das Empfundene ist nicht die Form der Objekte. Doch ist das Objekt der Anschauung sowohl als des Denkens geformt. Folglich ist das Objekt nur zum Teil durch Empfindungen gegeben; zum Teil aber Resultat der Synthesis, durch welche die Einbildungskraft die Elemente der Empfindung in die unserm Sinn eigenen Formen des Raumes und der Zeit und in die dem Verstande eigenen Kategorieen zusammenfaßt. Als Bestätigung stimmt hiermit zusammen, daß die Formen der Anschauung notwendige, nicht wegzudenkende Vorstellungen und die Formen des Verstandes notwendige und allgemeine Urteile sind. Auf die Weise zerfällt unsere ganze Erfahrung und Erkenntnis in den Teil, der von uns, und in den, der nicht von uns kommt. Da aber der letztere sich schlechterdings nicht mehr theoretisch auffassen läßt, so wird er uns ein ganz unbekanntes Ding an sich.

Eben dieses unbekannte Ding oder die Welt dieser Dinge wird nun auch das Asyl für unsere Freiheit, weil dahin das Gesetz der Kausalität nicht mehr reicht.

#### FICHTE'scher Idealismus.

Das Unbekannte, nach Absonderung aller Form als Stoff übrig geblieben, ist gar nicht mehr Vorstellung, wir wissen also nichts davon und sprechen hier nur von unserer eigenen Erdichtung. Sofern in jenen Formen etwas von uns vorgestellt wird, ist es ganz unser und unsern geistigen Gesetzen unterworfen.

# Über das Bedürfnis der Sittenlehre und Religion in ihrem Verhältnis zur Philosophie.

Vorlesungen, gehalten im Museum zu Bremen 1800.

[Text nach HR 260-275.]

#### Erste Vorlesung.

#### Einleitung.

.... [260] Wir leben in einem Zeitalter, welches sich rühmt, ein gebildetes zu sein. Was heißt Bildung? Soviel als Veredelung? Und ist ein gebildetes Zeitalter ein solches, in welchem die Menschen ein schöneres, würdevolleres Leben führen, in welchem sie vor ihrem eigenen Urteile besser bestehen als in den früheren Perioden der Dauer unserer Gattung? Einen solchen Ruhm unserer jetzigen Sinnesart und Lebensweise zu-[261] zuerkennen, in solcher Bedeutung unsere heutigen öffentlichen und Privat-Verhältnisse über die älteren zu erheben, möchten wohl nicht bloss die Greise verweigern, welche in die Fröhlichkeit ihrer Jugendjahre sich zurücksehnen, sondern auch die unbefangenen Kenner und die weisesten Beurteiler der Geschichte und ihrer mancherlei Erscheinungen von steigender sowohl, als sinkender menschlicher Vortrefflichkeit. Ausgebildet aber hat sich die Kunstkraft, versucht hat sich die Industrie, vervielfältigt sind die Erfindungen, ein großer Markt ist eröffnet, auf welchem feilgeboten werden nicht nur die Bequemlichkeiten des körperlichen, sondern auch die Genießungen des geistigen Lebens; nicht nur die Geräte der Hand, sondern auch die Werkzeuge des Verstandes; nicht nur Namen, sondern auch Worte, Wendungen, Formeln, Systeme, nach dem Belieben eines jeden. Hervorgebildet sind alle die mancherlei möglichen Sinnesarten, zu welchen der Mensch sich erbeben und sich verlieren kann; neben einander aufgestellt sind die Muster des Betrugs und der Treue, der Arglist und der Güte, der Aufopferung und des Egoismus, - hier brüstet sich die Kunst, dort das Wissen, da der Zweifel, und wieder dort die Gewalt und der Raub, und die Pracht und der leere Schmuck der Namen, der Titel und Bänder!

Was Wunder, wenn so bunten Sitten eine beinahe gleich bunte Sittenlehre entspricht? Die Begriffe richten sich nach den Sachen und die Worte nach den Gewöhnungen. Was in den Gemütern ist, das findet auch Sprache, das ründet und glättet seinen Ausdruck, das lernt die schwächern Menschen umher für sich einnehmen, und sie zur Nachahmung auffordern.

Dem jungen Manne, der in der Welt nach Bildung sucht, wird es nicht an Menschen, noch weniger an Büchern fehlen, die sich ihm zur

Führung darbieten.

Er wird sich anfangs freuen über den Reichtum guter Gelegenheiten. Und indem er sie alle zugleich zu benutzen strebt, wird es ihm vielleicht lange Zeit entgehen, welche Gegensätze, wie viel Widerstreitendes in allem dem liegt, was sich mit gleich empfehlender Miene sein Zutrauen verschafft. Ich habe Personen gekannt, welche mit gleicher Empfänglichkeit und gleich hingegebener Liebe sich mit Goethe und JACOBI und FICHTE, mit neuester Philosophie und mit theolo-[262]gischer Gelehrsamkeit beschäftigten, ohne zu merken, wo eins das andere stöfst, ohne Furcht, durch das eine verdorben zu werden für das andere, und was die Hauptsache ist, ohne Besorgnis, wie sie am Ende sich selbst wiederfinden würden nach so vielfachem Rütteln an ihrer eignen Gemütsart.

Wer hingegen in sich selbst einen Keim von Charakter hat, der wird einer andern, ebenso schlimmen Einwirkung unseres bunt ausgebildeten Zeitalters entgegen gehen. Indem seine Natur sich sträubt gegen die Biegung, indem er sich unbehaglich angeregt fühlt von dem, was ihm zu hoch und zu fein ist, wird er sehr gern die Widersprüche unserer heutigen Kultur auffassen, um dadurch bei sich einen allgemeinen Zweifel an dem Wert aller Bildung zu rechtfertigen, und entweder seiner Trägheit zu allem Höherem das Wort reden, oder seinen Eigenheiten freien Spielraum geben, die doch in seinen Augen ebenso gut sein dürften, als die Eigenheiten aller übrigen Menschen.

Die Beispiele hierzu sind noch häufiger als jene. Giebt es doch Leute genug, welche meinen, alles zu thun, was man nur verlangen könne, wenn sie ihr Brotgeschäft, und was damit zusammenhängt, gehörig besorgen, und nach gethaner Arbeit sich so vergnügen, daß der Geldum-

lauf und die Gewerbe dabei profitieren.

In der That, diese Gleichgültigkeit gegen die Übel, unter denen die Menschheit leidet, diese Tötung der feineren Gefühle, diese freiwillige Beschränkung des geistigen Blicks, dies Haften an dem Irdischen und Zeitlichen findet einige Entschuldigung darin, dass die Lehren von dem Überirdischen und Nicht-Zeitlichen so widersprechend lauten, daß die Feinfühlenden, die Gebildeten einander so oft und so leicht beleidigen, dass die Ratgeber, welche den Übeln der Menschen Hilfe anboten, in so rauhem Kontrast mit unseren traurigsten Erfahrungen stehen.

Aber, mag die Engherzigkeit, mag die Gleichgültigkeit gegen das Schöne und Gute noch so natürlich entstanden sein, mag ihr die gegenwärtige politische und die litterärische Lage noch so sehr entsprechen: der Keim der menschlichen Natur ist dennoch in seiner Tiefe ein anderer, - und er ist in seinem Wesen unveränderlich. Zudem rede ich hier vor jungen [263] Männern, welche vom Rost der Zeit noch wenig angegriffen sein können.

Und so ziemt es sich denn, vorauszusetzen, daß in Ihnen, m. H., noch kein unüberwindliches Mißstrauen gewurzelt ist gegen das, was im allgemeinen Bildung heißt, — und was die Hauptsache ist, daß Sie nicht bloß die mannigfaltige Fähigkeit zu den unzähligen verschiedenen Arten der bessern sowohl als der schlimmern Ausbildung in sich tragen — sondern auch das Bedürfnis fühlen, dies Schlimmere und jenes Bessere zu scheiden, zu sondern, zu sichten: daß Sie endlich auch der edelsten aller Fähigkeiten nicht ermangeln, derjenigen nämlich, durch welche der Mensch sich selbst den Maßstab des Guten an das Schlimmere giebt, — ohne welchen Maßstab niemals ein Begriff von 'Güte, niemals ein Zug von Achtung für die Pflicht und von Bewunderung für die Tugend in menschliche Seelen gekommen wäre.

Wir alle werden erfüllt von unwillkürlichem Beifall, wenn eine That der mutigen Anstrengung für Recht und Billigkeit und Menschenwohl herdurchbricht durch die Gewebe des Eigennutzes und durch die Ränke der Feigheit. Wir alle werden ermuntert, die Spur einer solchen That aufzusuchen, und wie von ihr angeführt, vorzudringen zu gleichem Lobe und zu gleicher Wirkung.

Denn wir haben kein Wohlgefallen daran, uns über dem müßigen Genuß zu betreffen, es fühlt jeder, daß in Augenblicken der gemeinen Lust ihm der innere Zuschauer im Wege ist! Aber die Selbstbeschauung ist uns unvermeidlich, und das eigne Zeugnis muß sehr künstlich bestochen sein, um sich zur feilen Selbstschmeichelei zu erniedrigen.

Nur das ist zu bedauern, daß dies unser inneres Zeugnis immer nur gelegentlich vernommen wird, daß es von Natur keine zusammenhängende Sprache redet, daß die einzelnen Laute, welche es ausstößt, meistens zu spät, meistens nach geschehener That ertönen. Vorher wirkt ein blinder Trieb, oder, von den Umständen aufgeregt, eine Begierde, eine Leidenschaft, ja wir selbst, so scheint es zuzeiten, wir selbst sind dieser Trieb, wir selbst sind ganz Begierde, ganz Leidenschaft — und doch kommt wieder eine andere Zeit, wo uns der Trieb als etwas ganz Fremdes erscheint, das gar nicht zu uns gehöre, wo wir die Begierde einen Rausch, die Leidenschaft eine Krankheit [264] nennen und uns nicht wenig bedauern, daß so etwas uns zustoßen und anstecken, aus unserer wahren Persönlichkeit uns herauswälzen konnte.

So will der Mensch sich selbst nicht wieder erkennen! Im Augenblick der Leidenschaft hieß die Vernunft eine fremde Störerin; bei vernünftiger Besinnung wollen wir es nicht wissen, daß die Leidenschaft unserem wahren Selbst zugehöre. Es scheint also, wir sind aus heterogenen Bruchstücken zusammengesetzt, und unsre wahre Gestalt ist ein Traum!

Wer möchte diesen Gedanken ertragen? — Und gleichwohl müssen wir es, so lange wie wir uns nehmen, wie wir sind! Soll hingegen eine echte, feste Persönlichkeit in uns aufgehen, ein Charakter überdies, der unsres eignen stetigen Beifalls gewiß sei, so müssen wir eine neue Schöpfung beginnen, wir müssen uns neu erzeugen, durch unseren Entschluß, wir müssen uns machen — es muß jeder sich setzen, nicht wie er sich findet, sondern wie er sich fordert.

In diesen Ausdrücken werden mehrere von Ihnen, m. H., die Kraftsprache sowohl unserer Religionslehre als unserer bessern Philosopheme wieder erkennen. In der That sind es diese und ähnliche Ausdrücke, worein ganz verschiedene Personen ganz verschiedener Zeiten das nämliche tiefe und mächtige Gefühl ergossen haben, es sei unmöglich, daß der Mensch zu sich selbst komme, er wallfahrte denn mit rein gehorsamem Sinne zu dem heiligen Tempel der Pflicht, hier aber werde er antreffen und umfassen sein eignes, wahrstes Wesen und mit demselben Ruhe finden und festen heitern Frieden.

Dieser Lehre gemäß ist das höchste Gesetz, die höchste Weisheit und das höchste Gut nur Ein und derselbe Gedanke. Der Weise ist Herr seiner selbst, und es mangelt ihm nichts. In ihm durchdringt sich Gehorsam und Herrschaft, Entsagung und Befriedigung.

Aber wo ist dieser Weise? Wer ist dieser Weise? Wer wird es sein, wer kann es werden? Wer vermag das höchste Gesetz zu erfüllen

und das höchste Gut zu erwerben?

Dies sind die kleinmütigen Fragen, welche das kaum gehobene Gemüt wieder zurückzuwerfen pflegen und allen Eindruck jener erhabenen Lehre zu verlöschen lieben. Denn wer so fragt, der hat nicht eben die Absicht, Belehrung zu suchen über die Natur des menschlichen Geistes. Man könnte [265] solchen Fragern keinen schlimmern Gefallen thun, als wenn man sie beim Wort nähme, und sie zwingen wollte, mit einzugehen in die Tiefen der Metaphysik und der Psychologie, um dort die Grenze der menschlichen Kraft, wovon sie so gern in allgemeinen Ausdrücken reden, einmal wirklich mit ausmessen zu helfen. Das ist viel zu unbequem, in der That so unbequem und schwer, dafs schon zur Unternehmung, vollends zur Fortsetzung ein gewisser Grad von sittlicher Kraft erfordert wird, der sich nicht mehr durch kleinliche Zweifel zurückscheuchen läßt.

Aber keine Regel des Handelns anerkennen zu wollen, deren Ausführbarkeit nicht bewährt ist, dies ist die Art der Menschen. Das sieht man beim Schlendrian aller Art.

Das erste, was uns dabei einfallen muß, ist: daß die Anfänge der meisten Künste Wagstücke waren, so die Anfänge der Arzeneikunst, Staatskunst, Kriegskunst, und daß man zu nichts gekommen wäre, wenn man nichts hätte versuchen wollen.

Wenn die Rede von physischen Übeln ist, dann fühlt jedermann, wie thöricht es wäre, immer unter demselben Drucke leiden zu wollen, in denselben halben und falschen Maßregeln des bisher Üblichen zu verharren, da vielleicht ein mutiger Versuch geholfen und auf allen Fall das Übel wenig verschlimmert hätte. Aber moralische Verkehrtheiten erträgt man leichter; um ihretwillen greift man nicht gern in einmal angenommene Gewohnheiten. Als ob der moralische Tadel weniger streng und beharrlich wäre wie die Forderung des physischen Bedürfnisses!

Ich übergehe hier die Untersuchung über die Freiheit des Willens, — welche zuweilen so sonderbar behandelt und verstanden wird, daß es scheint, die Menschen seien sich überall ihres Wollens nicht bewußt, und harrten auf den Ausspruch der Philosophen, ob er ihnen ihr eignes

Wollen gestatten oder abschlagen, und noch obendrein ihr moralisches

Gefühl legitimieren oder konfiszieren werde.

Aber dem Kleinmut gegenüber steht der Übermut. Ist jener schwach, so ist es dieser nicht minder. Das ist es, was man denen zugeben muß, welche nicht handeln wollen, ohne die Möglichkeit der Ausführung vor sich zu sehen. Es ist unleugbar: bloß auß Geratewohl hin wird der Vernünftige [266] seine Thätigkeit nie ausströmen lassen. Wer da handelt, der will etwas vollbringen; wer wirkt, will etwas wirken. In einen bloß gewagten Versuch legt man keine besondere Energie, am wenigsten die Energie des ganzen Lebens und unserer ganzen Kraft. Uns auß völlig Ungewisse hin einer angestrengten Wirksamkeit zu widmen, dazu würde uns keine Triebfeder, und auch selbst die moralische nicht, treiben können.

Hier nun ist der wichtige Punkt des Zusammenhangs zwischen

Moral und Religion,

Von jeher suchten alle Völker ihren Mut in dem Glauben. Ohne diese Zuversicht gab es kein festes Prinzip einer anhaltenden Thätigkeit.

Aber von jeher auch hat die Religion den Menschen einen solchen Mut leihen müssen, wie sie eben dessen bedurften. Erst wollten sie handeln, dann meistenteils erst wurde ein solcher Glaube erreicht, wie er zu einem solchen Wollen und einem solchen Handeln sich schickte.

Diese Wandelbarkeit der religiösen mit der sittlichen oder unsittlichen Gesinnung verrät sich auch in den Systemen der Philosophen

SPINOZA — FICHTE — PLATO — auch EPICUR.

Was wird die Religion, — was die Sittenlehre — bei solcher gegenseitigen Abhängigkeit? Kann sie ihr frommen? Ist unsre Überzeugung von dem Dasein der Gottheit und der Würde dessen, was sein soll, so gleichartig? — Bei den besten der Menschen findet sich indessen nur eine Verbindung von beiden.

Einige Betrachtungen und Notizen hierüber werden den Gegenstand der nächsten Vorträge ausmachen. Bis dahin — gedenken wir des ursprünglichen Beifalls und Mißfallens in uns selber, jenes einzig festen Punktes, welcher von spekulativen Zweifeln ebenso unbewegt, so unberührt bleibt, wie von allem Wechsel der Laune, Neigungen, Begierden und

Leidenschaften.

#### Zweite Vorlesung.

Leben ist Bewegung, aber die Bewegung darf nicht ein atemloses Laufen sein. Thätigkeit und Ruhe müssen wechseln.

Genötigt ist der Mensch zum Handeln schon durch seine Bedürfnisse. Bewogen wird der edle Mensch zum Handeln [267] durch seinen Kunstsinn und durch sein sittliches Gefühl. Aber die Natur des Menschen ist nicht so bedürftig, und der Kunstsinn und selbst das sittliche Streben soll nicht so treibend wirken, daß die ganze Kraft verbraucht würde, daß die Ruhe um ihre Stunden, die Besinnung um ihre Muße käme. Denn verlöre sich der Mensch ganz und gar ins Handeln, verwickelte er sich ganz in die Maßregeln seiner Thätigkeit, so würde er endlich sich selbst nicht mehr kennen. Nun wäre es zwar das Höchste, zugleich innerlich zu ruhen und äußerlich zu handeln, und ganz ohne innere

Ruhe kann auch wirklich niemand nach einem festen Plane wirken. Aber gänzlich beide zu verbinden, ist wieder nicht möglich, weil der Mensch sich nach den Umständen richten, folglich ihnen seine Aufmerksamkeit successiv hingeben muß. Und dadurch wird er selbst unaufhörlich in seinem Innern modifiziert, und bedarf bestimmter Zeiten des ruhigen Nachdenkens und der Sammlung, um sich innerlich gleichsam wieder herzustellen, wo nicht sich zu verbessern und sich zu heben.

In solchen Zeiten der Rückkehr zu sich selbst sieht nun der Mensch nicht bloß sich, sondern auch die Welt umher; er schaut auf beides mit prüfendem Blick, mit der ihm eignen Kraft, der Censor zu sein sowohl seiner selbst als der Welt. — Wohl dem sittlichen Menschen, welcher in solcher Zeit sich selbst mit Beifall betrachten kann! Aber auch wohl dem religiösen Menschen, der nicht zum Mißfallen, zum Widerwillen, zum Ekel an der Welt sich berechtigt glaubt, weil er vielleicht durch einzelne widrige Züge dazu hingerissen wird! Wohl dem zufriedenen Manne, den die reine, unverdorbene und im wesentlichen unverderbliche Natur alsdann mit heiterem Glauben an die Gottheit erfüllt. Er allein wird wahrhaft ruhen, und gestärkt durch die Ruhe sich auß neue zum Handeln erheben. Dem Mißmutigen, dem Tadler, dem Zweifler werden zwar auch nicht die Motive, — es wird ihnen aber die Heiterkeit, die gesunde Kraft fehlen, welche nur das befriedigte Gemüt in seine Laufbahn mitbringt.

Hier haben wir bei einander, was uns über das Bedürfnis der Sittenlehre sowohl als der Religion aufklären kann. Jene muß uns im Handeln bestimmt haben, von ihren Antrieben müssen unsere Entschlüsse ausgegangen sein, wenn wir bei ruhiger Rückkehr zu uns selbst unseres eignen Beifalls wert sein, [268] wenn wir Frieden gleichsam in unserem

eignen Hause empfinden wollen.

Aber die Religion muß uns den Blick auf die Welt erheitern, in deren Mitte wir uns finden; sie muß uns hüten, daß wir uns selbst mit unserem guten Willen nicht für Fremdlinge in einer feindlichen Gegend halten.

Fragen wir uns nun, ob denn die Religion keinen Einflus auf unser Handeln habe? Da dasselbe durch die Prinzipien der Sittenlehre gänzlich bestimmt zu sein scheint, so ist auch darauf leicht zu antworten. Nämlich die Sittenlehre bestimmt zunächst nur unsern Willen, und zeigt uns nur im allgemeinen, welches die würdigen Zwecke eines vernünftigen Lebens, welches die großen Aufgaben der Menschheit sind. Aber sie flößt uns nicht die Hoffnung des Gelingens ein; sie überläßt uns dem Zweifel, ob nicht eine übermächtige Naturgewalt uns zerstörend entgegenwirke, ob nicht die Bemühung edler Menschen vergeblich, und ihre Begeisterung Unverstand sei, ob der gute Wille nicht zur Thorheit werde, sobald er aus der Tiefe unserer Brust hervortritt an das offene Tageslicht und in das Gewühl der menschlichen Strebungen? Hier nun bedürfen wir im kleinen der Klugkeit, im großen der Religion.

Die Klugheit prüft im einzelnen die Umstände, und forscht nach, ob es eben jetzt Zeit sei zum Handeln. Wo nicht, so heißt sie uns warten auf bessere Gelegenheit. Diese Klugheit muß erweitert werden

durch Menschenbeobachtung und Naturkenntnis.

Aber der Gesichtskreis der Klugheit ist beschränkt. Ein erhabenes Vertrauen muß ihn erweitern, das auf die Zeichen der uns befreundeten Natur sich stützt, und nun so wenig wanken darf als eine einmal geschlossene Freundschaft.

Die Erinnerung an die Freundschaft giebt mir die schönste Gelegenheit der Rückkehr zum Anfange, um den Kreis meiner heutigen Betrachtung zu schließen. — Was ist uns der Freund? Ist er bloß ein Gehilfe, auf den wir zählen im Handeln? Oder ist er eine Quelle unseres innigen Wohlseins, unserer Freude, in der Ruhe eine Erhebung und Stärkung unseres eignen Gefühls vom Guten und Schönen? das freilich schon vorhanden sein muß, um jetzt dieser Belebung fähig zu werden; denn erst müssen wir den Freund verdienen, um dann [269] in seinem Besitze glücklich sein zu können. So muß erst das Herz sich veredeln, ehe der Geist nur den Gedanken der Gottheit zu erreichen vermag.

Schwerlich ist irgend etwas unter den menschlichen Dingen der Religion so nahe zu vergleichen, als eben die Freundschaft. Beiden können wir uns nur hingeben in der Musse, beide fordern ein reines, lauteres Gefühl, frei von Eigenliebe, frei von Übermut, beide ruhen auf Treu und Glauben, sie verlangen Zutrauen, Hingebung, Anschließung. Keine von beiden läßt sich darauf ein, der theoretischen Zweifelsucht eine apodiktische Beweisart entgegen zu setzen. Sie wollen gefühlt und alsdann für immer ergriffen sein. Wer durch die leere Möglichkeit, man könnte sich doch irren! von ihm abgeschreckt wird, ist ihrer nicht wert. Sie gehen aus von einer Zuversicht, welche ebensowohl begründet ist, als die, mit der wir die Realität einer geordneten Welt außer uns überhaupt voraussetzen. Sie lohnen durch eine Zuversicht, welche uns selbst der Güte unseres Willens erst froh werden läßt, indem sie derselben eine gelingende Wirksamkeit versprechen. Lassen wir nie von der Traulichkeit der Freundschaft! nie von der Feier der Religion! Und geben wir auch der Freundschaft ihre Feierstunden und der Religion ihre Traulichkeit.

### Dritte Vorlesung.

Wir haben es uns schon gesagt: die Sittenlehre gilt dem Handeln, die Religion der Ruhe. Nicht die Stimme des Gewissens bedarf einer Verstärkung (sie soll wenigstens stark genug für sich sein), aber die Klugheit bedarf einer Erhebung ihres Gesichtspunktes und einer Ergänzung ihrer beschränkten Aussicht durch dasjenige Vertrauen, welches, der einmal geschlossenen Freundschaft vergleichbar, sich fest anlehnt an die in der Natur waltende Vorsehung. Dies Vertrauen hütet uns vor verwirrenden Zweifeln, es ist die heilsame Kraft, welche uns stärkt in den Zeiten des Ausruhens, auf daß wir, von neuem hervortretend zum Handeln, uns rein sittlich bestimmen können in unserem Wollen, in der Wahl unserer Zwecke und alsdann die Mittel wählen können nach den Vorschriften der Klugheit, die aus Kenntnis und Urteilskraft hervorgeht.

[270] Wie aber, wenn jemand umgekehrt sich eine Sittenlehre bilden wollte für die Zeiten der Ruhe, und eine Religion fürs Handeln? Was heißt Ruhen? Ohne Zweifel ein solcher Zustand, worin wir

nichts wollen, sondern bloß empfinden.

Denn Wollen ist schon Bewegung, von welcher die äußere That

nur die Fortpflanzung ist.

Eine Sittenlehre für das Ruhen also würde unmittelbar unser Wollen gar nicht zensieren, sie würde es weder tadeln noch billigen. Sie hätte zunächst mit den Empfindungen zu thun. Sollte sie uns nun empfinden lehren? Das hat keinen Sinn, denn wir empfinden von selbst und ohne unser Zuthun, es hilft nichts, uns hier meistern zu wollen. — Aber die Empfindungen pflegen es umzukehren, sie pflegen wohl eine Sittenlehre zu erzeugen, welche als ihre Dienerin Lust herbei schaffe und Unlust abwehre. So kommen die Genußlehren zu stande, welche teils das Gemüt mit angenehmen Bildern zu erfüllen und die Sorgen zu zerstreuen suchen, teils Vorschriften geben, wie man handeln, und folglich, was man wollen müsse, — um der Mittel des Wohlseins mächtig zu werden. Hier ist die Empfindung das erste und das Wollen das letzte, wovon diese Art von Sittenlehre redete.

Dazu gehört eine Religion, deren Prinzip Sorglosigkeit ist — Götter,

die aber um die Menschen sich gar nicht bekümmern.

Der Mensch muß mit seinen Empfindungen sehr beschäftigt sein, um sich solchen Lehren zu überlassen; die thätigen und kräftigeren

haben nicht Zeit dazu, für sie giebt es keine Genusslehre.

Aber dagegen giebt es für diese kräftigen Naturen wohl eine Religion, die nur aufs Handeln eingerichtet ist. Eine Sittenlehre brauchen sie gar nicht, denn sie thun immer geradezu, was sie wollen. Dies ihr Wollen ist ihnen das allererste, so sehr das Erste, dass auch die Zensur demselben nicht Rede abgewinnen kann. Wie nun wird ihre Religion beschaffen sein? Natürlich so, dass sie ihnen Beistand leiste! Sie thun, was sie wollen, - so werden sie auch glauben, was sie wollen! - denn zum Prüfen und Forschen haben sie nicht Zeit. Sie werden sich eine Gottheit setzen, welche die mächtigste ist von allen und die Herrscherin sowohl [271] der sinnlichen als der unsinnlichen Kräfte; vor allen aber eine ihnen gewogene Gottheit. Also entweder eine Gottheit für ihr Haus, ihre Familie, ihr Land, ihr Volk oder vielleicht auch eine Gottheit bloß für sie - ihr Glück! Dies ihr Glück werden sie dann auch verehrt wissen wollen von andern, in dieser Verehrung, um diesen Altar werden sie die Menschen vereinigen wollen. Sie werden die Kunst erfinden, einen heiligen Schein um diese Gottheit zu verbreiten, und für die minder kräftigen, minder erfinderischen Menschen wird daraus eine Religion der Furcht und des Schreckens entstehen, indem sie den übernatürlichen Beistand, den jene ebenso gerne vorgeben als glauben, in den gelingenden Unternehmungen derselben zu erkennen sich einbilden. Aberglaube, der sich hieran haftet, - Versuche, den Willen der Gottheit zu erfahren, zu erbitten, zu versöhnen, bei einiger Aufklärung — Religionsspötterei, Priesterschaft, — Ablafs, — Betäubung des sittlichen Gefühls, - sowie der theoretischen Denkkraft. Allgemeine Leidenschaftlichkeit, eitler, durchaus irdischer Sinn.

Einer solchen Religion der Mächtigen nicht unähnlich sind verschiedene Philosopheme, welche von den Mächtigen im Reiche der Begriffe herrühren.

Auch diese wollen zuweilen kräftiger, als sie sind, denken, sie

wollen nicht warten auf das, was die Untersuchung etwa finden möchte, sondern sie setzen ein Höchstes im Reiche der Begriffe, von welchem das übrige sich herleiten lasse, so daß alles ganz leicht aus einander folge, im Grunde aber doch auch in einander bleibe, und eigentlich nicht folge, sondern beharre und noch eins und dasselbe sei wie zu Anfang. — Doch dies führt zu weit.

Ich überlasse es Ihnen, m. H., über eine solche Herrschaft in selbst gemachten Begriffen zu denken, wie es Ihnen gut däucht. Ich meinesteils habe keinen Sinn dafür. Ganz anders ist es mit der Herrschaft über diejenigen Begriffe, deren wir bedürfen, um über unsere wirkliche Welt mit uns selbst ins Reine zu kommen. Durch diese Herrschaft ordnet man seine Gedanken und stellt das an den rechten Platz, was zuvor uns den Kopf verwirrt und das Gemüt beunruhigt.

So habe ich in diesen Stunden unsre Vorstellung über Sittenlehre und Religion zu ordnen gesucht, freilich nur im allgemeinen, — da die Stelle streng wissenschaftlicher Unter-[272]suchung niemals durch popu-

läre Darstellungen vertreten werden kann.

Viele streben nach der Herrschaft unter den Begriffen und schwerlich darf sich gleichwohl jemand rühmen, sie erreicht zu haben. Denn selbst was die Mathematiker davon besitzen, ist der Form nach unvollkommen. Es gleicht gewissermaßen unserer Herrschaft über unsern Leib, dessen Glieder wir zwar bewegen, aber ohne zu wissen wie.

Das unsinnliche Reich kämpft nicht mit Waffen gegen uns, aber

mit Dunkelheiten.

Gleichwohl ist jede wirkliche Eroberung, die wir hier machen, höchst belehrend und fruchtbar.

Und man darf wohl sagen, über der Herrschaft im Reiche der Begriffe giebt es nur noch eine, welche höher ist als sie, — nämlich die Herrschaft über uns selbst.

#### Vierte Vorlesung.

Über die Sittlichkeit der Religion scheinen wir vergessen zu haben, dass von praktischer Philosophie die Rede sein sollte.

Sittlichkeit und Religion sind Gesinnungen. Sie sind nicht Kenntnis einer Reihe von Lehrsätzen, nicht Routine in der Praxis nach einem Kodex, — sondern Gemütsverfassungen.

Aber was ist Philosophie? und kann das Philosophie heißen, was

bisher vorgetragen ist?

Wir haben uns bisher nur gleichsam erinnert an gewisse Gesinnungen, die in uns schon vorhanden sein müssen, wir haben uns vergegenwärtigt den Nachdruck, womit das Gewissen pflegt zu reden, wir haben aufgemerkt auf das uns längst fühlbar gewordene Bedürfnis einer heitern Ansicht der Welt, wie nur die Religion sie geben kann. Wir haben nun gefragt, was wohl daraus werden würde, wenn wir die Religion und Sittenlehre ihre Plätze tauschen ließen, wenn wir, anstatt den Willen, der zum Handeln vorzudringen im Begriff ist, einer sittlichen Zensur zu unterwerfen, — vielmehr für die Bequemlichkeit unserer Ruhestunden eine Lehre des Wohllebens entwürfen; wenn wir, anstatt in der religiösen

Betrachtung das Erquickende der Muße und der Abspannung von Geschäften zu suchen, vielmehr unsern Begierden, und unsern [273] willkürlichen Zwecken einen berauschenden Glauben zugesellen wollten, um die aufsteigenden Zweifel niederzuschlagen und eine taumelnde Verwegenheit zu erkünsteln.

Wenn diese Betrachtungen etwas vermocht haben, um von einer falschen Ansicht der Moral und Religion (zu der wir gleichwohl in einzelnen Augenblicken unseres Lebens leicht hingeneigt werden könnten) zurückzuhalten und dagegen den wahren und eigentümlichen Wert einer jeden von beiden mehr fühlbar zu machen: so war es gleichwohl nicht eine deutliche Entwickelung der einzelnen Begriffe, noch die Kraft der Beweise, welche hier gewirkt hat, sondern nur eine vielleicht mehr oder minder gelungene Aufregung dunkler Gefühle, wie sie sich in jedem nur etwas empfänglichen Gemüte leicht erzeugen, wenn die Wahrheit oder etwas der Wahrheit Ähnliches nicht ganz unglücklich dargestellt wird. Solche Aufregungen nun sind gar sehr der Umstimmung unterworfen.

Die Zeit und das Leben führen so mannigfaltige und so gewaltige Eindrücke herbei — es scheint so manches unseres guten Willens zu spotten und unsere heitere Naturansicht zu widerlegen, es zwingt uns so manches Bedürfnis zurück in die Nähe der Genußlehre, ja so manches blinde Glück oder Unglück begünstigt den Glauben an jenes Wort des Unmuts: dem Narrenkönige gehört die Welt! — daß, um helles Licht in dies Dunkel zu bringen, es ganz anderer Anstrengungen bedarf,

als unserer bisherigen.

Philosophie ist das, was jene Aufregung befestigt, und die ent-

gegengesetzten teils schwächt, teils unmöglich macht.

Im Philosophieren ist das Gemüt in beständiger, aber absichtlicher Spannung. Es wirkt mit eigner Kraft gegen sich selbst so ausdrücklich, daß eine Ausarbeitung und Übung gewonnen wird, welche die Stelle vieler Schicksale und Erfahrungen vertritt.

Die Phantasie des Philosophen versetzt sich in andere Zeiten, andere Träume, andere Welten, durchsucht das Reich der Möglichkeiten, bis sie anstößt an seine Grenzen: Das, was nicht sein kann, und das, was nicht sein soll! Zurückprallend gleichsam von diesen zweien Felsen, gewinnt nun der Geist bestimmte Richtungen für seine Gedanken und Entschließungen, mit diesen durchschneidet er das Leben, zwar [274] angefochten, doch nicht so leicht mehr besiegt von der Wirklichkeit.

Demjenigen, den Sie nicht nachdrücklicher reden hören, nicht bestimmter und fester handeln sehen, als seine Naturanlage, sein Temperament es außerdem mit sich gebracht hätten, diesem dürfen Sie dreist sagen, er habe sich gewiß nie im Ernst mit der Philosophie beschäftigt.

Vielleicht fragen Sie, ob der Philosoph auch richtiger, wahrer, besser reden und handeln werde?

Wer kann das vorhersehen? Die Philosophen sind Menschen, und Philosophie befestigt die, welche sie treiben, zuweilen im Irrtum statt in der Wahrheit. Vielleicht aber darf man sagen, daß selbst der entschiedene Irrtum besser ist, als das unstete Schwanken gewöhnlicher Menschen. Charaktervoller gewiß! Aber auch darum besser, weil ein durchgeführter Irrtum sich am Ende verrät, sich selbst der Kritik in die Hände liefert.

— Wer mit lauterem Herzen philosophiert, der bleibt immer empfänglich für eine solche Kritik und fähig, dadurch zurecht geführt zu werden.

Die religiösen Vorstellungsarten zu untersuchen, ist die Sache der theoretischen Philosophie oder der Metaphysik. Abwendung des Irrtums ist hier Hauptsache. Zu dreiste Behauptungen in Rücksicht auf Religion werden hier ihrer Unhaltbarkeit überwiesen, und die Religion selbst bleibt Sache des Glaubens und des Herzens.

Was die Metaphysik wissen kann, das bezieht sich teils auf die Erklärung der Möglichkeit aller Erkenntnis, teils auf Erklärung der Natur, teils auf die Grundlegung zu den mathematischen Wissenschaften. Hauptsächlich aber ist die Beschäftigung mit der Spekulation eine unschätzbare Gymnastik des Geistes, welche weiter hin für alles andere Denken uns zu statten kommt.

Unsere sittlichen Angelegenheiten, in und außer uns, zu ordnen, dies ist der schöne Beruf der praktischen Philosophie. Sie ist zwar nicht so thöricht, den Menschen durch Beweise ihrer ersten Gründe einen Willen aufdringen zu wollen; aber sie gründet nichtsdestoweniger das sittliche Wollen, wenn es nicht etwa schon vorhanden wäre, dadurch, daß sie den Menschen in den Stand setzt, es selbst durch gewisse Betrachtun-[275]gen in sich zu erzeugen, und wenn es schon vorhanden war, es sich deutlich zu sagen, was er wollte, und es genau zu unterscheiden von allem, was dadurch gefordert und ausgeschlossen wird.

Man hat oft gesagt: die Philosophie könne nicht gelehrt werden; denn sie sei eine innere Thätigkeit des Gemüts, eine Art von Begeisterung, welche sich zwar in dem Empfänglichen aufregen, aber nicht wie eine Kenntnis mitteilen lasse.

Hierin ist viel Wahres; zwar die Lehrsätze des Systems kann man lehren, sowie die Lehrsätze der Mathematik; aber eben wie die Evidenz der mathematischen Wahrheiten, welche dem Kenner ein so tiefes Wohlgefühl giebt, den Schüler oft nur anstrengt zum Sehen, ohne sein blödes Auge wirklich zu erleuchten, - wie vollends die Anwendung der Mathematik erst nach langer Übung leicht und angenehm wird, so auch bedarf es einer Art von Zubereitung des Gemüts für die Philosophie und einer langen Vertrautheit mit den vielfachen geistigen Beschäftigungen, die sie uns anmutet, ehe die Gewandtheit der Wendungen und die Klarheit der Einsicht hervorgeht, die uns belohnen soll. Es ist nicht zu vermeiden, anfangs wird der Liebhaber der Philosophie sich vorkommen, als ginge er in einem dunklen Walde auf ungebahnten schlüpfrigen Wegen, als seien ihm Aussichten nur gewährt auf ein Meer von wogenden Nebeln; nur langsam erheben sich die Nebel, nun verwandeln sich die philosophischen Begriffe in ebensoviel leuchtende Sterne, bei deren Schimmer es uns gelingt, von der Bilderschrift der Natur wenigstens einige Zeichen zu entziffern und, was das Wichtigste ist, in den Tiefen unseres eigenen Wesens wenigstens einige hervorragende Punkte deutlich zu erkennen.

Hiermit endige ich diese ganz anspruchslosen Vorlesungen, deren Erfolg mir genügt, wenn Sie einige Unterhaltung darin gefunden haben.

IV.

## IDEEN

ZU EINEM

# PÄDAGOGISCHEN LEHRPLAN

FÜR

## HÖHERE STUDIEN.

1801.

[Text nach dem Msc. Philos. 8, l der Realschulbibliothek in Oldenburg.]

Der Aufsatz ist bereits gedruckt in:

HR = Herbart'sche Reliquien (S. 276-284), herausgegeben von T. ZILLER.

R = J. F. Herbart, *Pädagogische Schriften* (Bd. II, S. 337-343), herausgegeben von Karl Richter.

W = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* . . . (Bd. I, S. 74—82), herausgegeben von Otto Willmann.

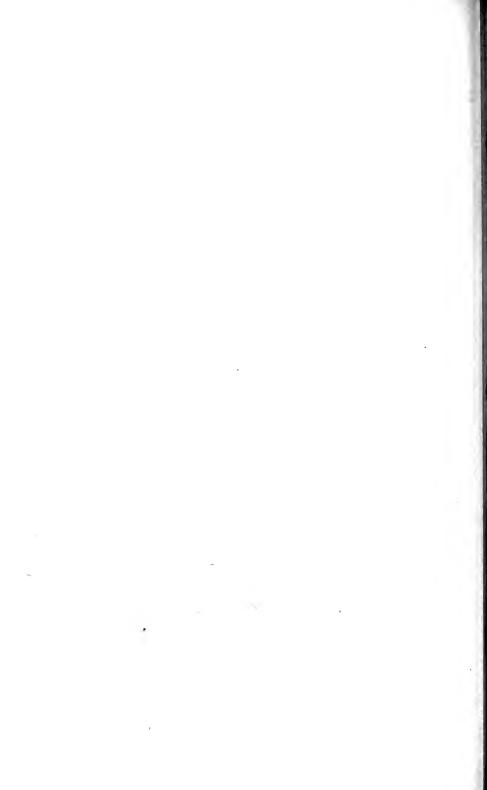

# Ideen zu einem pädagogischen Lehrplan für höhere Studien.

(Gedruckt HR, 276-284. - R II, 337-343. - W I, 74-82.)

1801, Januar.]

Zufällige Unterhaltungen über Angelegenheiten der Erziehung und des Unterrichts, und über meine bisherigen Versuche in diesem Fache, haben mir das Vergnügen verschafft, mehrere, mir sehr schätzbare, Urtheile, meinen Meinungen über jene Dinge, geneigt zu finden. In eben diesen 1 Gesprächen haben Freunde das gütige Zutrauen geschöpft, daß ich fähig sey, an der Besorgung des hiesigen öffentlichen Unterrichts Theil zu nehmen; wenigstens kann ich mir bis jetzt nicht schmeicheln dasselbe für bestimmtere Proben zu verdienen. Da nun meine Freunde auf dies Zutrauen. Vorschläge gründen wollen, so glaube ich, es liege mir ob, eine kurze Uebersicht meiner pädagogischen Ideen beyzufügen, um sie, zugleich mit jenen Vorschlägen, der höhern Prüfung und Entscheidung zu unterwerfen. Ich hoffe, dies werde soviel weniger unzeitig seyn, da ohnehin an zweckmäßigere Einrichtungen auf der hiesigen Schule ge-Auch verträgt sich der Plan, den ich im Sinne trage, sehr dacht wird. wohl mit einer allmählichen stufenweisen Einführung; jeder Schritt ist ein Versuch, dessen Erfolg den nächstfolgenden Schritt leiten und recht-Zum Anfange würde ich einer einigermaafsen freyen fertigen muss. Disposition über 12 Lehrstunden bedürfen, die ich selbst übernehme. Dass diese in das Ganze des gesammten Schulunterrichts sich gehörig einfügen würden, darf ich von meinem Einverständnifs mit Hrn. Prof. Rump erwarten, wovon ich so glücklich bin, schon die Versicherung zu besitzen.

Es sey mir erlaubt, zuvörderst an einen bekannten Streit der alten Pädagogik mit der neuern, zu erinnern; ich meine den über die alten Sprachen. Es mußte 2 in unserm Zeitalter auffallen, daß die gepriesenen Römischen und Griechischen Schriftsteller nur äußerst wenigen Individuen den großen Nutzen gewähren, für den man gleichwohl die jungen Leute alle arbeiten läßt; daß hieraus für die Mehrheit derselben ein großer Verlust an Zeit, aber ein noch weit größerer und weit verderblicherer an Lust und Kräften entspringt; daß uns im Gegentheil die wachsende Ausdehnung der Wissenschaften, besonders die große Menge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus eben diesen HR, R, W. — <sup>2</sup> müfste HR, R, W.

der gemeinnützigen Kenntnisse, immer dringender mahnt, mit der gemessensten Sparsamkeit die Zeit zum Unterrichte nur für das wirkliche Fruchtbare und Wohlthätige zu benutzen. — Hierauf antwortet die alte Pädagogik: es sey unmöglich, daß aus der Zusammenhäufung von allerley Stückehen aus der Naturbeschreibung, der Geschichte, der Physik, der Psychologie, der Sittenlehre u. s. w., welches man unter dem Worte gemeinnützige Kenntnisse zu befassen pflegt, — jemals etwas Gründliches 1 werden könne; dadurch werde eine Seichtigkeit, ein Hang zur Bequemlichkeit, ein eitler Vielwisserstolz entstehn 2, der vom Denken sogar auf den Charakter übergehn 3 müsse. Die Wurzeln aller Kenntnisse seven in den alten Sprachen niedergelegt; so auch die ersten, kräftigsten, herzlichsten Aeußerungen aller Gefühle. Nur durch die unmittelbare Beschauung der antiken Muster könne man sein Gefühl stärken, seinen Geschmack bilden, Maass und Ziel in allen Dingen lernen: vor der Einseitigkeit, vor der Flachheit sowohl als vor den Uebertreibungen der Neuern sich bewahren. Wer nicht durch Hülfe der Alten sich tief hinein gedacht und hinein empfunden habe in die Vorzeit, werde fast unvermeidlich in den Vorstellungsarten der heutigen Welt befangen bleiben; werde niemals weder die Kräfte des Menschen, noch die Grenzen dieser Kräfte richtig beurtheilen können. — Manche Erscheinungen unserer Tage, über die man allgemein klage, seven aus der Vernachlässigung des Studiums der Alten entstanden; von noch sehr viel mehreren Uebeln werde man unsere Zeit heilen können, wenn man, anstatt ienes Studium zu beschränken, es vielmehr vollends in seine Rechte einsetze, deren es noch niemals ganz genossen habe.

Das Gewicht der Gründe auf beyden Seiten, und die Hochachtung, welche so manchen Männern gebührt, die mit ihrem Ansehen beyde Theile unterstützt haben, — läfst wohl kaum noch zweifeln, daß beyde nothwendig zugleich Recht haben müssen.

Unglücklicher Weise pflegt ein solcher Streit allerley unvorsichtige Vereinigungsversuche hervorzubringen, durch welche man alle Vortheile der entgegengesetzten Methoden zugleich zu gewinnen sucht, aber eben dadurch sich der einen und der andern beraubt.

Wirklich sind die neuesten Erziehungsbücher so voll von Vorschriften, was alles, und in welchem bunten Stundenwechsel, und durch wie unzählig viele Kunstgriffe es gelehrt werden solle, daß nur ein seltner 4 Ueberblick des Lehrers dies Gewebe immer an allen Orten zugleich würde handhaben, — und nur eine noch weit seltnere Fassungsgabe des Lehrlings, das, was zu so vielen verschiedenen Zwecken ihm angebildet wird, in den einen einfachen Zweck eines vesten, gleichmüthigen, lautern Charakters, aus dem doch seine ganze künftige Geschäftigkeit hervorgehen soll — würde vereinigen können. Die Mannigfaltigkeit erdrückt hier sowohl die Gründlichkeit, — welche eine lange anhaltende Beschäftigung mit Einer Sache erfordert; als die fröhliche Leichtigkeit, — welche sich mit einem gewaltsamen Umhertreiben durch die Fächer des

 $<sup>^1</sup>$  "Gründliches" in W nur eintach gesperrt gedruckt. —  $^2$  entstehen HR, R. W. —  $^3$  übergehen HR, R, W. —  $^4$  seltener HR, R, W.

Wissens, eben so wenig, als mit der Einförmigkeit ununterbrochener Gedächtnifsübungen, verträgt.

Diese Art von Vereinigungen also mifslingt. Könnte man aber den Grund des Streits entdecken, so hörte vielleicht der Streit von selbst auf.

Wenn man einen aufmerksamen Blick auf die Methode wirft, nach welcher Knaben und Jünglinge in die alte Literatur pflegen eingeführt zu werden: so zeigen sich in dieser Methode leicht die Spuren jener, ietzt völlig vergangenen, Zeit, da dem Gelehrten die Gelehrten-Sprache, die Lateinische, werther und geläufiger seyn mufste, als seine rohe, zu Geschäften unbrauchbare, Muttersprache. Damals, als die schwachen Reste Römischer Kultur noch der einzige Haltungspunkt waren, an welchem alles andre 1 Wissen wieder hervorgezogen werden mußte, damals war es natürlich, dass man die Jahre, und den Ueberdrufs der Jugend, nicht scheute, nur um das große Werk zu vollbringen, die deutsche Zunge in eine Römische zu verwandeln. Ohne eine so dringende Nothwendigkeit. - wie hätte man darauf verfallen können, die Jugend zuerst nach Rom, und nicht vielmehr in die Schule Roms, nach Griechenland, zu führen? Denn wenn wir heut zu Tage noch bei den Alten lernen müssen, so ist doch nicht zu leugnen, daß die Römer, auch in ihren besten Zeiten, noch weit mehr im eigentlichen Verstande Schüler der Griechen waren. VIRGIL findet sich im Homer wieder, Terenz übersetzte den Menander, CICERO liefs die Stoa lateinisch reden, und einige wenige Fragmente Griechischer Oden reichen hin, uns die Quellen der Horaz'schen Oden anzudeuten. In die Geschichte, in die ganze Verfassung der Römer hat sich unaufhörlich ein feiner Strom Griechischer Cultur ergossen; nur dafs er hier nicht in seiner ursprünglichen Reinheit blieb; nur dass der Nachahmer, zudem wenn er eines so wilden Ursprungs ist, wie der Römer, nie die Gewandtheit, nie die natürliche Energie seines Meisters gewinnt. und dagegen in den falschen Zierrathen einer misverstandenen Kunst zu glänzen sucht. Es ist unter andern 2 dieser Fehler, vor dem wir Schutz suchen bey den Alten, aber vor ihm mußte der Römer zu den Griechen entfliehen. Der Contrast zwischen dem Stil der Griechischen und der Römischen Schriftsteller ist aufs wenigste ebenso auffallend, als der zwischen dem Römischen und dem Französischen Ausdruck.

Man bemerkt, dass Kinder von Kindern am leichtesten sprechem lernen. Sollte nicht noch weit besser die Jugend von der Jugend empfinden lernen? Nur müste hier die Lehrerin eine gebildete, erhöhte, idealisch schöne Jugend seyn. Einst lebte ein solches Ideal; und das Glück hat uns ein redendes Gemälde desselben aufbehalten, — in den Griechischen Schriftstellern. Wer als Mann den Homer liest, den wird ein häufiges Lächeln anwandeln, wie wenn er der Geschäftigkeit eines rüstigen Knaben zusähe. In das nämliche Lächeln lösen sich häufig die Anstrengungen des Denkers auf, der den Plato liest, und freylich hier so wenig wie bey Xenophon diejenige Belehrung findet, die für unser Zeitalter eine reife, männliche genannt werden könnte. Es ist

<sup>1</sup> andere HR, R, W. - 2 unter anderm W.

daher ein Herabsteigen, nicht ein Emporklimmen, wenn man in spätern Jahren die Griechen liest, obgleich auch dieses sein großes Interesse hat, wie wenn der bejahrtere Mann sich in die Kreise liebenswürdiger Jünglinge mischt, um hier seine verlorene Lebhaftigkeit einmal wieder zu sehen, und zum Stoff seiner Betrachtungen zu machen.

Jetzt pflegen Homer und Plato, wenn sie überall noch gelesen werden, doch weder dem ihnen eigentlich angemessenen frühen, noch dem reifen Alter, sondern vielmehr demienigen in die Hände gegeben zu werden, für das sie am allerwenigsten taugen; jungen Leuten nämlich, die 1 gerade eben sich über sie erhoben haben, ohne gleichwohl schon fähig zu seyn, sie als den Gegenstand ihres Nachdenkens zu benutzen 2). Der Jüngling beschäftigt sich am wenigsten gern mit dem Knaben, dem er nur eben entwachsen ist; und es würde ihm schädlich seyn, wenn man ihn dazu zwingen wollte. - So geordnet ist also die Lectüre der Griechen ein wahrer Rückgang. Und die ganze alte Literatur, so geordnet, dass man Kinder mit den, so vieles voraussetzenden Römischen Schriftstellern quält, die gerade in die spätern Jünglingsjahre fallen sollten; und dass man die frühern Griechen, die nun nothwendig noch länger zurückgelegt werden mußten 3, hierauf folgen 4 läßt: — so gestellt, ist diese unschätzbare Sammlung von Denkmählern, welche uns, in ihrer wahren Folge, den Menschen in seinem natürlichen Wachsthum so trefflich vergegenwärtigt, in eine gänzlich verdrehte, torturähnliche Lage gebracht, in welcher sie unmöglich der Jugend ihre Reize zeigen, unmöglich die Liebe derselben gewinnen kann, und sich ihr umsonst zur Führerin durch die Jahre des Unterrichts anbietet.

Es sind seltne <sup>5</sup> Fälle, dass ein Knabe sich durch Fleis und Genie über die Unzweckmäßigkeiten der gegenwärtigen Lehrarbeit wegarbeitet; aber wenn er auch einzelne Schönheiten eines einzelnen alten Schriftstellers auffaßt, wenn er sich selbst bis zum Enthusiasmus dadurch bewegt fühlt: — welcher weite Unterschied noch zwischen hier und zwischen dem immer lebhaften, immer steigenden Interesse, mit welchem er die ganze alte Literatur in ihrem Zusammenhange verfolgen würde, wenn sie, wie es in ihrer Natur wirklich liegt, mit ihm vom gleichen Punkte ausgegangen wäre, und in ihrem Fortgange mit dem seinigen immer gleichen Schritt gehalten hätte!

Die neuern Pädagogen, welche die alten Klassiker aus den Schulen verbannen wollten, legten die Voraussetzung zum Grunde: daß diese Bücher der Jugend kein Interesse abgewönnen 6, noch abgewinnen könnten und sollten, weil sie der Natur des frühen Alters durchaus nicht angemessen seyen. Damit stimmen die Betrachtungen, welche ich vorhin anzudeuten versuchte, eben so vollkommen als mit der leidigen Erfahrung zusammen, — sofern von der gewöhnlichen Methode die Rede ist. Jene Voraussetzung würde sich aber vollkommen in die umgekehrte verwandeln, und der Grund des Streits wäre gehoben, wenn

 $<sup>^1</sup>$  Leuten, die HR, R, W. —  $^2$  benützen HR, R, W. —  $^3$  werden müssen HR, R, W. —  $^4$  hier auf jene folgen HR; hierauf auf jene folgen R. —  $^5$  seltene HR, R, W. —  $^6$  Interesse abgewännen HR, R, W.

man die Griechische Literatur auf die angegebne 1 Weise benutzte 2. Denn diese past, wenn man sie nur der Zeitsolge ihrer Entstehung nach ordnet, so ganz für die Jugend, wie man niemals hossen kann, das irgend ein neuerer Schriftsteller etwas für dieselbe werde schreiben können. Er wird sich vielleicht trefslich in die Kinderjahre hinein denken, aber unmöglich kann er sich in sie hineinfühlen. Ueber dem Bemühen, sich recht in die jugendliche Seele zu vertiesen, wird er in Gesahr gerathen, dieselbe auf dem Punkte, wo sie steht, vestzuhalten 3; anstatt dem Streben, womit sie schon von selbst von diesem Punkte hinwegeilt, fortzuhelsen. —

Ein Unterrichtsplan, nach jenen Betrachtungen entworfen, würde den Vortheil einer großen Einfachheit, einer äußerst leichten Uebersicht haben. Wo man die Jugend zu irgend einer Erhebung des Geistes vorbereiten wollte, da sähe man nur nach, welchen Weg die natürliche Entwickelung des menschlichen Geistes von selbst genommen habe; jene alten Documente würden zugleich die Anweisung, und die Mittel zur

Ausführung an die Hand geben.

Auch einer großen Geschmeidigkeit in der Anwendung, darf sich diese Methode rühmen. Für jedes Alter, für jede Stufe der Jugendbildung ist die alte Literatur so reich an Hülfsmitteln, daß man sich im Gebrauch derselben mit großer Leichtigkeit nach den verschiedenen Anlagen und Temperamenten richten kann. Sie in ihrem ganzen Umfange mit der Jugend durchzugehen, würde bey den meisten ganz unmöglich seyn; man kann aber aus dem was für jedes Alter gehört, so viel und so wenig herausheben, als die Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden verlangen; und der Zusammenhang des Ganzen läßt sich immer durch mündliche Erläuterungen leicht ausfüllen, wenn man nur nicht durch

unzeitige Vorsprünge den Hauptfaden zerrissen hat. Die Schwierigkeiten der Griechischen Sprache sind zwar weit größer als die der Lateinischen. Aber eben dies ist ein Grund, jene Sprache, damit sie länger gelernt werden könne, eher anzufangen als diese. Die zarte Jugend dadurch mehr als gewöhnlich anzugreifen, darf man gar nicht fürchten, denn die Schwierigkeiten des Griechischen liegen nicht in iedem einzelnen Schriftsteller bevsammen, sondern sie beruhen eben darauf, dass diese Sprache eine so lange Reihe von Jahrhunderten hindurch, und an so vielen Orten, folglich auch in so vielerley Gestalten geschrieben worden ist; daher jeder Schriftsteller sein eigenes Studium erfordert. Dies drückt den, welcher sich ihrer aller auf einmal bemächtigen will; aber durch die Vertheilung derselben auf die verschiedenen Alter, für die sie gehören, werden auch die Schwierigkeiten vertheilt, und unmerklich gemacht. Homer kann einem Knaben kaum so viel Mühe machen — wofern man nicht sogleich auch eine vollständige Grammatik lehren will, - als Cornelius Nepos. Zwar die Mannigfaltigkeit der Wörter ist dort größer; dagegen hat jener eine weit leichtere Construction vor diesem voraus.

 $<sup>^1</sup>$ angegebene HR, R, W. —  $^2$  Weise benützte HR, R, W. —  $^3$  "vest" (resp. "fest") in "vesthalten" resp. "festhalten" nicht gesperrt gedruckt HR, R, W.

Die ganze angegebne 1 Veränderung der Methode würde in der übrigen Ordnung der Studien keine große Revolution hervorbringen. würde nur einige Nachgiebigkeit von derselben verlangen, hauptsächlich in Rücksicht auf Latein und Geschichte; und auch hier nur in den untern Klassen. Denn in den beyden obersten, besonders in Prima würden die Römischen Schriftsteller und die Universal- sowohl als Staaten-Geschichte, nebst den neuern Sprachen 2 recht eigentlich ihre Stelle finden, und alsdann hoffentlich mit beträchtlich vermehrtem Interesse<sup>3</sup> getrieben werden. Nur dass die frühere Jugend in der Geschichte nur in dem Maasse würde fortrücken dürfen, als ihre Fähigkeiten es ihr möglich machen, sich in die verschiedenen Zeitalter lebhaft hinein zu versetzen. Wäre im Lateinischen schon ein kleiner grammaticalischer Anfang gemacht, so ließen sich ebenfalls dann und wann ein paar Stunden anwenden, damit das schon gelernte nicht wieder in Vergessenheit geriethe. 4 Uebrigens hilft auch die Griechische Sprache, die Römische zu erleichtern.

Der Anfang müßte bev Knaben von 8-10 Jahren mit Homer's Odvssee gemacht werden. Es ist unmöglich hier in der Kürze zu beschreiben, wie sehr noch insbesondre<sup>5</sup> dieser Schriftsteller und dieses seiner Werke, theils zur frühen Lectüre geeignet ist, theils alle die ersten nothwendigen Grundlagen zur Entwickelung des Geistes so vollständig herbeyschafft. Ich bemerke nur, dass nie ein Buch größere Einflüsse in die ganze Literatur aller Zeiten gehabt hat, als die Homen'schen Gesänge. - Jeder gebildete Grieche und Römer wußte sie auswendig, und daher wird man fast bei allen folgenden Schriften dieser Nationen an den Vater der Dichter erinnert.

Noch für einen Hauptpunkt, muß ich die gütige Aufmerksamkeit bemühen, auf welche ich gewagt habe, bey diesem Aufsatze zu rechnen. Das bisher betrachtete nämlich sorgt für die Bedürfnisse eines vollständigen Unterrichts nur zur Hälfte, obgleich für die wichtigere Hälfte. Was noch übrig ist, läst sich unter dem Worte Naturwissenschaften befassen. Es wäre ungereimt, den Jugendunterricht auch in Rücksicht auf diese von dem allmählichen Fortschritte der Entdeckungen abhängig zu machen. Denn diese flossen nicht, wie das, was den Menschen und seine Empfindungen betrifft, aus der Natur des menschlichen Geistes, sondern der Zufall verstreute die Nachrichten, welche er uns von der Natur gab, durch viele Jahrhunderte, ohne dass darum die Schätze der heutigen Naturwissenschaften einen besondern Punct der Ausbildung erforderten, durch den sie nur uns und nicht etwa eben so gut den Alten zugänglich gewesen wären.

Ich unterlasse es, für die so allgemein anerkannte Nothwendigkeit, diese Studien in den Schulunterricht aufzunehmen, auch noch meine 6 Gründe anzuführen. Junge Bremer werden so viel weniger fürchten dürsen, dass man sie darauf Verzicht thun lassen wolle, da das Interesse und die Achtung, welche diese Kenntnisse hier finden, einen so vor-

 $<sup>^1</sup>$ angegebene HR, R, W. —  $^2$ den neuen Sprachen HR, R, W. —  $^3$  mit beträchtlich vermehrten Msc. —  $^4$  Vergessenheit gerathe HR, R, W. —  $^5$  insbesondere HR, R, W. - 6 "meine" ist in HR, R, W nicht gesperrt gedruckt.

trefflichen und immer lauter redenden Zeugen an dem hiesigen Museum besitzt, und da dieses zugleich dafür bürgt, daß seine schätzbaren Kabinetter¹ der jetzt sich bildenden Jugend, den Reiz jener Wissenschaft

auch künftighin immer gegenwärtig erhalten werden.

Sowie die mannigfaltigen Studien, welche die alte Literatur befaßt, ein Ganzes ausmachen, dessen Mittelpunkt das Interesse am Menschen ist; so werden auch die Naturkenntnisse unter sich in ein ähnliches Ganzes geordnet werden müssen, das einer encyclopädischen Vollständigkeit bedarf, um das Interesse an der Natur zu gründen, mit welchem weiter das Interesse an der Mathematik in enger Verbindung steht. Ich behalte es mir vor darüber einen bestimmtern Plan zu entwerfen, wofern mir die Ehre zu Theil werden sollte, die vorher angezeigten Ideen in wirklicher Ausführung darstellen zu dürfen.

Nach den Erfahrungen, die ich vor einigen Jahren bey dem Versuche einer frühen Lectüre des Homer gemacht habe, wird dazu ungefähr täglich eine Stunde erfordert. Sollte dies Schwierigkeiten finden, so ließe sich freylich mit 4 Stunden wöchentlich **anfangen**, wenn dabey zwey andre einer verwandten Nebenbeschäftigung, etwa der ältesten Griechischen Geschichte, gewidmet wären; doch müßte eine solche Beschränkung nicht

lange dauern, oder nicht genau genommen werden.

6 andre Stunden wöchentlich würden für die Naturkenntnisse erfordert. Anfangs könnten auch hievon 2 eine oder ein paar Stunden einer fortgesetzten Uebung in den ersten Gründen der Lat. 3 Sprache abgegeben werden.

Ich fühle es lebhaft, wie wenig Zutrauen sich Pläne versprechen dürfen, welche eine bedeutende Verrückung bisheriger Gewohnheiten zum Zweck haben, wo sie nicht durch Hinweisung auf eine gelungene Aus-

führung unterstützt werden können.

Da ich indessen an diesen Ideen mit einer, durch Erfahrung bestätigten, Ueberzeugung hänge, so habe ich geglaubt, an Uebernehmung öffentlicher Lehrstunden nicht eher denken zu dürfen, bevor ich wenigstens eine kurze Anzeige meiner Ueberzeugungen dargelegt hätte. Ich schließe mit dem Wunsche, daß dieser Aufsatz hauptsächlich nur von dieser Seite angesehen werden möge.

J. F. HERBART.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cabinete HR, R, W. - <sup>2</sup> hiervon HR, R, W. - <sup>3</sup> lateinischen HR, R, W.



### Über PESTALOZZI's neueste Schrift:

## WIE GERTRUD IHRE KINDER LEHRTE.

An drei Frauen.

[1802.]

#### Citierte Ausgaben.

- J = Irene. Eine Monatschrift. (Bd. I.) Herausgegeben von G. A. von Halem. SW = J. F. Hereart's Sämtliche Werke (Bd. XI), herausgegeben von G. Hartenstein.
- Klsch = J. F. Herbart's Kleinere philosophische Schriften (Bd. III), herausgegeben von G. Hartenstein.
  - ${\rm B}={\rm J.}$  F. Hereart's  $\it P\"{a}$ dagogische Schriften (Bd. II), herausgegeben von Frdr. Bartholomäl.
  - R = J. F. Herbart. *Pädagogische Schriften* (Bd. II), herausgegeben von Karl Richter.
  - W = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* (Bd. I), herausgegeben von Otto Willmann.



Der Herausgeber der "Irene" G. A. von Halem hat dem Aufsatze: Über Pestalozzi's neueste etc. ein Vorwort gegeben, indem er unter der Überschrift "1) Auszug eines Schreibens an den Herausgeber" das folgende Bruchstück eines Herbart'schen Briefes mitteilt. Brief und Aufsatz, welche zwei durch Ziffern (1 u. 2) und besondere Überschriften ("1. Auszug eines Schreibens etc." und "2. Über Pestalozzi's neueste etc.") getrennte Abteilungen bilden, haben den gemeinsamen Haupttitel: Über Pestalozzi.

Text nach Irene, Bd. I, 1802, S. 15-51.]

(Bereits gedruckt: SW XI, 46—60. — KL SCH III, 74—90. B II, 55—66. — R II, XXIII—XXIV u. 247—258. — W I, 86—100.)

Bremen, d. 24. Dez. 1801.

[15] Endlich sende ich Ihnen den versprochenen Aufsatz. Die Pestalozzi'sche Unternehmung scheint mir für Deutsche 1 gar sehr einer eigentlich Deutschen Darstellung zu bedürfen, und vielleicht muß sie sich noch mannigfaltige Korrekturen gefallen lassen, ehe sie, sowohl durch präzis dargestellte Gründe so notwendig, als auch durch voll-[16]ständige Organisation so ausführbar erscheinen kann, dass sie der Ausmerksamkeit unserer Deutschen Erzieher sich würdig zeige. Doch nicht dieses kann mein kleiner Aufsatz als seine Aufgabe ansehen. Hier war es nur darum zu thun, den Leserinnen der Pestalozzi'schen Schrift, die den Müttern etwas unbehutsam gewidmet 2 zu sein scheinet, 3 die richtige Ansicht derselben zu erleichtern. Um diese Absicht vollständig zu erreichen, bedürfte es eigentlich noch eines zweiten Aufsatzes, wodurch der Blick über die notwendigen Grenzen der Pestalozzi'schen Absicht erweitert würde. Dieses Gegenstück zu den vorigen würde die ästhetische Wahrnehmung als den Haupt-Nerven der Erziehung darstellen. Ein Wörtchen davon habe ich in den beiliegenden Aufsatz fallen lassen. Ob mein Wunsch, zu einer etwas ausgeführten Darstellung meiner Idee, in der Irene künftig einmal Raum zu finden, Gewährung hoffen könne, werden Sie die Güte haben, mir zu sagen, wenn Sie zuvor Ihre Erwartungen von meinen Arbeiten [17] nach der mitkommenden Probe bestimmt haben.\* u. s. w.

HERBART.

<sup>\*</sup> Der Verfasser *übte* mehrere Jahre *mit Liebe* und *denkend* das Erziehungs-Geschäft. Wäre dies dem Herausgeber auch sonst nicht bekannt, so würde es doch dieser durchdachte Aufsatz verraten. Ich vermute, die Leser und Leserinnen werden es mir danken, das ich den Versasser beim *Worte* faste, welches er am Ende des Aufsatzes so folgereich hinwirft.

D. H. d. Irene.

 $<sup>^1</sup>$ scheint für Deutsche SW. —  $^2$  Leserinnen der, den Müttern etwas unbehutsam gewidmeten Pestalozzi'schen Schrift Msc. —  $^3$  scheint SW. Kl Sch. R, W.

. . . [17] Es ist in unsern Händen, das lange erwartete Buch; wird nun der schöne Glaube, mit [18] dem Sie deuteten, was ich Ihnen von Pestalozzi und seinem Unternehmen erzählen konnte, - wird er sich bestätigt oder getäuscht finden? - Eins vermissen Sie schon, das Buch liest sich nicht leicht genug. Wollen Sie mir den Versuch erlauben, Sie gleich mitten hinein zu versetzen. Gelingt das, so werden die Unebenheiten der Darstellung Sie nachher nur wenig aufhalten. Auf jeden Fall, weiß ich, beurteilen Sie die Sache nicht nach dem Ausdruck; Sie machen dem sechzigiährigen Manne darum keinen Vorwurf, weil er sich uns nur eilig mitteilen wollte; Sie finden es natürlich, dass Er, der voll bitteren Schmerzes über die Zeichen der Zeit, und über die Leiden seines Volkes, sich mit einer Gewalt, mit einer Selbstverleugnung, als triebe ihn der Enthusiasmus der Freude und das Feuer der Jugend, hinab in die unterste Volksklasse drängte, um kleine Kinder Buchstaben zu lehren: - dass der Mann, da Kraftworte hingiesst, - wo freilich eine kühle, präzise Beschreibung seiner Versuche [19] uns willkommner und unterrichtender sein würde.

Sie wissen, ich sah ihn in seiner Schulstube. Lassen Sie mich die Erinnerung noch einmal anfrischen. Ein Dutzend Kinder von 5 bis 8 Jahren wurden zu einer ungewöhnlichen Stunde am Abend zur Schule gerufen; ich fürchtete, sie misslaunig zu finden, und das Experiment, zu dessen Anblick ich gekommen war, verunglücken zu sehn. Kinder kamen ohne Spur von Widerwillen; eine lebendige Thätigkeit dauerte gleichmäßig fort bis zu Ende. Ich hörte das Geräusch des Zugleichsprechens der ganzen Schule; - nein, nicht das Geräusch; es war ein Einklang der Worte, höchst vernehmlich, wie ein taktmäßiger Chor, und auch so gewaltig wie ein Chor, so fest bindend, so bestimmt haftend 1 auf das was eben gelernt wurde, dass ich beinahe Mühe hatte, aus dem Zuschauer und Beobachter nicht auch eins von den lernenden Kindern zu werden. Ich ging hinter ihnen herum, zu horchen, ob nicht etwa eines<sup>2</sup> schwiege oder [20] nachlässig spräche; ich fand keines. Die Aussprache dieser Kinder that meinem Ohre<sup>3</sup> wohl, obgleich ihr Lehrer selbst das unverständlichste Organ von der Welt hat; durch ihre schweizerische Eltern konnte ihre Zunge wohl auch nicht gebildet sein. Aber die Erklärung lag nahe; das taktmäßige Zugleichsprechen bringt ein reines Artikulieren von selbst mit sich, keine Silbe kann verschluckt werden, jeder Buchstabe findet seine Zeit; und so formt das Kind, das mit der

 $<sup>^{1}</sup>$  heftend SW, KlScH, B, R, W. —  $^{2}$  etwa eins SW, KlScH, B, R, W.  $^{3}$  meinen Ohren SW, KlScH, B, R, W.

natürlichen Stärke der Stimme beständig laut spricht, sich seine Aussprache selbst. Die allgemeine und dauernde Aufmerksamkeit war mir auch kein Rätsel; jedes Kind beschäftigte zugleich Mund und Hände; keinem war Unthätigkeit und Stillschweigen aufgelegt; das Bedürfnis nach Zerstreuung war also gehoben; die natürliche Lebhaftigkeit verlangte keinen Ausweg, wie der Strom des Zusammenlernens keinen gestattete. Ich freute mich über den sinnreichen Gebrauch der durchsichtigen Hornblättchen mit eingeritzten Buchstaben, die während des Aus-[21] wendiglernens sich beständig in den Händen der Kinder bewegten, und, ein stummer, aber behender Schreibmeister, ihnen ihre Griffelzüge augenblicklich korrigierten, und sie zum Bessermachen aufforderten. Noch jetzt, so oft ich bei mathematischen Beschäftigungen, Figuren auf die Tafel hinwerfe, schelte ich meine Hand, dass sie nicht so feste grade Linien, so richtige Perpendikel, so genau runde Zirkel zeichnen kann, als jene sechsjährigen Kinder; und noch weit mehr, als wegen ihrer erworbenen Fertigkeit, schätze ich dieselben wegen der energischen Stetigkeit des Geistes glücklich, die sie gewinnen, indem sie die Vorstellung der Rundung so lange ohne Wanken festhalten, bis das hingespannte. zielende Auge und die gehorchende Hand, ganz langsam, aber sicher, in einem fehlerlosen Zuge den Kreis vollendet haben.

Aber warum Pestalozzi so vieles auswendig lernen ließ? Warum er die Gegenstände des Unterrichts so wenig nach den natürlichen Neigungen der Kinder gewählt [22] zu haben schien? Warum er sie immer nur lernen liefs, nie sich mit mit ihnen unterhielt, nie plauderte, nie scherzte, nie erzählte? - Warum seine Sätze so abgebrochen, seine Namen so nackt dastanden? -- Warum alles, was den Ernst der Schule zu mildern, so vielfach vorgeschlagen ist, hier verschmäht schien? — Wie er, der sonst auf den ersten Blick so freundliche, liebreiche Mann, der alles Menschliche so menschlich grüfst, dessen erstes Wort jedem Fremden zu sagen scheint: hier finde ein Herz, wer eins zu finden verdienet: wie er dazu komme, unter die Kinder, die seine ganze Seele füllen. nicht mehr Freude auszugießen, nicht mehr mit dem Nützlichen das Angenehme zu sparen?

Diese Fragen irrten mich freilich nicht so sehr, wie wohl andere dadurch bedenklich geworden wären. Eigne Erfahrung 1 und Versuche hatten mich vorbereitet, die Geisteskräfte der Kinder ungleich höher schätzen zu lernen, als man gewöhnlich thut; und die Ursachen ihrer Lust und Unlust beim Unter-[23]richt ganz anderswo zu suchen, als in überflüssigen Spielereien auf der einen, in der vermeinten Trockenheit und Schwierigkeit solcher Dinge, die Ernst und Aufmerksamkeit erfordern, auf der andern Seite. Was man für das Leichtere und für das Schwerere hält, das hatte ich mehrmals bei Kindern auffallend umgekehrt gefunden. Das Gefühl des klaren Auffassens hielt ich längst für die einzige echte Würze des Unterrichts. Und eine vollkommene, allen Rücksichten entsprechende Regelmässigkeit der Reihensolge war mir das große Ideal, worin ich das durchgreifende Mittel sah, allem Unterricht

<sup>1</sup> Erfahrungen SW, KLSCH, B, R, W.

seine rechte Wirkung zu sichern. Gerade diese Reihenfolge, diese Anordnung und Zusammenfügung dessen, was zugleich und was nach einander gelehrt werden muß, richtig aufzufinden: das war, wie ich vernahm, auch Pestalozzi's Hauptbestreben. Vorausgesetzt, er habe sie gefunden oder sei wenigstens auf dem rechten Wege dahin, so würde jeder unwesentliche Zusatz, jede Nachhilfe auf Nebenwegen, als Zer-[24] streuung, als Ablenkung des Geistes von der Hauptsache schädlich und verwerflich sein. Hat er jene Reihenfolge nicht gefunden: so muß sie noch gefunden oder wenigstens verbessert und weiter fortgeführt werden; aber auch alsdann schon ist seine Methode wenigstens insofern richtig, daß sie die schädlichen Zusätze ausstößt; ihre lakonische Kürze ist ihr wesentliches Verdienst. Kein unnützes Wort wird in der Schule gehört; also der Zug des Auffassens nie unterbrochen. Der Lehrer spricht beständig den Kindern vor, der fehlerhafte Buchstabe wird sogleich auf der Schiefertafel ausgelöscht: so kann das Kind nie bei seinen Fehlern verweilen. Das rechte Gleis wird nie verlassen; und so hat jeder Moment seinen Fortschritt.

Indessen das Auswendiglernen von Namen, von Sätzen, von Definitionen, und die anscheinende Sorglosigkeit, ob das 1 auch verstanden werde: machte mich zweifeln, und fragen. Pestalozzi's Antwort war eine Gegenfrage: "Würden die Kinder, wenn [25] sie nichts dabei dächten, so rasch und munter lernen?" Diese Munterkeit hatte ich mit Augen gesehn; ich konnte sie mir nicht erklären, wenn ich nicht eine innere Geistesthätigkeit dabei annahm. Doch war dies Annehmen mehr Glaube, als Einsicht. In weiterm Gespräche<sup>2</sup> aber leitete mich Pestalozzi auf die Idee: die innere Verständlichkeit des Unterrichts sei wohl noch etwas weit wichtigeres, als das augenblickliche Verstehen. Das meiste von dem, was hier auswendig gelernt wurde, betraf Gegenstände der täglichen Anschauung; das Kind, mit seiner Beschreibung im Kopfe, verließ die Schule, begegnete der Anschauung, und faste vielleicht nun erst den Sinn der Worte, aber es faste ihn vollkommner, als hätte der Lehrer seine Worte durch andere Worte erklären wollen. Fallen denn die glücklichen Augenblicke des Begreifens, und besonders die des tieferen Sinnens, Verbindens, Durchdenkens, - gerade in bestimmte Lehrstunden? Die Lehrstunde gebe das Begreifliche, und stelle zusammen, [26] was zusammen gehört: Zeit und Gelegenheit werden den Begriff nachbringen; und das Zusammengestellte in einander fugen und kütten.<sup>3</sup>

Dabei dürsen wir nicht vergessen, das hier nur von kleinen Kindern die Rede war. Solchen ist ein Wort, ein Name, nicht wie uns, das bloße Zeichen einer Sache; ihnen ist das Wort selbst eine Sache; sie verweilen bei dem Klange; und erst nachdem ihnen dieser alltäglich geworden ist, lernen sie ihn über die Sache vergessen. Man hört oft ein Kind zum Spaß ein und dasselbe Wort mit allerlei Veränderungen aussprechen; es spielt mit dem Laute; es ist ganz beschäftigt mit dem

 $<sup>^1</sup>$  ob es SW, KlSch, B, R, W. —  $^2$  Im weiteren Gespräche SW, KlSch. B, R, W. —  $^3$  in einander fügen und ketten SW, KlSch, B, R, W. —  $^4$  ein bloßes Zeichen SW, KlSch, B, R, W.

Unterschiede eines Tones, und eines andern ihm ähnlichen. So wird es also auch beschäftigt sein, indem es Pestalozzi's alphabetische Namenregister liest, bei denen sich ein Wort nur allmählich in ein anderes verwandelt. Dies ist, was ich für diese alphabetische Ordnung zu sagen weiß, deren Gebrauch ich übrigens doch auf die erste, [27] bloß vorläufige Bekanntschaft mit den Namen einschränken würde.

So weit habe ich Sie zu unterhalten gesucht, von dem was etwa äußerlich zunächst auffällt; lassen Sie uns nun tiefer in die Mitte der

Sache dringen.

Diese Mitte, — das muß ich Sie bitten zu bedenken, — ist nicht die Mitte Ihres Muttergeschäfts und Ihrer nächsten Wünsche. Das Heil des Volkes ist Pestalozzi's Ziel; das Heil des gemeinen rohen Volks. Um die wollte er sich bekümmern, um die sich die wenigsten bekümmern; nicht in Ihren Häusern, — in Hütten sucht er den Kranz seines Verdienstes. Es ist ihm nur Nebensache, wenn er auch Ihnen gelegentlich einen nützlichen Rat erteilen kann. —

Ich weiß, an wen ich schreibe; dieser Gegensatz ist Ihnen nicht zuwider. Ihr Interesse dehnt sich ebenso leicht als froh bis an die fernsten Grenzen, wohin immer die Thätigkeit eines solchen Mannes

dringt, oder zu dringen strebt. 1

[28] Und es ist notwendig, daß Ihnen diese Stimmung immer gegenwärtig bleibe, während Sie sein Werk studieren. Ohnedies könnten Sie die Zweckmäßigkeit seines Verfahrens nicht erkennen, und ebensowenig die Anwendung, die Sie davon für sich zu machen haben, richtig bestimmen. Im Spiegel individueller Sorgen würde Ihnen leicht alles verzeichnet scheinen. Sie würden das Ganze zu rauh, zu plump angelegt, die Lehrart zu steif², zu geschmacklos finden; — das Wichtigste, die feinere Herzensbildung, würden Sie ganz vermissen.

Pestalozzi spricht von Bettlerskindern; das Ideal ihrer Bildung, sagt er, umfasse ihm <sup>3</sup> Feldbau, Fabrik und Handlung. Seine Hilfsmittel sollen ihnen zunächst statt ihres gewöhnlichen, kläglichen Schulunterrichts dienen; ganz unwissenden Lehrern und Eltern will er solche Schriften in die Hände geben, die sie nur herlesen und auswendig lernen lassen dürfen, ohne von dem ihrigen etwas hinzuzuthun. Was er am ersten ausführbar glaubte, das war ihm das liebste; [29] darum mußten seine Hebel derb genug sein, um auch in plumpen Händen nicht zu zerbrechen. Das Buch, worin er, als in Briefen an seinen Freund, die Umrisse dieses Plans beschreibt, gehört eigentlich in die Hände derjenigen Männer, die auf die Einrichtungen <sup>4</sup> der untersten Schulen, und auf Eltern von den untersten Ständen, Einfluß haben, und die seine künftigen wirklichen Schulbücher würden verbreiten können. Das Fehlerhafte an der ganzen Schrift ist daher vielleicht ihr Titel, der sie Müttern, Frauen unmittelbar in die Hände spielt.

 $<sup>^1</sup>$  In SW, KLSch, B, R, W ist an dieser Stelle kein Absatz. —  $^2$  Lehrart zu roh SW, B, W; Lehrart zu früh KLSch, R. —  $^3$  umfasse ihnen SW, KLSch, Ba, R, W. —  $^4$  die Einrichtung SW, KLSch, B, R, W.

a Dagegen B I, S. L (Vorrede), wo diese Stelle citiert wird: "umfaste ihm".

Vielleicht scheint es Ihnen nun kaum denkbar, daß diese Methode wohl auch für Sie erfunden sein könnte? — Wir wollen sehn. Die notwendigsten Bedürfnisse sind immer auch die allgemeinsten. Derjenige sorgt also gewiß auch für uns, der für alle das Dringendste zu schaffen bemüht ist.

Was ist nun dieses Dringendste beim Unterricht? Wo, im Gebiet alles dessen, [30] was gelehrt und gelernt werden kann, — wo liegt es?

Ist es etwa von allem ein klein wenig? Ein wenig Naturgeschichte, ein klein wenig Geographie, einige Züge aus der Geschichte, einige kleine Notizen von edlen Charakteren, großen Männern und artigen Kindern; auch ein bischen politische und Revolutions-Moral; mitunter eine Aesopische Fabel; einige kleine Übungen im Gebrauch des Mir und Mich; einige Namen von Sternen, alten Göttern und chemischen Präparaten; dann und wann ein Rätsel, ein bon mot, ein Rechnungsexempel: — — Sie schenken mir die Fortsetzung des Registers. — Das wäre für Pestalozzi sehr bequem: er könnte die große Mühe sparen, die richtige Reihenfolge im Unterricht auszufinden. Vielmehr dürfte er einen so bunten Vorrat nur recht durcheinander schütteln, um viel Abwechselung zu verschaffen, nie durch Einformigkeit zu ermüden. Die Folge der Gegenstände wäre hier ganz gleichgültig, denn hier ist in der That nichts fol-[31]gendes noch vorhergehendes, da keins das andere voraussetzt. Im Gedächtnis, wie im Verstande des Kindes, wird jedes dem andern leicht Platz machen; was seine kleine Einbildungskraft piquant findet, das wird es einige Wochen lang seinen Tanten und Onkeln erzählen, vielleicht für einige eigne närrische Kombinationen applaudiert werden; — und über der ersten wirklich interessanten Angelegenheit, die ihm in seiner eignen Erfahrung vorkommt, den ganzen Plunder vergessen. — Darüber ist schon viel gesagt und wäre noch mehr zu sagen, das hier nicht Raum hat.

Wollen wir das dringendste Geschäft des Unterrichts wirklich finden, so müssen wir es wohl etwas fleißiger suchen; auf bloßes Raten möchte es sich nicht entdecken. — Ich bitte daher um Verlängerung Ihrer Geduld. Fast fürchte ich, Pestalozzi hat es denen seiner Leser, die seiner Belehrung 2 noch bedürfen, zu schnell verraten, als daß es ihnen einleuchten sollte.

Ohne Zweifel muß der notwendigste Un-[32]terricht derjenige sein, der die Menschen lehrt, was ihnen am nötigsten ist zu wissen. Das Nötige³ für den Menschen ist aber entweder seiner physischen oder moralischen Natur nötig; er braucht es entweder als sinnliches Wesen, um leben zu können, oder er bedarf es als Bürger, als Vater, als Gatte, um seine Pflicht in diesen und andern gesellschaftlichen Verhältnissen zu erkennen und zu vollbringen.

Feldbau, Fabrik und Handlung, sowie jede andere Brotkunst oder Brotwissenschaft, gehören<sup>4</sup> in die erste Klasse; — Religion, Moral, Begriffe von bürgerlichen Rechten und Verpflichtungen, in die zweite Klasse.

 $<sup>^1</sup>$  interessanten Gelegenheit SW, KlSch, B, R, W. —  $^2$  seine Belehrung SW, KlSch, B, R, W. —  $^3$  Nötigste SW, KlSch, B, R, W. —  $^4$  gehört SW, KlSch, B, R, W.

Wirklich bedarf jeder Mensch, der nicht ein müßiger Brodesser, ein pflicht- und rechtloses Wesen sein will, Unterricht in beiden Klassen,

Aber sowohl die Gewerbe und Künste, als die Verhältnisse, welche uns Pflichten auflegen, sind in unsern Tagen so zusammengesetzt, daß notwendig auch der Unterricht darin zusammengesetzt, mannigfal-[33]tig verwickelt sein, und aus vielen einfachern Arten des Unterrichts bestehn muß.

Die Schule ist nicht der Ort, wo der Mensch in den Künsten, oder in sittlicher Rücksicht, ganz, oder auch nur hauptsächlich gebildet werden könnte. Jeder muß sein Gewerbe bei dem Meister in diesem Gewerbe lernen; und seine moralische Natur bildet der Mensch eigentlich nur selbst, und mitten im Leben. Die Schule kann also nur einen Teil von demjenigen Unterricht übernehmen, dessen der Mensch bedarf. Durch Zerteilung seines Lernens kann sie ihn erleichtern; sie kann den Knaben anleiten, dem künftigen Jüngling etwas von seiner Arbeit im voraus abzunehmen.

Dem Jünglinge sind alle Teile seines Geschäfts gleich notwendig, denn er muß das Ganze lernen. Aber damit dies Ganze nicht zu groß sei, soll der Knabe, ehe er Jüngling wird, so viel davon fassen, wie er kann; — nur nicht viel Einzelnes, — nicht viele einzelne Kenntnisse, einzelne Fä-[34]higkeiten, einzelne moralische Übungen; — zu einer großen Menge des Einzelnen müßte der Knabe auch eine große Menge von Kräften haben; — sondern das Allgemeinste, — diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, deren Einfluß sich am weitesten erstreckt, die der ganzen künftigen Bildung den Weg am weitesten hin zum voraus bahnen, die in den meisten Augenblicken des Lebens zur Anwendung kommen, und bei jeder neuen Anwendung neue Früchte tragen; — dasjenige mit einem Wort, was in der Folge das Meiste möglich macht, das verdient auch das Erste zu sein, damit das Folgende möglich werde, und man das Leben so gut als möglich nützen könne.

Durchlaufen wir dies noch einmal! Die Schule kann von dem, was not ist, etwas, aber nicht alles leisten; nun soll sie thun so viel sie kann, daher sind ihr die Mittel zur Menschenbildung, deren Wirksamkeit am weitesten reicht, am ersten anfängt, am öftersten von der Gelegenheit [35] erneuert wird, die ersten, die wichtigsten. Sie zieht das Allgemeinste vor, weil dadurch das Meiste erleichtert wird. 1

Denn wer das Allgemeine weiß, der weiß von jedem Einzelnen, wobei dies Allgemeine vorkommt, immer schon etwas; er findet sich vorbereitet, das Einzelne nun noch vollends auszulernen; er fühlt sich aufgefordert, seine schon angefangene Kenntnis zu erweitern; die schon halb überwundenen Schwierigkeiten schrecken ihn weniger. Zeit und Lust reichen ihm eher hin. Seine Aufmerksamkeit ist jedem Gegenstande gewonnen, an dem er Bekanntes und Neues verknüpft findet. Der offene Eingang ins geheime Dunkel, lockt hineinzutreten und nachzuforschen.

<sup>1</sup> Meiste erreicht wird SW, KLSCH, B, R, W.

Was ist nun das Allerallgemeinste, Allerhilfreichste, und daher für die Schule das Allererste?

Natur und Menschen umgeben das Kind beständig; umströmen es stets mit allerlei Geistesnahrung. Wollten Sie ihm eine andere Geistesnahrung bereiten 1, als diese, die [36] sich ihm von selbst darbietet? Gesetzt auch, Sie könnten durch starke Reizung der Phantasie, es seiner eignen Erfahrung entfremden, möchten Sie es wohl? Gesetzt es ließe sich den Kopf<sup>2</sup> anfüllen von afrikanischen Tieren, von römischen Kaisern, von Bergen im Monde, von Engeln im Himmel: - würde nun ein gescheiter, fähiger Weltbürger, ein sich selbstbewußter Charakter herauskommen? - Sie verstehen wohl, dass ich im Grunde weder die afrikanischen Tiere, noch die römischen Kaiser, weder die Berge im Monde, noch die Engel im Himmel, aus dem Unterrichte verbannt wünsche; nur sollen sie und alles Entlegene und Fremde, dem Nahen und Alltäglichen so zugeordnet und angefügt werden, dass sie es beleuchten, erklären, anfrischen, ergänzen; aber nicht sich an seine Stelle drängen, und dem Kinde, statt der wirklichen Welt seiner Geschäfte und Pflichten, eine phantastische Bühne für müßig gaukelnde Träume im Kopfe errichten. — Alles kommt hier auf die Stellung des Unterrichts an, und auf [37] eine solche Stellung, dass im Mittelpunkte immer dasjenige bleibe, was sich dem Menschen am tiefsten, am gewissesten einprägt; auf eine solche Stellung, dass diese tiefsten und gewissesten Eindrücke auch die wahrsten, schärfsten, richtigsten seien; daß also die tägliche Erfahrung des Kindes. des Knaben, des Jünglings und des Mannes bei ihm stets offne Pforten, gebahnte Wege zu Kopf und Herzen finden, um Zungen und Hände so zu regen, wie es die Schuld des Augenblicks erfordert.

Aber die Außenwelt, die tägliche Umgebung, sucht von selbst durch Aug' und Ohr den Eingang zu dem Kinde. Nur versperrt sie sich gar oft diesen Eingang durch ihre eigne Vielheit, Buntheit, Mannigfaltigkeit. Die Menschen sprechen so schnell, pressen in eine Sylbe so viel Laute, in wenig Worte so viele Gedanken, — die Natur zeigt auf Einer Flur so viele Formen, in einer Blume so viele Farben, — das Gerät im Hause ist so beweglich, verändert Stellung und Gebrauch so oft: — — zwar alle diese [38] Verwirrung durchdringt das kleine Kind, weil es vom lebhaftesten Bedürfnis getrieben wird; es macht sich mit den Dingen bekannt; es lernt Sprache verstehen, und sich durch Sprache verständlich machen; es lernt mit den Augen den Ort bestimmen, wohin es mit der Hand greifen muß, um den Gegenstand zu fassen. Wir sagen dann, es könne sprechen, — es fällt uns nicht einmal ein zu sagen, es könne nun auch sehen, gleich als ob jeder der mit offenen Augen geboren ist, eben dadurch schon die Augen zu gebrauchen wisse.\*

<sup>\*</sup> So fällt es uns auch nicht ein, Kinder hören zu lehren, obgleich die alltägliche Erfahrung und die Folgen dieser Vernachlässigung zeigen, daß weit die geringere Anzahl der Menschen musikalisches Gehör hat, das heifst, die Unterschiede der Töne aufzufassen weiß. —

 $<sup>^{1}</sup>$  eine andere bieten SW, KlSCH, B, R, W. =  $^{2}$  der Kopf SW, KlSCH, B, R, W.

Aber kann es nun wirklich schon sehen, wirklich schon sprechen, wirklich schon Sprache verstehen - jetzt, da es einigermaßen seine tierischen Bedürfnisse auszudrücken, seine Hände durch das Auge zu leiten, zu richten [39] weiß, da es sich aus der ersten drückendsten Pein der Unverständlichkeit und der optischen Täuschungen soeben emporgewunden hat? Sind nun wirklich schon die Zugänge geöffnet, durch welche die Natur einströmen, durch welche die menschliche Gesellschaft sich dem Kinde mitteilen kann? Und im Verlauf der Zeit, kömmt etwa unsern Kindern allmählich von selbst das scharfe Augenmafs der Wilden? der feine, glückliche 1 Ausdruck des Griechen? Wenn das Kind mit schläfriger Flüchtigkeit die Dinge nur so oben hin ansieht, um sie zur Not von einander zu unterscheiden, ist nicht der ganze Reichtum der Formen, womit die Natur uns umgiebt, für dasselbe verloren? Und wird es etwa künftig ein Gerät mit Genauigkeit gebrauchen zu lernen, aufgelegt sein, wenn es die Gestalt dieses Geräts, und wie diese Gestalt sich in andre 2 Gestalten füge und passe, nie mit Aufmerksamkeit betrachtet hat? Glauben Sie. Ihre Kinder werden die Umrisse und die Größe der Länder auf der Landkarte sich bestimmt einzuprägen Lust haben, [40] Ihre Knaben werden mit Interesse Naturgeschichte, Technologie, Mechanik, Geometrie, Physik lernen, - glauben Sie, irgend ein Knabe sei für sein Handwerk wohl vorbereitet, wenn er von der Zeit an aufhört, das Auge zu üben, zu bilden, da dasselbe seiner ersten Bedürftigkeit allenfalls aushilft?

Und was steht der Bildung der Menschen so lange, so allgemein im Wege, als der Mangel an Sprache! Wer ist von der Wohlthat belehrender Unterhaltung gewisser ausgeschlossen, als wer den Ausdruck nicht zu treffen, den treffenden Ausdruck nicht zu fassen vermag! Selbst der gebildete Mann, findet er je ein Ende in dem Studium der Sprache, dieser Schöpferin alles Umgangs, aller Gesellschaft?

Gerade dann, wann<sup>3</sup> das Kind noch im Zuge ist, sich Sprache zu schaffen, sich Formen einzuprägen, wenn das Bedürfnis und die Anstrengung in ihm noch dauert, wenn es noch nach Namen frägt, wenn es in seinem Umkreise noch täglich neue Gegenstände [41] findet, von denen es gereizt wird, genau hinzuschauen, sie von allen Seiten zu besehen, — jetzt, ehe dieser natürliche Fortgang stille steht, jetzt, da er schon langsamer wird, schon zur unbeweglichen Trägheit sich hinneigen will: jetzt ist es Zeit, zu Hilfe zu kommen; jetzt muß für Gestalt und Rede der Sinn vollends geöffnet werden, damit die Natur gesehen, und menschliche Gedanken vernommen werden können.

Das Auge vor allem andern<sup>4</sup> ist es, was die Dinge zuerst zeigen muß, ehe sie benannt und besprochen werden können. Übung im Anschauen ist also jenes Allererste, Allerhilfreichste, Allerallgemeinste, was wir vorhin suchten. Manche haben solche Übungen empfohlen; Pestalozzi, so viel mir bekannt ist, dringt<sup>5</sup> zuerst darauf, daß dieser und kein anderer Unterricht, auch in der Schule, auch in der niedrigsten

 $<sup>^1</sup>$ der freie glückliche SW, KlSch, B, R, W. —  $^2$ andere SW, KlSch, B, R —  $^3$ dann, wann SW, KlSch, B, R, W. —  $^4$ vor allen andern SW, KlSch, B, R, W —  $^5$ bekannt, dringt SW, KlSch, B, R, W.

Dorfschule, die erste vorderste Stelle unter allem Unterricht, sowie sie ihm gebührt, auch wirklich einnehmen solle. 1

Sein ABC der Anschauung, - eine [42] Sammlung von Linien und Figuren, die sich leicht bestimmt auffassen und nachzeichnen lassen, und die sich fast an allen Gegenständen in der Natur, an allem Gerät im Hause wiederfinden, die also zur Vorübung des Augenmaßes dienen können, - stellt er ausdrücklich an die Spitze aller seiner Unterrichtsideen. Indem ich ihn dafür hochschätze, möchte ich doch, auf den Wink der Wissenschaft der Formen, ihm sein gleichseitiges Viereck ganz leise hinwegziehen<sup>2</sup>, und dafür eine Folge von Dreiecken unterschieben, die seine eigne Idee wohl etwas besser ausführen helfen würde. Davon sprechen wir, wenn es Ihnen gefällig ist, gelegentlich weiter. Sie dürfen sich vor meinen Dreiecken so wenig als vor seinen Vierecken fürchten, wenn gleich zwei oder drei trigonometrische Worte mit unterlaufen sollten.\* Außer<sup>3</sup> diesem ABC der Anschauung, und außer einer Reihe von Vorschlägen zu Sprachübungen, die er noch nicht in hinreichender Bestimmtheit bekannt gemacht hat, finden Sie in seinem Buche noch ein drittes sehr allgemeines Mittel alles Lernens ausgezeichnet, das mit jenen beiden zusammen das Fundament alles übrigen Unterrichts ausmachen soll. Es ist die Übung im Gebrauch der Zahlen, - Rechenkunst. Dass das Bedürfnis des Zählens sehr allgemein ist, dass ohne Zahlenbegriffe jede beträchtliche Menge von Dingen uns den Geist betäuben würde, keine irgend verwickelte Einteilung eines Ganzen von uns deutlich aufgefast werden könnte<sup>4</sup>, u. dgl. [58] leuchtet Ihnen von selbst ein. Dennoch übersehen Sie, und mit Ihnen der größte Teil selbst der gebildeten Männer, nur wenig von dem weiten Reiche der Zahlen, von den mannigfaltigen äußerst künstlichen Zusammensetzungen derselben, zu denen das Studium der Natur, schon der täglichen, gemeinen Natur, die uns allen vor Augen liegt, - die Forscher getrieben hat. Dies ist die Ursache, weswegen ich Ihnen so wenig von diesem, gleichwohl ganz wesentlichen Elementarmittel<sup>5</sup> des Unterrichts, gesagt habe. Auch Pestalozzi ist darüber sehr kurz; die in manchen deutschen Bürgerschulen längst gewöhnlichen Übungen im Kopfrechnen, führen seine Idee wohl ohne Zweifel vollkommener<sup>6</sup> aus, als er sie angegeben hat; aber sie dürften hier schwerlich so in das richtige Verhältnis zum Ganzen des Unterrichts gesetzt sein, wie in Pestalozzi's Schule.

Also: den Verkehr des Menschen mit seiner Welt zu fördern, das ist Pestalozzi's erster Zweck. Daß dadurch die äußere Geschäftigkeit des Menschen — jede Art von Gewerb und Erwerb — erleichtert wird, fällt in die Augen. — Aber ist dadurch auch etwas für das Sittliche

<sup>\*</sup> PESTALOZZI betrachtet sein ABC der Anschauung inbesondere als eine Vorübung zum Zeichnen. Sehr nachdrücklich empfiehlt solche Vorübungen im Zeichnen geometrischer Figuren den künftigen Künstlern Raphael Mengs in seinen hinterlassenen Werken, Halle, 1786, III. Bd., S. 200 ff.

<sup>1</sup> einnehmen soll SW, KlSch, B, R, W. — 2 hier wegziehn SW, KlSch, B, R, W. — 3 Mit dem Worte "Außer" beginnt in SW, KlSch, B, R, W ein neuer Absatz. 4 werden konnte J. — 5 von diesen, gleichwohl ganz wesentlichen Elementarmitteln SW, KlSch, B, R, W. — 6 vollkommner SW, KlSch, B, R, W.

gethan? Ganz im Stillen, vielleicht gerade das, was die moralischen Lehren, die rührenden Erzählungen, die mancherlei Erweckungen des Gefühls, deren viele, und zum teil vortreffliche für Kinder geschrieben sind, - als schon gethan voraussetzen: der Boden ist 1 ihnen bereitet, auf dem sie nun ihren Platz einnehmen können. Der Mensch nämlich, oder das Kind, dessen Aug' und Ohr' der Natur und der menschlichen Gesellschaft hingegeben sind, ist, in eben dem Maße, den Empfindungen<sup>2</sup> in ihm selber, seiner eignen Lust und Unlust entwendet; der Egoismus ist bei demienigen gebrochen, der nicht auf sich, sondern auf die Verhältnisse der Dinge und der andern Personen acht giebt. Ein solcher ist vorbereitet, bald auch sich nur als Einen dieser Menschen, als Einen unter vielen zu betrachten; und so wird er den Platz, der ihm gebühret, bald finden. Der allgemeine Blick auf die Verhältnisse Vieler führt, wenn Er die Hauptrichtung des Geistes geworden ist, von selbst die Liebe zur Ordnung in diesen Verhältnissen und zur [46] Aufrechthaltung dieser Ordnung durch Recht und Sitte, unverlierbar mit sich. Hinterher, nachdem diese Wurzeln der moralischen Gesinnung sich wohl ausgebreitet haben, dann ist es Zeit, die Aufmerksamkeit des Menschen auch auf ihn selbst zurückzuwenden, damit er versuche, Macht über sich zu gewinnen, mit wachsamer Kritik seine Gesinnungen zu sondern und zu säubern, und seine Kräfte ganz für die erkannten allgemeinen Zwecke in Dienst

Sie werden das hier Gesagte nicht so weit ausdehnen, als ob in den angegebnen 3 Schulübungen eine wunderthätige Kraft stecken solle, den Charakter jedes Kindes 4 mit Sicherheit zu berichtigen. In moralischer Rücksicht vielleicht mehr, als in jeder andern, neigt sich, unabhängig von der Erziehung, jedes menschliche Wesen auf seine ganz besondere Weise so oder so; daher bedarf es auch für jedes einer eignen Pflege und Sorge, auf welche zwar allgemeine Regeln aufmerksam machen, welcher allgemeine Mittel vorarbeiten können, aber wo-[47]bei die genaue Bestimmung dessen, was in einzelnen Fällen zu thun sei, immer dem feinen, tief besonnenen Urteil des nahen Beobachters hingegeben bleibt. Jener allgemeine Blick auf die Verhältnisse Vieler, ist zwar immer die eigentliche Grundlage der Sittlichkeit, nur um dem Kinde diesen Blick zu geben, dazu reichen bei dem einen die Pestalozzi'schen Übungen lange nicht hin, indess das andere deren kaum bedarf. Dennoch ist hier die Richtung angegeben, wohinaus zuerst der Erzieher sein bestimmteres Streben zur Charakterbildung wenden soll. Doch - wie weit sind wir hier außer der Sphäre der Pestalozzi'schen Schulverbesserung!

Kehren wir dahin zurück! Das bisher Entwickelte betraf nur die allerersten Anfänge derjenigen Reihenfolge, welche gesucht wird. Über die Fortführung und Vollendung derselben hat uns Pestalozzi bis jetzt noch sehr im Dunkeln gelassen. Indes dies und jenes Merkwürdige werden Sie bei ihm finden. Für diesen Aufsatz, der in das [48] Buch nur einleiten soll, wäre es unzweckmäßig, sich darüber auszubreiten.

 $<sup>^1</sup>$ voraussetzen: Boden ist SW, B, W $-^2$ Maße der Empfindungen SW, KLSCH, B, R, W. $-^3$ angegebenen SW, KLSCH, B, R, W. $-^4$ Charakter des Kindes SW, KLSCH, B, R, W.

Etwas anders 1 ist hier noch übrig, nämlich zu vergleichen, wie das Ganze der Pestalozzi'schen Anweisungen sich zu dem Ganzen Ihrer Erziehungssorgen verhalte. Ohne Zweifel ist jenes ungleich größer in Absicht auf die Menge der Menschen, denen es dienen soll; aber eben so ist dieses ungleich größer in Absicht auf die Menge der Geschäfte, der Rücksichten, der Überlegungen, die in ihm zusammentreffen müssen. Vorhin suchten wir mit PESTALOZZI das Nötigste zu beseitigen; die Mutter wünscht mehr für die Ihrigen zu thun. Das Nötigste verschwindet oft nur zu sehr - unter dem Vielen, was sie leisten möchte, und wirklich, unter den günstigen Umständen der höhern Stände, auch leisten kann. Wäre dieses Viele, - wäre das Ganze einer mit allen Hilfsmitteln ausgerüsteten Erziehung unser Gegenstand gewesen, so hätten wir, weil wir etwas anders 2 suchten, auch etwas anders 2 gefunden, und auf einem ganz an-[40]dern Wege der Betrachtung gefunden. Vorhin trafen wir auf das Allgemeinste, als auf dasjenige, was von dem Nötigen das Meiste erleichtert. Von da aus fanden wir — Übungen im Anschauen, Sprechen und Zählen, als allgemeinste Vorbereitungen auf die Auffassung und Benutzung desjenigen Bildungsmittels, das jeder besitzt, das sich jedem aufdringt, wes Standes und in welcher Lage er sein mag, - nämlich seine tägliche Erfahrung. So sahen 3 wir also überhaupt den Menschen in einem Zustande der Not, - (worin die untere Volksklasse wirklich ist) - zu deren Erleichterung man in aller Eil, nur die größten Stücke, die man fassen kann, - das Solideste, Nahrhafteste - herbeitragen muß. Inwiefern nun die wirklichen Bedürfnisse allen Menschen gemein sind, in sofern war es auch für uns eine Präliminarsorge, dass wir nicht etwa an dem Notwendigen Mangel leiden möchten. Inwiefern aber eine höhere Kultur für uns die größere und schwerere Aufgabe ist, ha-[50]ben Sie gewis längst bemerkt, dass eine ganz andere Feinheit des Gefühls, für einen weit größeren Gesichtskreis, für eine weit reichere Phantasie, verbunden mit einem weit tieferen Forscherblick - als man bis jetzt dem gemeinen Manne ohne Gefahr für sein Werk, auch nur anbieten dürfte 4 - durch die Erziehung nur bei einem Verfahren gewonnen werden kann, das zwar das Vorige in sich aufnimmt, aber dennoch von einem andern Hauptgesichtspunkt ausgeht. Welches dieser Hauptgesichtspunkt sei? Welches erste 5 Augenmerk dem Erzieher durchgreifende Regeln für sein ganzes Geschäft, besonders für die Festsetzung<sup>6</sup> jener Reihenfolge, an die Hand geben könne? Ein Wort kann ich leicht hinschreiben: — er sorge allenthalben für die Möglichkeit ästhetischer Wahrnehmung. — Aber Ihnen ist das Wort schwerlich deutlich genug; und einige Männer werden Ausrufungszeichen dabei machen. Es steht auch nur da, um durch den Kontrast die Einseitigkeit, welche Pesta-[51]Lozzi bei seinem Zwecke weder vermeiden wollte noch konnte, etwas kenntlicher zu bezeichnen.

 $<sup>^1</sup>$  Etwas anderes SW, KlSch, B, R, W. —  $^2$  etwas anderes SW, KlSch, B, R, W. —  $^3$  So sehen SW, KlSch, B, R, W. —  $^4$  durfte SW, KlSch, B, R, W. — <sup>5</sup> "erste" in SW, KlSch, B, R, W nicht gesperrt gedruckt. — <sup>6</sup> [Festsetzung] Fortsetzung in SW, KLSCH, B, R. W.

## VI.

### PESTALOZZI'S

# IDEE EINES ABC DER ANSCHAUUNG

untersucht und wissenschaftlich ausgeführt.

[Text der Ausgabe 1802 mit Beifügung der Abweichungen der Ausgabe 1804.]

Die zu dieser Abhandlung gehörige Tafel befindet sich am Schlufs des ersten Bandes.

Bereits gedruckt in:

- SW = J. F. Herbart's Sämtliche Werke (Bd. XI, S. 75 233), herausgegeben von G. Hartenstein.
  - B = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* (Bd. II, S. 79–206), herausgegeben von Fr. Bartholomäi.
  - R = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* (Bd. II, S. 1—124), herausgegeben von Karl Richter.
  - W = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* (Bd. I, S. 101 224 u. 257 297), herausgegeben von Otto Willmann.

Die angehängte Abhandlung: Ueber die aesthetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung ist außerdem bereits gedruckt in

KLSCH = J. F. HERBART'S Kleinere Schriften (Bd. I, S. 41-65).



Der Titel der ersten Ausgabe lautet: 1

Pestalogi's

eines

# UBC der Anschauung

untersucht

und

wissenschaftlich ausgeführt

von

J. f. Berbart.

Göttingen,

bey Johann friedrich Röwer.

1802.

Widmung:

Dem Herrn

# Canglegrath von Halem

zu Oldenburg

ein kleines Seichen inniger Ergebenheit und Achtung.

Pestalozzi's Idee

eines

# UBC der Unschauung

als ein

Cyflus von Vorübungen

inı

Auffassen der Gestalten

wissenschaftlich ausgeführt

von

J. f. Herbart.

Sweyte, durch eine allgemein padagogische Abhandlung vermehrte, Ausgabe.

Göttingen,

bey Johann friedrich Römer.

1804.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Titel der zweiten Ausgabe lautet:

#### Inhalt.

(Nach der ersten Ausgabe mitgetheilt.)

#### Einleitung.

I. Die Anschauung ist der Bildung fähig.

II. Pädagogischer Werth der gebildeten Anschauung.

III. Die Bildung des Anschauens fällt in die Sphäre der Mathematik.

IV. Ueber den pädagogischen Gebrauch der Mathematik.

V. Einige Bemerkungen über die Darstellung der Mathematik, zum Behuf der Erziehung.

Erster Abschnitt. Ueber die Einrichtung des ABC der Anschauung.

I. Grundlinien einer Theorie der Anschauung.1

II. Ueber die mathematische Bestimmung der Elementarformen.

III. Pädagogische Rücksichten.

Zweyter Abschnitt. Darstellung des ABC der Anschauung.

I. Erste Anfänge.

II. Erste Bestimmungen von Maass und Gestalt.

III. Rechtwinklichte und gleichschenklichte Dreyecke.

IV. Episoden. - Flächeninhalt der Dreyecke. - Der Cirkel. - Die Ellipse.

V. Uebersicht aller triangulären Formen.

VI. Berechnung der Seiten.

VII. Episode. Berechnung der zwischenfallenden Dreyecke.

VIII. Zusammenfassung des Gewonnenen. — Trigonometrische Fragen.

Dritter Abschnitt. Gebrauch des ABC der Anschauung.

Anwendung auf Geographie,

auf Betrachtung des gestirnten Himmels.

aufs Zeichnen.

Beytrag der Mineralogie.

Bemerkungen über das Imaginiren körperlicher Räume; an Gebäuden, Maschinen, am Himmel, im Inneren der Thiere. - Schlufs. 3

#### An den Buchbinder.3

Damit während dem Lesen beyde Tabellen zugleich herausgeschlagen, und bequem verglichen werden können; muß die erste Tabelle vorn vor dem Titelblatt, die zweyte ganz am Ende, hinter der Kupfertafel, eingebunden werden.

letzten Blattes.

<sup>1</sup> Die zweite Ausgabe druckt: I. Grundlinien einer Theorie der Anschauung. Das Dreyeck ist das Element aller Gestalt.

cas Liement auer Gestait.

2 In der zweiten Ausgabe fehlt: "— Schluß"; dafür ist noch "Folgendes dem Inhaltsverzeichnis zugesetzt: "Nachschrift; und angehängte Abhandlung: über die aesthetische Darstellung der Welt, als das Hauptgeschäft der Erziehung."

3 In der zweiten Ausgabe steht die Nachricht: "An den Buchbinder" auf der Rückseite des

### Einleitung.

Τ.

### Die Anschauung ist der Bildung fähig.

[1] Dass das Sehen eine Kunst ist, und dass der Lehrling in dieser, wie in jeder andern Kunst, eine gewisse Reihe von Uebungen zu durchlausen hat: das sind die ersten Voraussetzungen eines ABC der An-

schauung.

Nicht Alle sehen Alles gleich. Der nämliche Horizont hat diesem Auge viel, und jenem wenig anzubieten. Er zeigt einem das Schöne, einem andern das Nützliche, einem dritten ist er eine auswendig gelernte Landcharte. In der gleichen Landschaft sucht der Knabe die bekannten Thürme, Schlösser, Dörfer, Menschen — hängt immer [2] an einzelnen Puncten, während der Maler die Parthien gruppiert, und der Geometer die Höhen der Berge vergleicht. Dem Kinde gefällt Helles und Buntes; die Chineser erfanden die schönsten Farben: die Griechen. die schönsten Formen. Der Silhouetteur raubt dem Vorübergehenden sein Profil, und trifft es nach, mit der Scheere; während dem geschmackvollen Maler oft kein Porträt gelingen will, trotz stundenlangem Sitzen und oft verbesserten Entwürfen. Einige sind geborne Zeichner, können jedes Gebilde ihrer Phantasie vor sich hinstellen; andre vermögen nichts wiederzugeben; von dem ersten Bleystiftzuge ist ihnen die schönste Erscheinung wie durchgestrichen. — Zuweilen, in begeisterten Augenblicken, wird ums ein Bild, eine Aussicht, auf einmal herrlich, verklärt; jetzt erst scheint alles einander zuzugehören, sich zusammen zu schmiegen, Verhältniss zu gewinnen, in Breite und Höhe und Tiefe sich zu lagern, zu dehnen und zu schließen. Was ists, das erst jetzt uns sichtbar wird, das so lange sich verbergen konnte? - Was macht den einen schöner, den andern genauer sehn? Was heftet den einen an die Farben, entfaltet dem Andern die Formen? Was hilft diesem und stört jenen, wenn beyde Gesehenes oder Gedachtes nachbilden wollen?

[3] Zum Theil erklärt man sich vielleicht diese Verschiedenheiten aus besondern, zufälligen Interessen, oder Eigenheiten des Temperaments, u. d. gl., welche die Aufmerksamkeit so oder anders gewöhnen. Aber von diesen entferntern Gründen ist hier nicht die Frage; die nächste Ursache liegt ohne Zweifel in Verschiedenheiten des Anschauens selbst.

Wie, und worin kann denn der Blick sich ändern, indem der Gegenstand gleich bleibt? Darauf kommt es an, wenn Uebungen zur Bildung der An-

schauung aufgefunden werden sollen.

Was wir durchs Gesicht an den Gegenständen wahrnehmen, das ist eigentlich, Farbe. Daß es ein solider Körper, daß er hart, weich, trocken, feucht sey, dies sind Sachen des Gefühls, nicht des Gesichts. — Die Farbe aber nimmt einen Platz ein, zvo sie ist, sie hat Gränzen, wo sie aufhört; oder Stellen, wo sie in andre Farben überfließt; und wo der Gegenstand ganz aufhört sich gefärbt zu zeigen, da zeigt er sich gar nicht mehr, da sind die Gränzen seiner sichtlichen Erscheinung. Diese Grenzen schließen seine Figur ein. So zeigt uns das Gesicht, außer der Farbe, noch Figur oder Form; doch die letztre nur vermittelst der erstern. Die Figur würde leer, sie würde nichts seyn, ohne die Farbe.

[4] Hat nun der Gegenstand irgendwo einen auffallenden, bunten Fleck, einen hellern Glanz, so ist der Eindruck auf das Auge von hier aus stärker; der Blick wird, zum Nachteil der gesammten Auffassung, zu dem einen Punkt hingelockt, und das Uebrige des Gegenstandes entgeht der Wahrnehmung wo nicht ganz, doch zum Theil; es wird schwächer, undeutlicher, schwankender aufgefast: — wofern nicht eine eigne, besondere Aufmerksamkeit, die sich dem Ganzen widmet, das Gleichgewicht des

Sehens wieder herstellt.

Gewöhnt sich einmal das Auge, dem Glanze, dem Scheine, dem Bunten nachzugeben: so ist es für einen großen Teil der Natur-Gegenstände, - und für den Geschmack ist es ganz verloren. Um sich ein Ding reizend zu machen, wird es ihm irgend einen Schimmer anhängen, gleichviel wenn auch die Form dadurch verunstaltet wird. Der Mensch, das schönste, aber glanzlose Gebilde der Natur, ziert sich, um des Anschauns werth zu seyn, mit Gold und Purpur, mit Vogelfedern und schillernden Muscheln. Farbe auf Kosten der Form, das ist der Charakter alles geschmacklosen Putzes. - Eine leichte Erinnerung an wilde, an minder gebildete Nationen, an unsere eigene Vorzeit, und an manches noch jetzt nicht Vergangne, wird sich das hier Gesag-[5]te weiter ausführen, und es wird klar seyn, dass der Grundfehler des ungebildeten Sehens im Kleben an der Farbe liegt. Genauer gesprochen, in einem Versinken in der hervorstechenden Farbe, im Verlieren der schwächern über die stärkeren. - Die dem Fehler entgegengesetzte, Richtigkeit der Anschauung, ist eine Zusammenfassung, welche Alles verbindet, was zur Gestalt eines Dinges gehört. Es ist also Aufmerksamkeit auf die Gestalt, wozu vorzugsweise das Sehen gebildet werden muß. Ist dieses gewonnen: so wird die Empfindung der Gegensätze zwischen Licht und Schatten, und zwischen den Nüancen der Farben, sich fast von selbst einstellen. 1

 $<sup>^{1}</sup>$  Hier folgt zwischen "einstellen" und "Scheint etc." folgender Zusatz in der II. Ausgabe:

Vielleicht vermist man hier die Erwähnung der Maassverhältnisse: allein diese liegen in jeder wirklichen Gestalt, die unsern Augen vorschwebt, mit darin. Von der Verlegung der wirklichen Gestalten in reine Gestalt und Maas, wird in der Folge noch oft die Rede seyn.

Scheint nun gleich so die Richtung ziemlich leicht nachgewiesen, wohin das A B C der Anschauung seine Bemühungen zu wenden hat: so ist doch noch sehr die Frage, wie etwas vorgeübt, gelehrt, gelernt werden könne, was sich beinahe jedem Ausdruck durch Sprache, jeder Beschreibung entzieht. Der Blick des Künstlers - und nicht nur dieser; schon der Blick des neugierigen Kindes, ist so wundersam beweglich, gelenkig, wechselt so schnell und so mannigfaltig zwischen Umspannen und Eindringen: — wer kann ihm nachfolgen mit Worten, diesem genußreichen Durchlaufen der Gestalten, welches, bald an den [6] Wellenlinien fortgleitend, bald das Ganze fixirend, bald die größern und kleinern und kleinsten Parthien gruppirend, zugleich die Wahrheit, und die Schönheit der Formen empfängt! Und welche Zergliederung, welche Entkleidung, wenn nun der erhobene, vertiefte, geründete Körper, der flachen Leinwand seinen nackten Umriss überliefern muß! Und welche Wiedergeburt, wenn der nämliche Anblick, der ursprünglich ein Ganzes war, nun aus einzelnen Strichen und Punkten noch einmal hervorgeht! Ganz auflösen und ganz wieder zusammensetzen mußte ihn die Einbildungskraft, ohne darüber auch nur einen einzigen Zug zu verfälschen. Allen Operationen der Hand entsprechen hier eben so viele des Geistes. Wo diese Operationen nicht von selbst von Statten gehn, was gibt es da von ihnen zu reden? Kann der Künstler mehr thun, als vorzeigen, - kann der Lehrling mehr thun, als nachversuchen? — Die Lehre steht so oft beschämt, wenn sie mit Lust und Genie sich zu messen kam!

Darum ziemt es ihr, ohne Vermessenheit darzubieten, was sie gerade hat. — Der ästhetischen Anschauung ist diese Schrift nicht bestimmt, sie beschränkt sich auf die gemeine, welche das Gegebene genau zu fassen und treu zu bewahren trachtet. Was sie dafür leisten zu können glaubt, wird man im Verfolg finden. Im voraus ver[7]bittet sie nur das Vorurteil, als bewiese das wenige Geleistete: Mehr lasse sich nicht thun. Sie verbittet: Mißtrauen, gegen die vortreffliche Idee des genialischen, des edeln Pestalozzi; — Mißtrauen aus dem Grunde, daß etwa hier diese

¹ Statt des folgenden Abschnittes "Was sie dafür . . ." bis S. 158 Z. 9 ". . . hinlänglich klar," hat die II. Ausgabe folgende Variante:

Pestalozzi's Genie gab die Idee; die Gründe der abweichenden Ausführung findet man unten, im ersten Abschnitt, entwickelt. Wenn insbesondre die Grundlinien einer Theorie der Anschauung aufmerksame Leser finden, so wird es nicht nötig seyn, über Quadrat oder Dreieck näher einzutreten. Für eine Anschauungslehre der Maafsverhältnisse, (wie Pestalozzi sein Werk nennt) würde weder Quadrat noch Dreyeck, sondern die einfache gerade Linie, zur Grundlage dienen. Aber auch die Uebungen im Auffassen des bloßen Maafses würden so einfach ausfallen, so wenig zusammenhängende Beschäftigung darbieten: daß sie sich eher zu jugendlichen Spielen, als zu irgend einer Lehre empfehlen möchten. Uebrigens mischen sich, wie die Folge zeigen wird, dergleichen Uebungen unvermeidlich in die Anschauungslehre der Gestalten; wo man daher in diesen letztern unterrichtet, bedarf es für die ersten keiner eignen Sorge.

Idee unrichtig ausgedrückt wäre. — Der Erfinder hat dieselbe nur für eine enge Sphäre, für den eigentlichen Volksunterricht, bearbeitet; sie gehört aber der gesammten Erziehung an: hauptsächlich darum bedurfte sie einer erweiterten Ausführung. —

Möchte man aber immerhin noch so sehr zweifeln, ob die Anschauung durch Lehre gebildet werden könne: dass sie überhaupt der Bildung fähig sey, dies ist schon aus ihrer Veränderlichkeit, aus ihrem Uebergange von der Rohheit zur künstlerischen Vollkommenheit, hinlänglich klar.

#### II.

Pädagogischer Werth der gebildeten Anschauung.

Das Anschauen ist die Wichtigste unter den bildenden Beschäf-

tigungen des Kindes und des Knaben.

Je ruhiger, verweilender, je weniger spielend das Kind die Dinge betrachtet: desto solidere Fundamente legt es seinem ganzen künftigen Wissen und Urtheilen. — Das Kind ist getheilt [8] zwischen Begehren, Bemerken und Phantasiren. Welchem von diesen Dreyen sollen wir das Uebergewicht wünschen? Dem ersten und dritten wol nicht; denn aus Begehren und Phantasiren entsteht die Herrschaft der Launen und des Wahns. Aber aus dem Bemerken entsteht die Kenntnis der Natur der Dinge; — hieraus entsteht weiter Unterwerfung gegen wohlerkannte Nothwendigkeit, — diese Unterwerfung, dieser Zwang, den Rousseau einzig billigte und empfahl; — entsteht noch weiter überlegtes Handeln, besonnene Wahl der Mittel zum Zweck.

Im Phantasiren, und Spielen, macht zwar in der That das Kind den ersten Anfang zur Verarbeitung des aufgefasten Stoffs. Es giebt sich dadurch Gelegenheit, theils noch mehr zu bemerken, theils an dem Bemerkten auch die Verhältnisse und Verbindungen aufzufinden. Aber so fern die Phantasie diesen Verhältnissen und Verbindungen nachgeht und nachgiebt, so fern sie von der Natur des Dinges irgend eine Leitung annimmt: geht sie schon über ins Denken und in ästhetische Wahrnehmung; sie findet das Wahre und das Schöne. Blosse Phantasie, blosses Durcheinandermengen von Reminiscenzen, das von den daraus entspringenden Absurditäten keine Notiz nimmt, - ist nichts als die rohe Aeusserung der geistigen Existenz, nichts als rohes [9] Leben. ist Stoff, dessen Quantität ganz erwünscht seyn mag, dessen Güte und Werth aber von einer Qualität abhängt, die er noch erst bekommen soll. Wenn wir einem Menschen vorzugsweise Phantasie zuschreiben, und ihn darum rühmen, so ist das etwas Aehnliches, wie wenn wir den glücklich nennen, der reich ist.

Man wirft den Reichthum nicht weg; — so auch soll man der Phantasie nicht herrisch den Flügel rupfen, nicht ihre Atmosphäre, die natürliche gesunde Heiterkeit, durch unnützen Zwang und Druck vergiften. Aber die Phantasie bedarf der Leitung; und die Begierden bedürfen eines Gegengewichts. Byedes leistet ein geschärftes Aufmerken auf

die Dinge wie sie sind; und das heißt bey Kindern: ein 1 geschärftes Schauen auf die Dinge wie sie gesehen werden.

Daß dem Knaben kein Unterricht angemessener ist, als der anschauliche: — glücklicherweise kann man in unsern Tagen etwas so bekanntes incht auseinandersetzen, ohne langweilig zu werden. Aber der anschauliche Unterricht selbst unterrichtet nur durch wirkliches, bestimmtes, unzerstreutes, scharf fassendes Schauen. Nur genaues Bemerken der Unterschiede der Gestalten sichert vor Verwirrung und Verwechselung. So bey der Naturgeschichte, bey der Lage der Orte [10] in der Geographie, bey allen Arten von Imaginationen (denn auch diese hängen vom Schauen ab), deren ein Künstler und Handwerker bedarf, um sich die verschiedenen Bestandstücke eines Geräths, einer Maschine, eines Gebäudes u. dgl. zu vergegenwärtigen. 3

#### III.

Die Bildung<sup>4</sup> des Anschauens fällt in die Sphäre der Mathematik.

Das Betrachten eines vorliegenden Gegenstandes geht zwar von selbst, ohne alle wissenschaftliche Hülfe, von Statten. Aber wenn die Neugier nachläßt, wird auch der Blick lässig und stumpf; und eben hier tritt die Verlegenheit des Erziehers ein. Wo soll er diesen Blick nun fassen, wie soll er es anfangen, ihn von neuem und fortdauernd auf den Gegenstand so lange zu richten, bis die Anschauung ihre völlige Reife erlangt hat? Daß alle die Reizungen, Aufforderungen, Befehle, zu denen man im Augenblick selbst seine Zuflucht zu nehmen pflegt, nie ein reines ächtes Aufmerken hervorbringen können, ist von selbst klar.

Spannung und Vesthaltung der Aufmerksamkeit ist überhaupt ein wichtiges Präliminar-Problem aller Erziehung. Etwas allgemeineres darüber zu sagen, wird sich ein wenig weiter unten [11] Gelegenheit darbieten. Hier gilt die Frage blofs der Anschauung, und zwar dem Anschauen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei den Kindern zunächst: ein . . . . II. Ausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> eben so bekanntlich I. Ausgabe. <sup>a</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach "vergegenwärtigen" hat die II. Ausgabe noch den folgenden Zusatz: Um aber von einer geübten Anschauung den ganzen möglichen Gewinn zu ziehen: müßte man theils, nicht bloß das Auge, sondern auch die andern Sinne, besonders das *Ohr*, systematisch üben, theils als Fortsetzung der Sinnenübungen, das *Bemerken* jeder Art cultiviren. Dies ist Sache der allgemeinen Pädagogik. Das ABC der Anschauung kann sich nur auf solche Anwendungen einlassen, wodurch es selbst ergänzt und zur Fertigkeit gebracht wird. Davon redet der letzte Abschnitt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die II. Ausgabe hat in der Ueberschrift des Abschnittes III statt "Die Bildung . . . . " "Die Ausbildung."<sup>b</sup>

a SW, B, R, W drucken richtig nach der II. Ausgabe, aber nur R giebt die Variante (Druckfehler) der I. Ausgabe. — b "Ausbildung" drucken SW, W ohne Angabe der Variante der I. Ausgabe; "Bildung" B, R ohne Angabe der Variante der II. Ausgabe,

der Gestalt, welches, wie schon bemerkt worden, dem Versinken in einzelne Farben zuvorkommen soll.

Ueberlegen wir zuerst den Unterschied zwischen der rohen, und zwischen der reifen Anschauung; um daraus zu finden, wie man eine

in die andre umzuwandeln hoffen könne.

Die rohe Anschauung ist dasjenige, was sich unwillkührlich ereignet, indem der Gegenstand vor das offne Auge hintritt. Der Geist kann alsdann nicht umhin, zu sehen; er ist darin der Natur unterwürfig. Auch ist diese Anschauung gleich Anfangs vollkommen; insofern nämlich, dass, bey vorausgesetzter Gesundheit des Auges, der Gegenstand sich im ersten Augenblick schon, so zeigt, wie er, in seiner gegenwärtigen Beleuchtung, und in seiner gegenwärtigen Lage gegen das Auge, sich überall nur zeigen kann. Wäre diese Beleuchtung und Lage etwa nicht günstig, so ist das nicht Fehler der Anschauung; gleichfalls wird die rohe Anschauung um nichts gebessert, man mag den Gegenstand wie immer drehen und wenden. Die Rede ist hier von einer Verbesserung der Auffassung, sofern der Geist selbst sie innerlich vornehmen soll, um sich das Dargebotne gehörig zuzueignen. - Wie nun der Mensch mit offnem Auge, nothwendig sieht, was er [12] sieht: so würde er auch nothwendig das empfangne Bild unverändert im Gedächtnis behalten, sowie er es empfing; wenn keine andre Eindrücke herzuströmten.

Aber, - kann man auch nur einmal rings um blicken, ohne ganze Massen der verschiedensten Gestalten wahrzunehmen? — Das Kind, was eine Stunde lang spatziren getragen wird, kann es die mannigfaltigen Schauspiele, die ihm begegneten, irgend gesondert, unverwirrt erhalten? Das Aehnliche fliest in einander, das Unähnliche widerstreitet einander, und hebt sich auf. Das Chaos, was nachbleibt, sammelt und häuft sich von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr; dahinein fällt zuerst jedes Neue, was sich uns darstellt; daheraus muß jedes, was das Gedächtnis rein und sauber aufbewahren will, durch verlängertes Aufmerken gezogen werden. Darum ist, ohne dieses, die Anschauung roh; nicht als ob sie im Augenblick des Schauens, den Gegenstand unrichtig darstellte, aber weil sie nur ein schwankendes, zerfließendes Bild hinterläßt, das sich von den Bildern ähnlicher Gegenstände nicht mehr unterscheidet. Um ein Beyspiel zu haben, denke man sich einen Hund im Allgemeinen, ohne zu bestimmen von welcher Gattung. Die Vorstellung wird zu keiner Consistenz gelangen; denn ein bestimmtes Bild würde zu einer bestimmten [13] Gattung gehören. Zwar in dem Grade roh, um einen so sehr schweifenden, so formlosen Abdruck zu hinterlassen, ist die wirkliche Anschauung seltner; man wird sich doch erinnern, ob der Hund, dem man etwa begegnete, ein Windspiel oder ein Hühnerhund war. Aber, wenn man gleichwohl dieses Windspiel unter mehrern andern Windspielen nicht wieder zu erkennen weiß; so ist dennoch die Anschauung nur unvollkommen aufgefast, sie ist in der Einbildungskraft verletzt worden, hat ihre Bestimmtheit, ihre unterscheidenden Merkmale, ihre Individualität verloren.

So etwas darf der reifen Anschauung nicht begegnen. Das verlängerte Aufmerken sollte zuvorgekommen sein, sollte das erste Sehen

hinlänglich gestärkt haben, damit das Bild nicht zerdrückt werden konnte. Auch läßt wirklich der aufmerksame Blick nicht eher ab, als bis er sich der Imagination versichert hat. — Man sehe ein Thier, einen Menschen, - oder noch besser, eine Landkarte an (bei welcher die Schwierigkeiten, wegen der unregelmäßigen Formen, fühlbarer werden). Man wende den Blick wieder ab, und versuche sich das Gesehene vorzustellen. schaue wieder hin: und man wird empfinden, wie das schon verzogene Bild der Imagination von der erneuten Anschauung corrigirt wird. Wiederhohlt man dies einigemal, so hört [14] endlich die Anschauung auf, das Bild zu berichtigen; nun ist sie reif. — Von diesem Verfahren unterscheidet sich der scharfe Blick gespannter Neugierde nur durch größere Geschwindigkeit. Er unterbricht sich nicht dadurch, dass er den Gegenstand losließe. Jenes Prüfen der Imagination, und das erneuerte Anschauen fällt bev ihm zusammen. Der Augenblick, wo in der Einbildungskraft der Gegenstand verunstaltet werden würde, wenn der Blick früher als bis zur gereiften Anschauung losließe, — dieser Augenblick kann keine Dauer gewinnen.

So bevestigt sich ohne Kunst das Gesehene in dem Geiste, — wofern das Verlangen genau zu sehen, in seiner unwillkührlichen Wirkung stark und lange genug anhält. ¹Aber der Vorsatz, der überlegte Entschluß, sich die Kenntniß einer Sache zu verschaffen, ist etwas ganz anderes, als dies unwillkührliche Verlangen. Dieses enthält die Kraft des Sehens, jener nur den Willen dazu. Wie oft wird der Wille von der Kraft zu früh verlassen! Das widerfährt auch dem Schauen. — Den schon entfliehenden Blick mit Absicht zurück zu nöthigen, von neuem vestzuheften, hilft etwas, hilft vielleicht aus; vielleicht auch nicht. Ist der Gegenstand zu groß, sind die Formen zu verwickelt, — hat die erste Lust nicht schon das Meiste gewonnen, das Beste gethan: [15] so spannt sich die Anstrengung umsonst; die Gestalten verwirren, verzerren sich nur mehr; — ein besserer Moment muß erwartet werden. Nur weilt die gelegene Zeit nicht gern. —

Das alles, wie viel schlimmer wird es beym Unterricht! <sup>2</sup> Die Kraft des freyen Entschlusses, des guten Willens, — wenn man auch auf diesen Willen immer rechnen könnte, — ist beym Knaben ungleich schwächer,

 $<sup>^1</sup>$  Statt des Folgenden: "Aber der Vorsatz  $\dots$  " bis Z. 28 ,. . . . das Beste gethan: so spannt" hat die II. Ausgabe folgende Variante:

Aber der blosse Vorsatz, der allgemeine Entschlus, sich die Kenntniss einer Sache verschaffen zu wollen, hat nicht den gleichen Erfolg, wie dies unwillkührliche Verlangen. Wer nicht schon sieht, indem er sehen will, der sieht auch beim besten Willen meistens nur halb. Ist der Gegenstand groß, sind die Formen verwickelt, — hat die erste Lust nicht schon das Meiste gewonnen, so spannt<sup>a</sup>...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie viel schlimmer wird dies beym Unterricht! II. Ausgabe.

a SW, B, W geben die Variante nicht vollständig; sie schließen den Satz mit ,.... Formen verwickelt...", so daß die Weglassung der II. Ausgabe "... das Beste gethan" (Z. 28) unerwähnt bleibt.

wie beym Manne. Ferner soll der Unterricht von mehrern Seiten zugleich vorrücken; bey einem guten Plane wird immer ein großer Schaden offenbar, wenn nicht die verschiedenen Fortschritte zur rechten Zeit zusammentreffen. Wenn nun vollends der Lehrer eine ganze Schule zugleich vorwärts führen soll, muß man es da nicht aufgeben, den Unterricht auf Anschauung zu gründen?

Schulmänner werden diese Frage lächerlich finden. Denn in der That, alle die nachgewiesenen Schwierigkeiten der Aufgabe: ein System von reifen Anschauungen bey mehrern Schülern zugleich hervorzubringen: diese, und weit mehrere und weit größere Schwierigkeiten, häufen sich bey dem fernern, zusammengesetztern Unterricht, der sich auf reife Anschauungen hätte gründen sollen, — noch weit drückender zusammen. Gleichwohl gehn ja die Schüler, geht das gemeine Wesen der so unterrichteten Männer, gehn die Din-[16]ge der Welt, ihren Gang: — den Gang nämlich, den sie wirklich gehn. —

Aus dem Vorigen entwickelt sich die Frage: was mit Absicht, was mit Plan, unabhängig von aller Lust, zum Anschauen gethan werden könne? Beynahe gleichgültig mit dieser, ist die andre Frage: Wie das Anschauen gelehrt werden könne? Denn was mit Plan, das geschieht nach Begriffen; und Begriffe sind es auch allein, die mit Sicherheit in

Wie, wenn man im Stande wäre, zuerst den Sinn beym Geiste zu fassen? Der Gedanke mag paradox scheinen; nichtsdestoweniger wissen wir alle, daß das Auge Nichts ist, ohne die Disciplin des Geistes, — daß wir nur dadurch allmählich Entfernungen schätzen gelernt haben; daß das kleine Kind den Gegenstand, den es sieht, nicht zu greifen weiß; daß wir unaufhörlich die perspectivischen Ansichten der Dinge in ihre wahren Gestalten übersetzen. — Der Sinn findet leicht, wenn der Geist zu suchen versteht; — man faßt Unterschiede scharf und von selbst, wo man zuvor wußte, was zu unterscheiden sey.

Gesetzt, man könnte zuerst den Geist dahin bringen, daß er sich alle möglichen einfachen Unterschiede der Gestalten genau merkte: so würde nachher wol auch das Auge so viel Aufmerksamkeit haben, sie da wahrzunehmen, wo sie sich fänden. Könnte man die Geduld des Knaben für das eine gewinnen, so würde seine Neugier das übrige thun, sobald man sie durch die vorgeführten Gegenstände auch nur mäßig interessirte.

Es frägt sich demnach, auf welche Weise Gestalten bloß als Gestalten planmäßig studirt werden können?

¹ Statt der hier folgenden Worte: "muß man es da . . . . . " bis . . . . "gethan werden könne?" (Z. 18) hat die II. Ausgabe die folgende Variante: muß man es da nicht aufgeben, den Geist bey dem Sinne zu fassen — durchs Vorzeigen von Naturkörpern, Geräthen, plastischen Werken und Bildern ein System reifer Anschauungen und Imaginationen zu erzeugen, worauf der Unterricht, als auf einen wesentlichen Teil seiner Grundlage, weiter fortbauen könne?

a W giebt die vorstehende Variante der II. Ausgabe unvollständig an, nämlich nur bis Z. 27 ,... fortbauen könne?" In SW ist infolge falscher Stellung des Verweisungszeichens der Anfang der Variante nicht zu erkennen.

Worte gefafst, zu bestimmten Vorschriften ausgeprägt, und als solche vom Lehrer an den Schüler überliefert werden können.

Alles, was zur Auffassung der Gestalten durch Begriffe, von den größten Köpfen aller Zeiten geleistet worden ist: das findet sich gesammelt in einer großen Wissenschaft, in der Mathematik. Diese ist es also, unter deren Schätzen die Pädagogik für jenen Zweck vor allen Dingen zuerst nachzusuchen hat, wenn sie nicht Gefahr laufen will, sich in vergeblichen Bemühungen zu erschöpfen.

Pädagogik aber, und Mathematik, sind in der Praxis oft so weit getrennte Dinge: daß es desto mehr erlaubt seyn mag, noch bei einigen Vorerinnerungen zu verweilen, ehe sich die vorliegende Schrift an ihrem

aufgegebenen Geschäfte selbst, versucht.

#### TV

Über den pädagogischen Gebrauch der Mathematik.

[17] Gerade dasjenige Feld der Begriffe, von woher die Erziehung für die gegenwärtige Aufgabe Hülfe erwartet, ist unter allen Regionen des menschlichen Wissens am vortrefflichsten angebaut. Ohne Zweifel, weil dieser Boden für die Kultur am meisten empfänglich war; weil keine andre Art von Kenntnissen, als die, welche Form durch Zahl bestimmen, sich so willig zur Evidenz erheben lassen; weil gerade diese Begriffe unter allen die begreiflichsten sind. Demnach ist sowohl diese Wissenschaft vor andern am meisten fertig und bereit, Hülfe zu geben, — als auch diese Hülfe vorzüglich willkommen, weil sie der Natur des menschlichen Denkens am nächsten verwandt ist.

In der That, in jedem Kopfe, der, ohne die Arithmetik und Geometrie zu besitzen, sich mit andern Kenntnissen und Ideen vertraut gemacht hat, die ihrer Natur nach spätere Erzeugnisse des menschlichen Denkens sind: findet sich eine Disproportion der Ausbildung; deren Größe man am leichtesten dadurch schätzen wird, daß man in der Geschichte nachsieht, wie viele Vorbereitungsstufen bis zur einen, und bis zur an-[18]dern Art von Ideen, durchlaufen werden mußten.

Sind schon diese Bemerkungen von einigem Gewicht: so giebt es doch noch weit dringendere Gründe, welche der Pädagogik den Gebrauch der Mathematik empfehlen. Man prüfe die folgenden, hier freylich nur kurz anzudeutenden, Betrachtungen; und urtheile, ob es eine Uebertreibung wäre, wenn man die Mathematik unentbehrlich nennte, — unentbehrlich für Anfang, Mittel und Ende eines solchen Unterrichts, wie ihn die Pflichten der Erziehung erfordern.

Für den Anfang. — Hier zuvörderst ein Rückblick auf das Vorhergehende! Es ist gezeigt, daß man sich jenes Blickes, welcher die Formen fixiren soll, welcher aber von Vorsatz und Ueberlegung nur unvollkommen abhängt, viel weniger sich bestimmt beschreiben und geradezu mitteilen und lehren läßt, — durch Begriffe zu bemächtigen suchen müsse, die, als Größenbegriffe, der Mathematik zugehören werden. Nun wird freylich der Erzieher die Hülfe, welche diese Begriffe etwa mögen anbieten können, nicht eben verschmähen; doch aber wünschen: der Zögling möchte lieber

so disponirt werden, dass gleich jenes erste, unwillkührliche Treffen und Haften der Aufmerksamkeit, sicher und stark, die Anschauung zu einer Reife brächte, die keiner Nachhülfe weiter be-[19]dürfte. Eine solche Prädisposition wird denn auch für die Anschauung durch die vorzuschlagenden Uebungen, die nur Anfangs zum Theil Nachhülfen sevn werden, als endliches Resultat wirklich beabsichtigt. Aber jene Forderung der Prädisposition zur Aufmerksamkeit gilt doch wol nicht bloß der Anschauung? Der Erzieher bedarf ihrer immer und allenthalben: er suche sie sich allgemein zu verschaffen; dann wird sie unter andern auch der Anschauung zu Gute kommen. Die letztre bedarf ihrer eigentlich lange nicht so sehr, gar nicht so durchaus nothwendig, wie dies bey allen Dingen des Gefühls der Fall ist. Geschichte, Moral, Religion, — alles was die Menschheit betrifft, - das sind die Gegenstände, bey denen die Aufmerksamkeit keine Nachhülfen verträgt! Hier geht nicht nur Zeit, nicht nur Lust, — sondern das Mark der Erziehung selbst verloren, wenn die ersten, frischen Darstellungen unempfunden veralten; wenn geschmacklose Wiederhohlungen langweilig dehnen, was rasch das Interesse ergreifen musste; wenn gerade die Sätze, die Ausdrücke, worin die Fülle der Ueberzeugung sich am liebsten ausspricht und zusammendrängt, - verschwendet, entgeistert, als Leichen in den Grüften des Gedächtnisses bevgesetzt werden. —

Hofft man, bloss durch die Art des Vortrags, durch persönliches Betragen diesen Gegenständen [20] die schnelle, mühelose Aufmerksamkeit, welche die Mutter des Gefühls ist, zu gewinnen? Weit mehr erreicht man durch entferntere Vorbereitungen; aber eine allgemeine, negative Bedingung des Erfolgs sowohl dieser, als aller pädagogischen Bemühung überhaupt, ist die, dass der Zögling sich nie erlaube, zerstreut zu seyn, wenn der Lehrer spricht.

Zerstreuung ist gleichwohl der natürliche Zustand des lernenden Knaben. Lehrte man ihn nicht: so würde darum der Flus der Vorstellungen bey ihm nicht ruhen; sein Spiel, oder, versagte man ihm das, seine Phantasien würden mit aller Lebhaftigkeit seines Geistes ihn beschäftigen. Diese drängt der Unterricht zurück, aber er wird auch wieder

von ihnen gedrängt.

Um ihrer mächtig zu werden: sey die erste Sorge des Unterrichts, sich, ebenso wie die Person des Erziehers selbst, beym Lehrling in Achtung zu setzen. Er kündige sich an (versteht sich, nicht durch Worte, sondern durch die That,) als eine absolute Herrschaft des Verstandes, von der man unfehlbar fortgezogen werde, der man auch nicht einen einzigen Schritt versagen könne. Wie der Erzieher für jedes seiner ausdrücklichen Gebote sich pünctlichen Gehorsam verschaffen muß: so darf auch der Unterricht es nicht leiden, daß man irgend eine seiner Be[21]hauptungen mißsverstehe, halb verstehe, daß man nur die kleinste Nebenbestimmung unbemerkt lasse, oder vergesse. Gehn dergleichen Versehen vor, — und das geschieht Anfangs jeden Augenblick, — so müssen sie sich zuverlässig und ganz verrathen. Theils müssen sie der Nachfrage bloß liegen, es muß unmöglich seyn, sie zu verdecken, zu bemänteln, zu verkleinern; selbst die Größe des Fehlers muß unleugbar seyn, muß sich

an Maafs und Zahl offenbaren. Theils müssen sie durch auffallende Verlegenheit sich innerlich fühlbar machen; eine vollkommne 1 Unverständlichkeit muß auf einmal das helle Licht verfinstern; alles muß misrathen, kein Auskunftsmittel muß gelingen, so lange der Fehler dauert; — alles muß sogleich in seinen ebnen, sichern Gang zurückkehren, sobald der Fehler gehoben ist. Alle Selbsttäuschungen, als sey das Nicht-Verstandne verstanden, als sey das Nicht-Geläufige geläufig, müssen dabey ans Licht kommen. Die Schwäche seiner Denkkraft muß dem Zögling klar zu Tage liegen. Aber nicht nur seine Schwäche, — auch seine Stärke, auch seine Bildsamkeit muß ein solcher Unterricht ihm zeigen. Er muß ihn leiten, sich dieselbe durch die That zu beweisen. Was unbegreiflich, was unerreichbar schien, wovor das Gemüth still stand: das muß völlig [22] deutlich werden, und die Deutlichkeit muß zur leichtesten Ausübung führen.

Zwar erkennt man an allen diesen Zügen sogleich die einzige Mathematik; doch sey es erlaubt, erst die übrigen Gegenstände des Unterrichts zu überblicken, um zu sehen, ob andre Zweige desselben, jene Autorität, deren sie wenigstens eben so sehr bedürfen, jeder als seine eigne Frucht für sich erzeugen können: oder ob sie es nöthig haben, daß für sie alle, diese Frucht auf dem Stamm der Mathematik wachse, und ihnen von dort her überbracht werde.

Die vorhin erwähnten Sachen des Gefühls sind zu zart, zu leicht verletzlich, — und von zu hoher Würde, als das ihnen die rauhe Anstrengung zukommen könnte, mit der Zerstreuung des Knaben zu kämpfen. Zunächst dem Herzen sey ihre friedliche Wohnung; sie haben, gleich weiblichen Schönheiten, für den Anstand zu sorgen, und ihrer Reize zu pflegen; — diese Reize dürfen nicht welken!

Sprachstudien, Geographie, Naturgeschichte, sind Gedächtnissachen; müssen deshalb vielfältig wiederhohlt, und nachgefragt werden; daher kann es scheinen, als eigneten sie sich recht gut zur Gewöhnung der Aufmerksamkeit. Unglücklicherweise aber pflegen diese Dinge nur demjenigen recht interessant und nützlich zu werden, [23] der ihnen ein gutes Gedächtniss mitbringt, der die Mühe des Behaltens nicht fühlt, der eben an der Leichtigkeit, womit er ihr Mannigfaltiges durchläuft, wie an einer weiten, bunten Aussicht sich erfreut. Wem diese Aussicht im Nebel liegt, wer sich nur langsam an das Einzelne besinnt, ängstlich es Stück für Stück nachzählen muß, um nichts zu verlieren: — dem werden so viele Namen nur immer widriger, je mehr man sie nachfrägt und wiederhohlt. Dabey fixiren sie sich zwar allmählich, aber dies Fixiren ist kein fühlbarer Gewinn. Die Erkenntniss wächst dadurch nicht, rückt nicht, greift nicht um sich, löfst kein Räthsel, vermehrt nicht die Fülle des Denkens, — wie es die, schon durch bloßes Verweilen steigende, mathematische Einsicht thut.

Der letztern kommt, vielleicht allein, die *Chemie* etwas näher. Diese Wissenschaft ist in ihrem gegenwärtigen Zustande überhaupt wohl noch

<sup>1 &</sup>quot;vollkommene" II. Ausgabe a.

a "vollkommene" SW, B, R, W ohne Angabe der Variante.

zu neu, als dass ihre pädagogischen Kräfte hinlänglich bemerkt seyn könnten. Sie beschäftigt sich mit einer Menge von Combinationen, deren Umwandlungen, bey vorausgesetzter Kenntniss der Verwandtschaften, sich durch eignes Nachdenken finden lassen. Theils in dieser Hinsicht, theils auch in Beziehung auf die Folgerungen, welche sich aus den Experimenten ergeben, bietet sie dem Zögling eine reiche Selbstbeschäftigung, [24] deren Reiz durch die Ungewißheit, durch das Halbdunkel, zwischen welchem das Licht an manchen Stellen mehr Schimmer als Tag macht, noch erhöht wird. Wo dieser Reiz fasst, und wo er nöthig ist, da muss eine solche Wissenschaft, die ihren Jünger so wohlthätig zwischen Lohn und Arbeit theilt, äußerst willkommen seyn. Weil sie das Nachfragen ziemlich out verträgt, weil ieder Mangel an Aufmerksamkeit sich bei ihr durch viele verkehrte Folgen entdeckt, so kann sie für den Zweck, wovon hier die Rede ist, selbst der Mathematik manchmal vorzuziehen seyn. Gleichwohl hat sie die Unbequemlichkeit, — besonders in Schulen, dass man der Stoffe zu viele vorzeigen muss; und dass man diese nicht der freven Willkühr der Kinder überlassen darf, sondern sie ihren Händen fast ganz entziehn muß. Sieht man sich vollends darauf beschränkt, alle Experimente bloss zu erzählen: dann wird sie völlig unbrauchbar. Endlich, - sie ist durchaus nicht für Kinder; denn sie liegt nicht im Gesichtskreise des gemeinen, des angebornen Verstandes, sie setzt einen, schon durch mehrere Kenntnisse erweiterten Blick, auf die Natur voraus. Das vorhin Gesagte: sie sey, unter gewissen Umständen, der Mathematik vorzuziehn, gilt daher nur - aber auch hier in vollem Maafse - bey Jünglingen, deren Aufmerksamkeit, aus Man[25]gel früherer richtiger Leitung, noch keine Stetigkeit erlangt hat, und darum noch jetzt eigne Maassregeln zu ihrer Bevestigung und Stärkung, erfordert.

Gestalt hingegen, und Zahl, liegen so recht in der Mitte unseres ursprünglichen Gesichtskreises. Die Grundanfänge des Messens und Rechnens sind die natürlichsten, die ersten, fast nicht auszulassenden Vorübungen, welche auch der schwächste Verstand sich selber schafft; und diesen Grundanfängen schliefst sich die fernere, mathematische Bearbeitung aufs engste an, und geht von da nur ganz allmählich in ununterbrochener Folge weiter. Die Größenbegriffe, sind es vor allen andern, worüber sich der Lehrer dem Zögling in Worten recht vollkommen ausdrücken, und von ihm dasselbe wieder verlangen kann und darf. ist nichts, was sich der Sprache entzöge, nichts, was sich vor umständlichem Hin- und Her-Reden zu scheuen hätte. Keine Regungen feiner Gefühle sind hier zu schonen; keine Langeweile ist zu fürchten - so lange man nicht etwa den Gegenstand unter seiner Würde behandelt. - Hier also, an der einen und gleichen Stelle, wo auch das Bildungsmittel für die Anschauung liegen muß, - hier hat man zu suchen, was sonst nirgends zu finden ist: den Faden für einen frühen Kinder-Unterricht; der so beschaffen [26] sey, dass er sowohl sich, als aller andern Unterweisung, eine Autorität schaffe, auf deren Geheifs die Zerstreuung entweiche, die Aufmerksamkeit komme und beharre. -

Die bisherigen Betrachtungen, über die Wichtigkeit der Mathematik für den Anfang der Erziehung, gehörten ganz eigentlich hieher; denn

sie betreffen das A B C der Anschauung unmittelbar; zwar nicht von Seiten seines Zwecks - Bildung des Anschauens, - aber von Seiten seines Stoffs, welcher der Mathematik zugehört. Dagegen können die nächstfolgenden Bemerkungen, über die Unentbehrlichkeit der genannten Wissenschaft für das Mittel und das Ende der Erziehung, hier nur insofern einen Platz verdienen, als sie Veranlassung geben, von dem A. B. C. der Anschauung aus, einen Blick auf das ganze Geschäft der Jugendbildung zu werfen. Und gewifs ist es notwendig, dass der Erzieher, des Ganzen auch bey dem kleinsten Theil gedenke. Verfolgt er eine Idee einzeln: so zerrinnt der Gewinn, weil er nicht aufgefangen wird; und die übrigen Maassregeln sind umsonst beschränkt und verwirrt. Die Idee des Plans muß in völligem Gleichgewichte schweben: nur so ist Heil für die Werke einer Kunst, die, mehr als andre, den ungelegensten Zufällen ausgesetzt ist; aber so auch ist Hoffnung, der Zufälle Meister zu [27] werden. Denn das Schicksal wirkt mit einzelnen Stößen, die oft einander selbst aufheben; die Kunst aber gebietet einem System von Kräften, welche durch eine beträchtliche Reihe von Jahren immer

einerley Zweck verfolgen. —

Was nun den mittlern Teil der Erziehung betrifft: so ließe sich hier alles das wiederhohlen, was von jeher über den Nutzen der Mathematik für die Bildung des Geistes gesagt worden ist. Eine Gymnastik der Denkkraft, die schon in den frühern Kinderjahren nothwendig ist, wird man sie in der Folge entbehren können? Wie der Körper, so muß auch der Geist von Zeit zu Zeit seine Uebungsplätze wieder aufsuchen; um seine Muskeln zu prüfen, und ihre ganze Schnellkraft zu erneuern. — Dazu kommt der Einfluß der Mathematik auf die übrigen Wissenschaften. Was wird ohne sie, aus der Physik, aus der Kenntnifs der Künste, und der Maschinen? — Aber diese längst gekannten Gründe wirken wenig auf die Pädagogen. Gerade die Gegend, wohin die große Wissenschaft am kräftigsten wirkt, die Naturforschung, interessirt sie am wenigsten; und von den Naturkenntnissen gebrauchen sie beym Unterricht eher alles andre, als das mathematische. Mögen es ihnen die Kenner noch so oft wiederhohlen, wie ohne dieses Bindungsmittel alles in elende Bruchstücke zerfalle: sie [28] trauen diesen Bruchstücken eine Kraft zu, der Jugend auf eine unbegreiflich nützliche Weise — die Zeit zu vertreiben. — Der Grundfehler dürfte hier darin liegen: daß, unter den Kräften, welche im Geiste des gebildeten — also auch des zu bildenden — Menschen, zusammen wirken müssen, — der Naturforschung ihr eigentlicher Ort und Rang noch nicht genau bestimmt ist. Geschieht dies einmal, so wird die unentbehrliche Gehülfin, die Mathematik, bald auch in den Besitz ihrer Rechte gesetzt werden. Und von dem wirklich angetretenen Besitze, wird ein äußerliches Kennzeichen dieses seyn: daß man nicht mehr bis auf die letzten Jahre des Unterrichts warten wird, um dann noch von der so lange vergessenen Wissenschaft einige verlorne Proben hinzustreuen, die, so entblößt von aller Einleitung und Fortleitung, unfehlbar vom Ueberdruß einer schnellen Vergessenheit überliefert werden; - daß man vielmehr in der Mitte des Unterrichts, der Geometrie und der niedern Algebra eine solche Stelle anweisen wird, wo sie an gehörige Vorbereitungen sich anschließen, und von wo sie einen reellen Einfluß durch alle nachfolgende Geschäffte der Jugendbildung verbreiten können.

In Rücksicht auf das *Ende* der Erziehung erhebt sich unter mehrem Betrachtungen, welche [29] auch hier noch die Hülfe der Mathematik laut anrufen, hauptsächlich eine, deren Wesentliches sich kurz so anzeigen läßt: Die eigentliche Vollenderin der Erziehung ist die Philosophie; aber die Gefahren der Philosophie abzuwenden, ist das Amt der Mathematik.

Es liegt in der Natur der Philosophie, allgemeine Begriffe zu isoliren, und sie für eine Zeitlang aus der Sphäre ihrer reellen Anwendbarkeit herauszusetzen. Es ist ihr erstes unerlastliches Geschäft, den Begriff, den sie zum Untersuchen vor sich nimmt, von den zufälligen Nebenbestimmungen zu trennen und zu säubern, welche in der Masse des Gegebenen, aus welcher er herausgehoben ward, mit ihm zusammenhingen. So entblößt, gewinnt er Deutlichkeit und Bestimmtheit; aber es verschwinden zugleich die Gränzen, in welchen, und die Bedingungen, unter welchen er Realität hatte. Diese Gränzenlosigkeit, ist nun zwar eigentlich Abwesenheit alles Gedankens an Größe; und, abgesehen von den Bedingungen, sollte er als etwas bloß Gedachtes betrachtet, und bey ihm von Sevn oder Nichtsevn gar nicht geredet werden. Aber eine äußerst häufige Verwechselung schiebt der Gränzenlosigkeit: Unendlichkeit, oder auch Allheit und Vollkommenheit unter; und aus dem Hinwegsehen von den Bedingungen macht [30] sie entweder reelle Unbedingtheit, absolutes Seyn: oder Unmöglichkeit und Ungereimtheit, wenn sich nämlich die Widersprüche entdecken, die in dem, aus einem nothwendigen Zusammenhange gerissenen Begriffe unfehlbar entstehn müssen. Zuweilen findet man auch den in der That lächerlichen Fall: dass einem Denker die bevden letzten Fehler, die doch einander aufheben, zugleich begegnen; daß er einem Begriffe, in welchem er innere Widersprüche anerkennt, gleichwohl unbedingte Realität zuschreibt. —

Eigentlich sollten eben diese innern Widersprüche den Fortschritt des Räsonnements motiviren. Scharf genug bestimmt, müssen sie das Ergänzungsstück, welches der Begriff, beim Herausheben aus dem Gegebenen, verlor, — oder die Reihe der Ergänzungen, wenn deren mehrere waren, — entdecken lehren; wodurch sie, nach völlig geendigter Untersuchung, auch völlig gehoben seyn werden: weil, verbunden mit den Ergänzungen, der Begriff Realität hatte, einer Realität aber innere Widersprüche zuzuschreiben, selbst der widersprechendste Unsinn und das Ende alles Denkens seyn würde. — Solche philosophische Integrationen würden sich zu dem bekannten mathematischen Integriren verhalten, wie Gattung zur Art. Freylich hört man in der [31] Mathematik nie von jenen innern Widersprüchen, sie lassen sich aber in dem ersten besten Differential sogleich zeigen, wenn man einen Augenblick ignoriren will, was der Mathematiker nie vergist: dass das Differential seinem Integral nothwendig angehört.

Es ist von selbst klar, das das angegebne Verfahren den Hauptzweck aller theoretischen Philosophie erfüllen müste. Der nothwendige

Zusammenhang in dem Gegebenen, würde nämlich dadurch offenbar werden, wenn die Untersuchung fände: das Isoliren der Begriffe sey unmöglich; einer erfordere den andern, um mit ihm in ein Einziges Ganzes zu schmelzen. — Unglücklicher Weise aber ist es beynahe allein die mathematische Art des Integrirens, welche verhütet, daß nicht die ganze Gattung bis jetzt ein leerer Titel sey. Diese Art blüht und gedeiht schon vortrefflich, und ist der höchste Ruhm der Speculation. Daher ist sie natürlich auch das einzige Vorbild für die noch zukünftigen Arbeiten der Philosophie, und die einzige Vorübung für den Jüngling, dem man auch nur die Mängel der bisherigen philosophischen Versuche, deutlich machen will. —

So nachtheilig die Fehler, welche an das Nicht-Bemerken der Bedingungen sich anzuhängen pflegen, der theoretischen Philosophie wer-[32]den: so wohlthätig wirkt das Vergessen der Gränzen, für die practische. Die Gränzen drückten das Herz: nun dehnt es den entfesselten Begriff zur ächt platonischen *Idee*; er wird unendlich, er wird vollkommen. Vollkommenheit zu denken, ist das Glück des Geistes, und der Ursprung des bessern Lebens. Wahrheit, Schönheit, Güte, — diese Ideen sind so geboren. Das Wirkliche, sagt Plato, will ihnen gleichen, aber es kann nicht. — Das aber ist es, was ein edler Enthusiasmus nicht ruhig duldet, was ihn treibt, und treiben soll, durch angestrengtes Thun dem Wirklichen zu helfen, damit es der Idee entgegen gehe.

Und hier, gerade auf dieser erhabenen Höhe, ist der Ort, wo die großen Gefahren der Philosophie beginnen. Der Trieb zu wirken, bedarf er etwa nur der Idee des Guten, um das Gute wirklich zu erreichen? der Eifer, bedarf er keines Zügels? das Gewicht, bedarf es bei zu Tret und Masse arbeitenden Bendels?

keines Tact- und Maafs erhaltenden Pendels?

Diese Fragen beantwortet und commentirt unser Zeitalter deutlich genug. Aber nicht ebenso deutlich spricht es über das Mittel gegen die Uebel, — über das Ergänzungsstück, welches die Erziehung, indem sie den Jüngling durch die Philosophie belebt und befeuert, derselben noth-[33] wendig anfügen muß, um ihn nicht über alle Schranken zu spormen.

Nirgends anders kann dieses Ergänzungsstück liegen, als auf dem Felde der Ideen. Jede Hemmung von außen, verachtet der Geist, den Ideale schwellen; er trotzt, er droht mit seiner ganzen Kraft entgegen; was ihn hält, muß ihn verderben, will es vor ihm sicher seyn. Den Geist erkennt der Erzieher schon im Knaben; und ist hoch erfreut, wenn er ihn antrifft; denn aus dieser Art von Wildheit bildet sich der schönste, willigste, treueste Gehorsam; sie zähmt sich selber, so bald man sie lehrt, daß sie es solle, (nicht müsse), und wie sie es könne.

Zerstört den edeln Eifer nicht, den Ihr fürchtet. — Gewöhnt vielmehr den Jüngling, die Dinge dieser Welt als nur allmählich zum Guten bildsam, — gewöhnt ihn, sie als Größen, und ihre Veränderungen als Functionen der bewegenden Kräfte, das heißt, als nothwendige, bey aller scheinbaren Unregelmäßigkeit doch höchst gesetzmäßige, und in jeden ihrer Fortschritte genan bestimmte, Erfolge der wirkenden Ursachen, zu betrachten. Zeigt ihm, wie allenthalben da das Phantom der Regellosigkeit entwich, wohin die Kenntniß drang; und wie allenthalben da der Kennt-

nifs ihr Fortschritt gelang, wo sie Maafs und Größe suchte. Entblößt [34] ihm den lächerlichen Dünkel der Unwissenheit, die von jeher, wie noch heute, da das Gesetz zu leugnen pflegte, wo es ihr nicht klar unter die Augen trat. - Enthüllt ihm die Wunder der Analysis, lehrt ihn, wie der einförmige Fortschritt der Abscisse alle die Beugungen, Spitzen, und Knoten der mannigfaltigen Curven so sicher und strenge beherrscht: wie behutsam die rasche Hyperbel an ihrer Asymptote fortschießt, um sie bey ewiger Annäherung doch nie zu berühren; wie selbst der unendlich kleine Krümmungswinkel, der aller Zahl, allem Maafs sich entzieht, dennoch der vergleichenden Rechnung und Bestimmung nicht entgehen kann. Lehrt ihn diese Wunder begreifen; er sehe und finde es selbst, wie alle diese Größenbegriffe in einander hängen, und auseinander hervorgehn. Er entdecke sie in der Natur, und werde nun gewahr: dass alle jene sonderbaren Curven nur zu Symbolen dienen, für das Heer der Bewegungen und Veränderungen, die in der Wirklichkeit unter seinen Augen vorgehn. So wird er beobachten lernen; er wird das Gesetz auch wo er es nicht sieht, doch suchen, wenigstens voraussetzen. Gegen dies, erkannte oder unerkannte, Gesetz, wird er sich wohl hüten, in wilder Wuth zu entbrennen und zu toben; er wird einsehn, dass in der Wirklichkeit es nicht auf das ankommt, was er will, sondern auf [35] das, was, nach ganz andern Regeln, aus seinem Thun erfolgt. Diesen Regeln wird er vorsichtig sich anzupassen, - sie selbst wird er in den Dienst jener, vorher gefassten, Idee des Guten, einzuführen und darin zu erhalten suchen. — So wird er auch den Menschen als Natur, als bildsame Natur erblicken, trotz euren Schimären vom radicalen Guten und Bösen. — Fürchtet hiebev nichts von Materialismus! Euer Schüler kennt seine allgemeinen Größenbegriffe schon zu gut, um zu vergessen, dass denselben der Begriff der Materie gerade so zufällig ist, wie der des Geistes. Auch wird die tägliche Erfahrung, die er nie aus den Augen läßt, ihn schon hüten, daß er nicht zwey so verschiedene Anwendungen der nämlichen Theorien, unrechtmäßig vermische.

Genug von Dingen, die vom ABC der Anschauung so weit entlegen, — wenigstens scheinen möchten. Zwar sind sie es nicht. Denn eben um diese höhern Zwecke erreichen zu können, ist das ABC notwendig; nie wird etwas werden aus dem Gebrauch der Integralrechnung für Jünglinge, wenn nicht der Knabe seine Elementarübung wohl inne hatte. —

Hier ist noch etwas anzufügen über die Ökonomie der Pädagogik. Die Einwendungen der Finanzen zerstören die schönsten Pläne; — dem Pädagogen ist die Zeit das kostbare Gut, was er [36] aufs wirtschaftlichste unter die verschiedenen Geschäffte, welche Anspruch darauf machen, zu vertheilen hat. Möchte man nun auch die Unentbehrlichkeit der Mathematik zu einer vollständigen Erziehung, so streng wie einen mathematischen Lehrsatz selbst, beweisen: so würde doch das, was unmittelbar im Leben, in den Berufsgeschäfften, nothwendig ist, noch strengere und ältere Ansprüche geltend machen, — die moralische Bildung steht ohnehin unter dem besondern Schutz des Pädagogen, — ihr zu helfen und zu dienen, müssen doch auch einige Zierden des Geschmacks herbeygerufen werden, (die Schleifwege ungerechnet, auf denen die Waaren des

geistigen Luxus sich selbst einführen), - endlich kann man doch vor allen Dingen nicht umhin, für diejenigen Kenntnisse zu sorgen, deren Mangel eine gemeine Unwissenheit verrathen würde. Wird nun dies alles, in seine Abtheilungen und Unterabtheilungen wohl zerlegt, gleichsam auf eine Tafel nebeneinandergelegt, damit das Nöthigste von dem minder Nöthigen geschieden, und Jedem, Jahr und Stunde angewiesen werde: so kann der Pädagoge nicht anders, als über die furchtbare Masse erschrecken, sich selbst, und den armen Kopf seines Knaben bedauern, in den so viele, so heterogene Dinge eingezwängt werden müssen! Vollends trübe wird diese Aussicht, [37] wenn man sich erinnert, dass doch eigentlich alles. was Wissenschaft heißt, ursprünglich aus einem wahren und unschätzbaren Wohlgefühl des Geistes bev dem Erfinder hervorging, daß eben daher Erheiterung und Erhebung seine wahre Bestimmung bleibt, - und daß jetzt, da alle diese Wohlthaten sich stundenweise in den Kopf des Knaben einpressen wollen, nicht nur der Kopf von ihnen gedrückt, sondern auch das Herz, die tiefere, feinere, theilnehmende Empfindung, von ihnen nach den entgegengesetzten Seiten auseinander gespannt, gezerrt, gerissen werden wird, daß schlechterdings die Lust an dem einen, Unlust an so vielem andern, was störend dazwischen tritt, erzeugen muß, - daß also mit dem muthigern Kopfe, der sich diese Theilung des Gemüths nicht gefallen läfst, die Erziehung in beständigem Kriege leben, und dass sie der schöneren, sanfteren Seele, die sich keinen Mangel an Folgsamkeit verzeihen mag, eine ununterbrochene Reihe von Kränkungen zufügen wird. den aufstrebenden Ideen zu helfen: wird sie sie durch einander zerstören; statt die Empfindungen mit immer neuer Wärme zu erquicken, wird sie sie durcheinander erkälten und tödten.

Sollte der Verfasser den eigentlichen Anfangspunkt einer auf den Grund dringenden, pädagogischen Einsicht, angeben: so fände er ihn in ei-[38]ner tiefen Besinnung an diese Wahrheit. Eine solche Besinnung ist es, wodurch Pestalozzi getrieben wird, nach bestimmten Reihenfolgen im Unterricht zu suchen. Einer solchen Besinnung haben wir die Idee

des A. B. C. der Anschauung zu verdanken.

Wer die Mathematik, von der hier die Rede ist, wirklich kennt, wer sie nicht nur gelernt, sondern auch mit seinem Gefühl gleichsam gekostet hat: der kann unmöglich dazu rathen, dass man sie Jünglingen, die dem gewöhnlichen Gange des Unterrichts mit dem Interesse, was dafür möglich ist, sich einmal angefügt haben, noch obendrein aufdringe. Der Gemüthszustand im mathematischen Denken, ist von der Stimmung dessen, der mit jugendlicher Hoffnung nach philosophischer Weisheit sucht, oder dessen, der mit Liebhaberey in der alten Geschichte forscht, oder dessen, der dem Gesange der Dichter hingegeben ist, - zu weit verschieden: diese Gemütszustände werden nicht von einer Stunde zur andern wie Kleider gewechselt. Diejenigen, bey denen von all diesen, und noch mehrern andern, Interessen, Etwas angeregt ist, würden durch die Mathematik, diese Priesterin der Deutlichkeit und Klarheit, sich nur mehr verwirrt fühlen; sie würden vollends nicht wissen, nach welcher Seite sie sich wenden sollten; — der völlig lei-[30]dende Gehorsam gegen ihre Lehrer würde ihre einzige Zuflucht werden.

Aber die ganze Vorstellungsart, als seyen die Gegenstände des Unterrichts eine Masse, deren Theile alle neben einander liegen, — welcher Vorstellungsart die Pädagogen zwar nicht systematisch, aber sehr gewöhnlich folgen, - ist von Grund aus verkehrt. Es findet sich hier ein Gegensatz, ungefähr wie in der Physik zwischen dem atomistischen und dem dynamischen System. Wie nach dem letztern bey weitem nicht das ganze Quantum der Materie im Raume ausser einander liegt, so soll auch der Geist des Zöglings nicht etwa eben so viele einzelne Kräfte. eben so viele kleine Stückchen von seiner gesammten Lernfähigkeit, abgetrennt darreichen, als der Unterricht Auffassungen von ihm verlangt. Die Lernfähigkeit ist vielmehr eine intensive Größe, welche durch eine, ihr entsprechende, Solidität des Unterrichts, in einem stetigen Zuge fortdauernd ausgefüllt werden muß. Zwar läßt sich dies hier nicht, wie eigentlich nöthig wäre, in speculativer Schärfe erörtern. Aber so viel ist leicht einzusehn: erstlich, dass man der Verlegenheit, welche der Mangel an Zeit bev der Menge des Unterrichts verursacht, nicht vortheilhafter entgehn könne, als indem man den innern Gehalt, das Gewicht dessen was in jeder Stunde [40] gelehrt wird, vermehrt und verstärkt; - wodurch ein große Menge der vorhin gemachten Abtheilungen und Unterabtheilungen, wieder zusammen schwinden wird. Zweytens, dass jede Stunde eines soliden Unterrichts, eine Kraft in dem Gemüthe des Zöglings zurückläßt; und daß man die, durch verschiedene Arten des Unterrichts erzeugten Kräfte, conserviren, folglich sie hüten müsse, einander zuwider zu streben und zu wirken; (welches sonst jenen Streit der Empfindungen und jene Betäubung des Geistes verursacht, bei der an keine Selbstständigkeit des Characters zu denken ist). Drittens, dass man Gegentheil die einmal erzeugten Kräfte, mit möglichstem Vortheil, vereinigt gebrauchen müsse, um dadurch immer und immer Mehr zu gewinnen. Viertens, dass man, dem zu folge, bey der Vertheilung des Unterrichts auf Jahre und Stunden, vor allem dahin zu sehn habe, welches die brauchbarsten, und stärksten, dieser Kräfte, seyen, - damit man sich diese am ersten und am sorgfältigsten verschaffe, - und, wie man den ganzen Fortgang so einrichten könne, dass nie eine Kraft müssig liege, dass vielmehr jedesmal alle vorher erzeugten in der ganzen nachfolgenden Zeit beständig in voller Arbeit wirken mögen.

[41] Rechnet man so: dann ist die Mathematik sicher, Raum genug

in den Lektionscatalogen zu finden.

Man wird es ihr alsdann nicht mißgönnen: theils, in drey verschiedenen Perioden des Jugendalters, einen Hauptbestandtheil des Unterrichts auszumachen: theils, in den Zwischenzeiten, durch eingestreute Uebungen, sich gegenwärtig zu erhalten, und mehr Geläufigkeit zu gewinnen.

Die frühsten Uebungen im Zählen, Messen, u. d. gl., abgerechnet: wird die Mathematik zuerst im 8ten, 9ten oder 10ten Jahre, in Gestalt des A.B.C. der Anschauung erscheinen, und in einem Zeitraum von etwa dreyviertel Jahren, täglich eine Lehrstunde, nebst einigen Uebungsstunden. verlangen. — Im 12ten, 13ten, oder 14ten Jahre, sollte ein Zeitraum von anderthalb Jahren, und wieder täglich eine Lehrstunde, hinreichen, um Arithmetik, Geometrie, Trigonometrie und niedere Algebra,

den durch jenes ABC vorbereiteten, völlig deutlich zu machen. Endlich im 18ten, 19ten oder 20sten Jahre, würde die höhere Analysis, wieder in einem Zeitraum von anderthalb Jahren bey einer Lehrstunde täglich, das Studium so weit vollenden, als der, welchem Mathematik nicht Berufsgeschäft ist, sich wünschen wird, es für fernere Cultur und [42] Gebrauch im Verfolg seines Lebens, zu besitzen. — Bei diesem ungeführen Ueberschlage, ist übrigens nur von reiner Mathematik die Rede; die angewandte fällt für den Pädagogen jedesmal in das Gebiet ihres Stoffs.

Seltner aber, als täglich einmal, dürfen die Lehrstunden nicht seyn, wenn man irgend darauf rechnen will, daß in dem Lehrling die nöthige Sammlung des Geistes sich erhalte.

Gelegenheit für die, in den Zwischenzeitenein zustreuenden, Uebungen, wird der übrige Unterricht vielfältig darbieten.

#### V.

Einige Bemerkungen über die Darstellung der Mathematik, zum Behuf der Erziehung.

Will die Mathematik der Jugendbildung die vorhin erwähnten Vortheile wirklich leisten: so wird sie in die Reihe der übrigen, dazu mitwirkenden Gehülfen, so gesellig, so freundlich als möglich eintreten. Zwar ihre wahre Würde wird sie ganz mitbringen, und ganz zeigen; aber alle zufällige Sonderbarkeiten wird sie gern vermeiden. Soviel möglich wird sie sprechen und thun wie die Uebrigen; und wo sie das Benehmen derselben zu bessern sucht, da wird sie es [43] zur Natur zurückführen, nicht aber neue Moden herbeybringen, neue Gezwungenheiten und steife Manieren an die Stelle der alten setzen wollen. Der Präcision ihres eigenthümlichen Ausdrucks wird sie gewiß keineswegs entsagen; aber, je höhern Rang man ihr dafür zugesteht, desto sorgfältiger wird sie wachen, daß ihr Ausdruck auch immer wirkliche Präcision sei. Wohl verhüten wird sie, dass man ihr nicht nachweise: durch ihre künstliche Sprache habe sie sich selbst in Gedankenlosigkeit gewiegt, und im Schlaf ihre Arbeit mechanisch vollbracht. — Zwar wäre es auch dann noch der grosse Homer, welcher schliefe; - aber doch hörte er dann auf, Muster zu seyn für die, welche auf jeden Laut seiner Stimme voll Ehrfurcht horchten. —

Bestimmter zu sprechen: um die Vorübung im Denken abzugeben, muß das mathematische Räsonnement keine eigne Art des Denkens seyn, sondern es muß den nämlichen Gang nehmen, den allgemein der gesunde Verstand seiner Natur nach geht, sofern er von zufälligen Störungen im Ueberlegen nicht gehindert wird.

Es ist aber die Art des gesunden Verstandes, daß er sich auf dem Standpuncte, von wo aus er fortschreiten will, zuerst rund umher *umsieht*, um das ganze Feld zu überblicken, und sich darin zu orientiren; — dann pflegt er auf dem kür-[44]zesten Wege, stets mit vollem Bewußstseyn der Gegend, worin er sich befindet, zu seinem Ziele hinzugehn; —

endlich, wenn er es erreicht hat, von hier nochmals rings umzuschauen, um die neue Nachbarschaft, die ihn nun umgiebt, kennen zu lernen.

Dem Sprachgebrauch gemäß, kann man die Umsicht, der Einbildungskraft; das Fortschreiten ganz eigentlich dem Verstande, zuschreiben.

Man sieht sogleich, wie sehr diese Unterscheidung auf die Mathematik anwendbar ist. Die große Wissenschaft beschäftigt wenigstens eben so sehr die Einbildungskraft, als das Schlusvermögen. Ehe dieses zum demonstriren kommen kann: muß jene die Figuren entworfen, die Körper mannigfaltig mit Linien durchbohrt und durch Ebenen zerfället, die unendlichen Reihen hingestreckt, und mit andern Reihen durchflochten haben. Die ganze Fülle der combinatorischen Darstellungen gehört der Einbildungskraft; der bloß fortschreitende Verstand würde traurig langsam von einem Element zum andern schleichen. Gerade der Ueberblick über die Reihen, und über die verschiedenen Werthe einer fließenden Größe, ist Anfangs in der Analysis das schwerste. In der Lehre von den Wurzeln und Logarithmen haben die Schüler gewonnen, sobald sie sich den beschleunigten Gang der Potenzen bev gleichförmi-[45]gem Vorrücken der Wurzeln oder der Exponenten, und die immer gedrängtere Lage der letztern bei gleichförmigem Wachsen der erstern, mit Leichtigkeit vorstellen können.

Wie nun, wenn man, ohne diese Umsicht vorbereitet und geläufig gemacht zu haben, etwa eine einzelne Wurzel, einen einzelnen Logarithmen, oder auch ein paar derselben, von deren notwendiger Distanz aber der Schüler sich keinen Begriff macht, — in einer Rechnung gebraucht: fühlt man nicht, wie ängstlich, wie peinlich der Lehrling nun auf dem schmalen Seile 1 der Regel fortgehn muß, die Augen einzig auf die Füße geheftet? — Und wie vollends, wenn man allgemeine Lehrsätze über so fremde Dinge, in Menge auf einander häuft? Dann muß man, um einigermaßen nachzuhelfen, die Zeit mit vielen Beispielen verderben, die doch, weil sie in der weiten Sphäre des Begriffs immer viel zu einzeln stehn, der Einsicht wenig Gewinn bringen.

Vielmehr sey das erste Gesetz des Vortrags: die mathematische Einbildungskraft nicht zu vernachlässigen; sie früh an vollständiges und rasches Durchlaufen des ganzen Continuums, das unter einem allgemeinen Begriff enthalten ist, zu gewöhnen. (Diese Regel ist von großem Einfluß auch auf ganz andre Arten des Unterrichts). — Hieraus folgt, daß man schon [46] beym ersten Anfange die Größen soviel möglich als fliefsend betrachten lehren soll. Dadurch wird man das Bedürfniß nach der gesammten Mathematik aufregen.

Auch der Stoft, den man der Einbildungskraft zuerst darreicht, ist nicht gleichgültig. Er muß leicht zu verarbeiten, und die Verarbeitung muß vom größten möglichen Nutzen seyn für das ganze fernere Studium.

— Es giebt wohl nichts, was so gleichsam in der Mitte der Mathematik läge, wie die Trigonometrie. Die Betrachtung der Triangel liegt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seil I. Ausgabe, Seile II. Ausgabe.<sup>a</sup>

a SW, B, R, W drucken nach II ohne Angabe der Variante.

ganzen Geometrie zum Grunde, — und die reine Analysis, die eigentlich mit Raumbegriffen nichts gemein hat, weiß sich doch beym Integriren gar oft nicht anders zu helfen, als indem sie der Trigonometrie ihre Verhältnis-Folgen abborgt. — So wäre es denn schon in dieser Rücksicht wünschenswerth, wenn es etwa mit den übrigen Absichten des ABC der Anschauung sich vertrüge, daß Triangel der erste Gegenstand mathematischer Uebungen würden. —

Was, zweytens, das Verhältnis der Mathematik zum Verstande, betrifft: so mag die große Wissenschaft es ihrem Verehrer verzeihen, wenn er sie hier noch nicht so vollkommen findet, wie er sie zur Bildung der Geister — ihrem edelsten Beruf, — es in der That werden muß. [47] Nicht an Umfang, noch an Gewißheit und Bündigkeit fehlt es ihr dazu, aber an systematischer Eleganz, und an philosophischer Durchsichtigkeit. Jeder Mangel hierin macht sich beym pädagogischen Gebrauch aufs unangenehmste fühlbar, auß nachteiligste wichtig, — da es für diesen Gebrauch nicht auf die Resultate, noch auf ihre Zuverlässigkeit, sondern auf das Denken selbst, und auf dessen musterhaften Gang ankömmt.

Das strenge speculative Denken leidet keine Willkührlichkeiten. Nicht mehr noch weniger soll es enthalten, als was gerade nöthig ist, um die *innere Nothwendigkeit* des vorliegenden Lehrsatzes ganz und unmittelbar zu durchschauen. Alle Willkührlichkeiten sind Individualitäten der Erfinder und Lehrer, sie halten die allgemeine Mittheilung auf, und sind ihrer nicht werth.

Die mathematische Analysis erlaubt sich jeden Augenblick Bequemlichkeiten, welche eine präcise Methode sich unmöglich gestatten kann. Einen Satz durch Auflösung der Begriffe (Analysis) beweisen, heißt, sich durch die gegebenen Begriffe selbst, hintreiben lassen zu denen, welche die innere Notwendigkeit des Satzes enthalten. Diese Notwendigkeit liegt aber nicht in willkührlichen Hülfslinien, oder willkührlichen Rechnungen; sie ist überhaupt nicht entdeckt, so lange es [48] zwey oder mehrere Beweise giebt, welche die Sache gleich deutlich machen. Und das, wozu die gegebenen Begriffe hintreiben, was sie herbeyfordern können, ist gewiß nur das, was notwendig und wesentlich zur Natur des Lehrsatzes gehört; aber darum ist auch das nicht Analysis, was die Willkührlichkeiten herbei zog.

Diese letztern sind es, welche das mathematische Studium schwer machen, und die Freude daran verbittern. Der Geist, der in die Sache selbst sich vertiefen und versenken wollte, wird von ihnen seitwärts gesprengt, durch eine Menge enger krummer Nebenwege umhergejagt; so geht die reine, heitere speculative Fassung verloren; und kömmt man ans Ziel, was ist gewonnen? Glauben freylich muß man dem Beweise, denn Schritt vor Schritt betrachtet, war er ohne logischen Fehler; aber da man das Ganze nicht durchblickt, da vielmehr jeder einzelne Schritt einen Absatz im Denken macht, — so hätte man beinahe eben so gern der Geschicklichkeit des Lehrers aufs bloße Wort geglaubt, als einem solchen Beweise. Gerade dem, der mit wahrem Gefühl den majestätischen Gang einer reinen Spekulation zu bewundern und zu verehren fähig ist,

der mit wahrer Unterscheidungskraft den Contrast erkennt zwischen ihr, und zwischen leeren losen Spitzfindigkeiten, willkührlich umher-[49]gezerrten Begriffen, tautologischen oder sophistischen Spielwerken, — gerade diesem muße es am unangenehmsten auffallen, wenn die Analysis mit einem nicht ganz edeln Ausdruck — von Kunstgriffen redet, — durch deren Hülfe aus einem Knäuel von Buchstaben, ein anderer gemacht wird, der alsdann nach gewissen Mengen von Substitutionen, von Multiplicationen und Divisionen mit ganz fremden Größen, von hin und hergeworfenen Gleichungen, fertig ist, um mit einem Schwerdt, das aus irgend einem Winkel der Rüstkammer herbeygehohlt wird, zerhauen zu werden. Am Ende kommt oftmals eine so einfache Gleichung heraus, daß sie schon dadurch Verdacht erregt, das ganze Gewirre von Rechnungen, bei denen man die Aufgabe vergifst um sie aufzulösen, könne dem Wesen der Wissenschaft wohl nicht zugehören.

Ein vortreffliches Beispiel von Verbesserung, das den strengen systematischen Forderungen völlig entspricht, giebt die combinatorische Begründung des binomischen und polynomischen Lehrsatzes, welche wir Hrn. Hindenburg verdanken. Aber für eine Veränderung im Ganzen hätte vorher die Metaphysik noch manche alte Schuld zu berichtigen. Besonders müßte durch sie die noch immer so mächtige Scheu vor dem Begriff des Unendlichen aufhören, die unsre Mathematiker [49] bewegt, auf seltsamen Umwegen dasjenige ohne diesen Hauptbegriff ihren Lehrlingen deutlich machen zu wollen, was den Erfindern selbst nur durch ihn zugänglich wurde. Eine Menge kleinerer Uebel kann gleichwohl der Unterricht schon durch bessere Auseinandersetzung und Anordnung heilen. Darauf hinzuweisen, schien hier desto nothwendiger, je stärker vorhin der Pädagogik angemutet war, der Mathematik als einer Hauptkraft des Unterrichts ein volleres Vertrauen zu schenken.

## Erster Abschnitt.

Ueber die Einrichtung des ABC der Anschauung.

[51] Wenn man die Betrachtungen der Einleitung noch einmal versammelt: so zeigt sich ein dreyfacher Zweck der hier gesuchten Elementar-Uebungen; sie sollen die Anschauung bilden, der Erziehung helfen, und die Mathematik vorbereiten. Ihre Einrichtung wird also erst durch das Zusammentreffen der Ueberlegungen, wozu eine jede dieser Absichten einladet, völlig bestimmt seyn. Zuvor muß jede einzeln erwogen werden. Damit aber die daraus hervorgehenden Resultate sich geschickt zusammenfügen, damit nicht etwa ein scheinbarer Streit unter ihnen, uns verführen möge, statt ihrer freundschaftlichen Vereinigung, einen beschränkenden Vergleich stiften zu wollen: müssen wir noch einen Augenblick an die Frage wenden, was eigentlich jede der drey Absichten über die Anordnung unsrer Vorübungen zu entscheiden habe?

Wenn die Bildung der Anschauung sich als eine Sache der Erziehung von selbst darstellt: so mußte dagegen die Einleitung, zwischen die-[52]sen beyden, und der Mathematik, das Band erst knüpfen; welches zwischen der ersten und dritten, nur noch sehr lose aussiel. Bloß der, sehr allgemeine, Schluß: was mit Plan, das geschieht nach Begriffen, zeigte, von der Nothwendigkeit, planmäßig für die Reife der Anschauungen zu sorgen, hinüber nach der Wissenschaft, welche die Begriffe von dem Anschaulichen, verarbeitet. Und wenn die Anschauung gelehrt werden sollte, so war klar, daß dieses, wie alles eigentliche Lehren, eine Ueberlieferung von Begriffen seyn müßte. Ob aber, und in wiefern es überall möglich sey, die Bildsamkeit des Anschauens unter das Gebot der Lehre zu bringen: das blieb im Dunkeln; und wie konnte es anders, wenn nicht zuvor die Natur des Anschauens tiefer ergründet wurde? Das aber war nicht die Sache der Einleitung; es ist das Wesentlichste der hier anzustellenden Nachforschungen.

Daraus <sup>1</sup> muß sich zuerst das Materiale, — daraus müssen sich die *Buchstaben* für unser ABC ergeben. *Syllben* aus ihnen zu bilden, — oder mit andern Worten, das Material unter Begriffe zu bringen, und aus diesen Lehrsätze zu machen, — das ist dann zweytens die Bitte, die wir an die Mathematik zu richten haben, und auf welche wir vorläufig

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Statt des in den nächsten 3 Zeilen folgenden Textes hat die II. Ausgabe die Variante:

Daraus muß sich zuerst das Materiale für unsre Vorübungen ergeben. Dasselbe unter Begriffe zu bringen, und aus diesen Lehrsätze etc.

das allgemei-[53]ne Versprechen, und einige Nachricht erwarten, wie sie uns etwa zu Hülfe zu kommen denke, was sie geben, was sie zurückbehalten. welche Rücksicht sie dabei auf sich selbst nehmen werde? — Endlich wird noch die Pädagogik anzeigen. welche äufsere Form sie dem Ganzen wünsche, welche Bequemlichkeiten sie anbieten könne, welche Erleichterungen sie dagegen zu empfangen sich verspreche? — Die Mathematik tritt also in die Mitte zwischen der Anschauung und der Erziehung; und darnach müssen auch die folgenden Betrachtungen sich ordnen.

Τ

## Grundlinien einer Theorie der Anschauung.

Da diese Theorie mit dem äufsern Sehen, (dem Organ, dem Lichte, etc.) nichts zu thun hat, also von Perspectiv und Optik ganz schweigt; da sie sich ebensowenig auf die ästhetische Auffassung einläßt: so kann sie sehr kurz seyn: denn es bleibt ihr bloß der Act des Anschauens, das unmittelbare geistige Wahrnehmen und Fixiren des Sichtbaren, auseinanderzusetzen übrig. Nur erinnere man sich, daß hier vom Anschauen der Form die Rede sey. Also von einer Zusammenfassung des Gefärbten. (Man sehe Einl. I.). [54] Durchaus aber nicht etwa von der Frage: durch welches "Fenster" die Dinge an sich, in die Seele

steigen. —

Was das Auge sieht, das ist nie einfach. Es hat immer eine Ausdehnung nach Breite und Länge, nicht aber nach der Dicke. An diese bekannten Sätze wird hier nur erinnert. Auf die Fläche nun, welche in einer beträchtlichen Ausdehnung dem Auge gleichförmig sichtbar ist, würde das bloße körperliche Auge für sich, ebenfalls gleichförmig verweilen, und eben darum keine Gestalten unterscheiden. Denn eine Gestalt ist begränzt; und muß, um gesehen zu werden, durch einen eignen Act der Aufmerksamkeit aus jener Fläche herausgehoben werden. -Aber es ist auf derselben Eins vor dem andern hervorstechend, das heißt, mit ungleicher Stärke wird Eins vor dem andern wahrgenommen. Diese Ungleichheit des Auffassens kann wechseln, und wechselt wirklich. Bald ist des stärker aufgefasten, mehr, bald weniger; zuweilen sucht sich das Auge auf einzelne Puncte zu concentriren. Bald wandelt es hier und dort umher, bald nimmt es des vorhin einzeln betrachteten, eine kleine, eine größere, eine noch größere Menge, endlich das Ganze zusammen. Ein solches Zusammennehmen aller Theile eines Dinges, und Weglassen alles des übrigen zugleich sichtbaren: — das ist es [55] ohne Zweifel, wodurch die Gestalt dieses Dinges gefunden wird. Soll aber auch die Lage verschiedener Dinge gegen einander, gefunden werden: so müssen die verschiedenen schon gemachten, und nicht wieder aufzulösenden Zusammenfassungen, in eine neue Umfassung eingehn; schon zusammengesetzte Ganze, müssen ein größeres Ganzes geben. Dies kann so fort gehn. Die Pupille des Auges, die Augenbraunen, Augenglieder u. s. w. machen zusammen das Auge; Augen, Ohren, Nase, Mund etc. zusammen das Gesicht; das Gesicht mit den übrigen Gliedern, den Körper; und mehrere Personen machen zusammen eine Gruppe. Indem wir diese Gruppe mit einem gebildeten Blick anschauen, ruhen wir nicht etwa gleichförmig, ohne Unterschied und Gränze, auf dem Ganzen; das gäbe ein Chaos von Farben, aber keine Gruppe von wohlgegliederten Menschen: sondern uns liegt wirklich auf die beschriebene Weise eine Zusammenfassung in der andern. Indem wir hinblicken: gestalten wir das Auge besonders, die Nase besonders, jede Person besonders; endlich gestalten wir aus dem Allen zusammen die Gruppe.

Man erstaunt vielleicht über eine so verwickelte Thätigkeit, deren wir uns meist so wenig bewufst sind. Aber man wird weniger erstaunen, wenn man sich erinnert, wie unvollkommen, wie [50] fehlerhaft diese Operation auch oft verrichtet wird. Frevlich der Künstler kommt mit diesem Articuliren der Gestalten gänzlich zu Stande; aber dem gemeinen Blick fehlt Anfang und Ende, er kommt weder bis zu dem Kleinsten, noch bis zum Größten. Irre und unbestimmt schwebt er in der Mitte umher; zweifelt, wie er sich theilen, — zweifelt, wie er das Getheilte verbinden solle. Frappirt von den Forderungen, die der Gegenstand an ihn macht, bildet er sich vielleicht ein, genossen zu haben; aber nur der Künstler, der des Gegenstandes mächtig ist, genießt wirklich. — Vielleicht auch giebt sich der Ungeübte dem Vergnügen hin, an den sanften Krümmungen auf und abzugleiten, - spielt so durch die Gestalt hin, - und empfindet auf diese Weise wirklich den Reiz des Schönen. Die ästhetische Anschauung möchte in der That wol mehr bey dem fliessenden Sehen, als bevm fixirenden Fassen - anfangen, - nur nicht sich damit begnügen. Aber der Fehler, den jener Ungeübte machte, wird sich alsobald offenbaren, wenn er sich zum Nachzeichnen setzt. Will er - und das ist natürlich - auf eben die Weise reproduciren, wie er aufgefalst hat; will er den Griffel eben so sanft und allmählig, wie vorhin das Auge, gleiten lassen: so ist es unmöglich, dass er nicht bev der ersten krummen Linie, deren Fluss [57] er nachzubilden denkt, in einen beträchtlichen Fehler verfalle. Denn eine krumme Linie ändert ihre Richtung bev jedem einzelnen Punct nur unendlich wenig; wer also von Punct zu Punct fortgeht, bev dem häufen sich der unendlich kleinen Fehler unendlich viele, und bringen, so unmerklich einschleichend, das Ganze aus seiner Lage. In der That ist auch das fließende Sehen, kein Auffassen der Gestalt; der letztern gehören alle ihre Theile zugleich zu, und alle wollen gleichförmig bemerkt seyn. Jenem Ungeübten sollte der Endpunct der krummen Linie, das letzte Resultat aller ihrer Krümmungen werden; aber anstatt den Endpunct mit dem Anfangspuncte nur vermittelst des, von einem zu andern führenden Zuges zu verbinden, hätte er die Distanz derselben, und ihre Lage gegen den Rücken der Krümmung, auf einmal, unmittelbar auffassen sollen; dann würde die krumme Linie sehr vest zwischen ihnen gelegen haben.

Laut des Vorigen, ist das Articuliren der Gestalten ein sehr zusammengesetztes, und darum schwieriges Geschäfft. Soll es nun leicht, und für Jedermann zugänglich werden: so muß es in seine einfachsten Bestandtheile zerlegt werden, so daß man dieser sich einzeln bemächtigen könne. um sie erst nachher wieder zu verbinden. [59]

[58] Zusammenfassen heifst in der Kunstsprache, combiniren; und eine große Zusammenfassung in kleinere und in die kleinsten zerlegen, ist das umgekehrte Geschäfft, von dem, was die Combinationslehre zeigt, wenn sie von gegebenen, ganz einfachen Elementen, nach und nach zu allen daraus zu machenden mehr und mehr zusammengesetzten Verbindungen fortgeht.

Es muss demnach hier von dem sogenannten Combiniren überhaupt, ohne Wiederholungen, das Wesentlichste eingeschaltet werden. Weitere Auskunft giebt unter andern Stahl's Grundrifs der Combinationslehre,

Jena und Leipzig, 1800. S. 72, ff.

Die gegebenen Elemente, sie seyen nun wirkliche Dinge, oder Zahlen, oder, wie hier, gefürbte Puncte, — pflegt man durch Buchstaben zu benennen. Um an einem kurzen Beyspiele die Verbindungen, von denen hier die Rede ist, darzustellen, seyen vorläufig nicht mehr als 5 Elemente gegeben; welche durch die Buchstaben a, b, c, d, e bezeichnet werden. Von ihnen werden erst 2, dann 3, dann 4, dann alle 5 zusammengefaßt. Alle dadurch mögliche Complexionen zeigt folgende Tafel:

| a | Ъ  | С   | d    | e     |
|---|----|-----|------|-------|
|   | аb | ac  | ad   | ae    |
|   |    | bс  | bd   | be    |
|   |    |     | cd   | ce    |
|   |    |     |      | de    |
|   |    | abc | abd  | abe   |
|   |    |     | acd  | ace   |
|   |    |     |      | ade   |
|   |    |     | bcd  | bce   |
|   |    |     |      | bde   |
|   |    |     |      | cde   |
|   |    |     | abcd | abce  |
|   |    |     |      | abde  |
|   |    |     |      | acde  |
|   |    |     |      | bcde  |
|   |    |     |      | abcde |

Man betrachte die Tafel aufmerksam, um zu sehen, ob man auf gleiche Weise auch dann alle Verbindungen aufzustellen wissen würde, wenn nur die vier Elemente a, b, c, d, gegeben wären? Es fiele alsdann e weg; und folglich alle Verbindungen, worin e vorkommt. Diese

<sup>1</sup> Die II. Ausgabe druckt: . . . . zusammengefaßt.\*

<sup>\*</sup> Um dies, und das zunächst folgende, worauf Alles ankommt, ganz leicht zu fassen: betrachte man einen Kupferstich, einen Grundrifs u. d. gl. worauf Gegenstände (genauer, die Endpuncte derselben) mit Buchstaben bezeichnet sind, die auf darunter geschriebene Namen hinweisen. Wo nun die folgende Tafel ein paar Buchstaben verbindet, da nehme man in dem Kupferstich die beyden damit bezeichneten Puncte zusammen; man kann sie aber nur dadurch zusammenfassen, dafs man auf ihre Distanzachtet, oder die dazwischen mögliche gerade Linie in Gedanken zieht. Ebenso, wo die folgende Tafel drey Buchstaben verbindet, da nehme man die drey zugehörigen Puncte zusammen, so findet man ein bestimmtes Dreyeck, welches sie einschließen; und für 4 Puncte ein Viereck, u. s. f.

stehn aber alle in der hintersten Columne unter einander; welche Columne man nur weglassen, — oder wieder hinzusetzen könnte, wenn zu den 4 Buchstaben a, b, c, d, das e jetzt wiederum hinzugethan würde. So ist es auch leicht zu übersehn, [60] was an der Tafel sich ändern müßte, wenn noch ein sechstes Element, f, dazu käme. Dann wäre noch eine Columne anzufügen, die oben mit f anfinge, durch die Klasse der Paare mit af, bf, cf, df, ef, unter einander gesetzt, fortginge, in der Klasse der dreyfachen Verbindungen zuerst abf hätte, dann acf, u. s. w. — endlich ganz unten mit einer neu hinzukommenden sechsten Klasse schlösse, in der aber für jetzt nichts anders stünde, als abcdef. Es ist einleuchtend, daß auf eben die Weise ein siebentes Element, g, auch eine siebente Columne, ein achtes, eine achte, herbeybringen würde, — daß, mit einem Wort, für jede, auch noch so große Anzahl gegebener Dinge, sich alle möglichen Verbindungen nach dem angegebnen Muster würden auffinden lassen.

Wenn die Anschauung sich die Gestalt eines Gegenstandes, richtig zueignen will: so soll sie, nach dem vorigen, alle Theile desselben, oder alle die kleinsten Stellen, die man für die Anschauung Puncte nennen kann, gleichförmig auffassen. Aber der Puncte sind unzählbar 1 viele, und wir wollten das Geschäfft dieses Auffassens erleichtern durch Zerlegung in seine einfachsten Bestandtheile. Vor der gleichförmigen Anschauung aller Puncte soll also die Zusammenfassung einiger weniger Puncte vorhergehn, um darnach mit diesen, allmählig mehrere zu verbinden. [61] Nehmen wir die ersten Puncte sehr nahe bev einander, fügen ihnen dann wieder die nahe liegenden an, u. so fort, bis wir langsam von einem Ende des Gegenstandes zum andern gekommen sind: so giebt das ein gleitendes, fließendes Sehen, dessen Nachtheile vorhin gezeigt sind. Gerade umgekehrt also müssen die zuerst zusammenzufassenden Puncte so entfernt als möglich gewählt werden, um dann allmählig die Mitte zwischen ihnen immer mehr und mehr auszufüllen. Ungefähr so pflegt auch der Zeichner zu verfahren, der zuerst die äußersten Contouren entwirft, dann, so zerstreut als möglich, in dem mittlern Raume dies und jenes andeutet, und die völlig zusammenhängende Ausfüllung bis zuletzt verschiebt. So wird dem Bilde seine richtige Lage gesichert. Aber wieder nur durch den geübten Zeichner, — die Versuche des Anfängers im Entwerfen der Umrisse, sind sehr unsicher, sehr mühsam, oft langweilig, zuweilen fruchtlos. Aus sehr begreiflichen Ursachen. Der Umrifs ist für ihn bevdes, zu arm, und zu reich. Zu arm — denn er ist nicht vorher geübt, die gesammte Anschauung des Originals so zu zerlegen, sie so von ihren Reizen zu entblößen, daß bloße Contouren übrig blieben. Zu reich, - denn der Umris besteht aus Linien; Linien aber enthalten immer zahllose Puncte, und geben noch eine un[62]endlich große, statt einer einfachen Zusammenfassung. Auch bleibt immer noch

<sup>1</sup> sind unzählig II. Ausgabe a.

a sind unzählig SW, B, R, W ohne Angabe der Abweichung von I.

die Neigung, die Linien des Umrisses fortfliefsend zu sehen und zu zeichnen; und die daraus entstehenden Unrichtigkeiten ermüden die Geduld. An dem Original selbst, - nicht an dem dürftigen, reizlosen, selbst noch erst werdenden Umrifs, - sollte sich vor allem Zeichnen, die Anschauung gebildet und bevestigt haben. In ihm sollte sie die wirklich einfachen Hauptbestandtheile seiner Form aufgesucht haben. Nachdem, durch Hülfe gewisser constituirender Formen, die Einbildungskraft sich der Lage des Ganzen völlig bemächtigt: nun sollte noch in dem Ganzen jedes kleinere Ganze, - und in diesen kleinern, die, wieder in jedem derselben enthaltenen, noch kleineren Ganzen, auf ähnliche Weise wie zuerst das große Ganze, von der Einbildungskraft fixirt werden. Dann war es Zeit zur Wiederverbindung des vereinzelten, aus den Gliedem mußten die Körper, aus den Körpern die Gruppen hervorgehn. — Erst ganz zuletzt war es an dem Blevstift, oder der Kreide, zu beweisen, die Einbildungskraft habe vest genug gefafst, die Anschauung sey reif gewesen.

Welches sind denn die, an dem Original 1 aufzusuchenden, einfachen Hauptbestandtheile seiner Form?<sup>2</sup> das wird die Betrachtung jener kombina-[63]torischen Tafel entdecken. Fangen wir vorn an! Einfache Puncte, 3 — angedeutet durch die einzelnen Buchstaben a, b, c, d, e, — sind Nichts für die Form. 4 Paarweise verbunden, 5 — wie ab, ac, u. s. w. - haben sie eine bestimmte Distanz, eine Länge, eine gerade Linie zwischen sich. Diese ist zwar etwas für das Maas, - denn sie hält eine gewisse Anzahl von Zollen, Fußen u. d. gl. — aber die Form aller Linien ist die gleiche, sie seyen lang oder kurz, - oder vielmehr, auch hier ist noch keine Form. Eine solche giebt zuerst, und also am einfachsten, die Verbindung dreyer Puncte. Werden derselben vier oder mehrere zusammengefast 6: so sind die vorigen Verbindungen zu dreyen, darin enthalten, und können daher als die Grundbestandteile aller zusammengesetzern Formen angesehen werden.

3 "Einfache Puncte" II. Ausgabe gesperrt gedruckt.c

<sup>5</sup>, Paarweise verbunden . . . . " II. Ausgabe gesperrt gedruckt.e

<sup>1</sup> in dem Original II. Ausgabe a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stelle Z. 19 bis 20 "Welches sind . . . . Form?" in der II. Ausgabe gesperrt gedruckt.b

<sup>4 &</sup>quot;sind Nichts, weder für die Form noch für das Maals." II. Ausgabe.d

<sup>6 &</sup>quot;mehrere zusammengesetzt . . . ." II. Ausgabe, f

a SW, B, R, W drucken nach II ohne Angabe des Unterschiedes von I.

b SW, B, R, W geben den Text nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes von der I. Ausgabe.

c SW, B, R, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes

von der I. Ausgabe.

d B giebt den Text der II. Ausgabe ohne den Unterschied von I. zu notieren. e SW, B, R, W drucken sämtlich nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes von I.

f SW, B. R, W drucken nach II. ohne Angabe des Unterschiedes von I.

Wie aber dasjenige, was dem Maafs, und der Größe nach verschieden ist, noch keine Form giebt: so besinne man sich gleich hier, daß hinwiederum durch die Gestalt keine Größe bestimmt wird; denn eine Gestalt bleibt dieselbe, sie zeige sich vergrößert oder verkleinert. Ein gutes Portrait hat mit seinem Original die Gestalt gemein, wenn es auch ein Miniatur-Gemälde ist. Diese Unterscheidung ist für die Folge wichtig. —

[64] Man würde demnach, um z. B. die Anschauung eines Gemäldes zur Reife zu bringen, zuerst aus dem Hauptumrifs drey einfache, möglichst entfernte, an den Enden der Figur hervorragende Puncte, a, b, c, dann mit ab anstatt c einen vierten, d, alsdann acd, und darauf bcd. (um alle drevfache Verbindungen der ersten 4 Puncte zu erschöpfen,) zusammennehmen; damit die gegenseitige Lage der jedesmal verbundenen 3 Puncte, aufs genaueste bemerkt werde. Man würde ferner einen 5ten Punct, und später einen 6ten hinzufügen, und von den dadurch mit den ersten 4 Puncten, entstehenden Verbindungen wenigstens einige, wenn auch der Kürze wegen nicht alle, besonders auffassen; - man würde dann wohl kaum noch einen siebenten und achten Punct nöthig haben, sondern hierin überhaupt nur so weit fortgehn, als hinreichend wäre, um die Lage des gesammten Hauptumrisses völlig in der Einbildungskraft zu bevestigen: wozu denn für den einen mehr, für den andern weniger gehören wird. — Weiter würde man zu den Umrissen der Theile des Ganzen, übergehn, und mit ihnen, wie mit dem Hauptumriss, verfahren. die Theile der Theile, würde man, nach Gutfinden, dasselbe Geschäfft mehr oder weniger weit fortsetzen. Um die kleinern Umrisse dann mit den sie umfassenden größern, und alle Nebenumrisse mit dem [65] Hauptumrifs zu verbinden: dürfte man nur die Puncte der einen mit denen der andern auf eine ähnliche Weise zu Drevecken zusammennehmen. — Dabey würde die combinatorische Tafel dienen, um alle Verwirrung zu vermeiden; durch sie würde man unter den vielen Möglichkeiten, die hier zur Wahl vorliegen, stets orientiert sevn. Mit Hülfe der nämlichen Tafel ginge man auch zu vierfachen, fünffachen, - mehrfachen Verbindungen fort, und suchte so allmählig das Auge von den Vereinzelungen zur gleichförmigen Anschauung des Ganzen wieder zurückzuführen.

So würde man verfahren können, — wenn man voraussetzen dürfte, das Auge besäfse die Fertigkeit, alle Dreyecke, das heißt, alle einfachen Grundgestalten, genau aufzufassen, und sie von einander mit Sicherheit zu unterscheiden. Denn freylich, ohne eine solche vorgeübte Fertigkeit könnte es nicht fehlen, daß die vielen hiebey entstehenden Dreyecke unter einander in eine neue Verwirrung geriethen. Ohne eine schon gewonnene Leichtigkeit in der Unterscheidung triangulärer Formen, würde das Auge nur scheu und ängstlich werden, durch so viele Zergliederungen eines einfachen Anblicks. Und wären die vorkommenden Dreyecke nicht auch, zugleich mit dem Anschauen, schon unter Begriffen gedacht: so könnte der Lehrer mit dem Zögling über das [66] Angeschaute nicht reden und gegenreden; wie genau der Zögling die Dreyecke gesehn oder nicht gesehn habe, das entzöge sich der Sprache, und wäre keiner Nachfrage zugänglich.

Jenem Verfahren muß also eine Reihe von Vorübungen vorausgeschickt werden, welche zugleich die *Anschauungen* und die *Begriffe* aller triangulären Formen geläufig macht. — Dies ist, wenn der Ausdruck hier erlaubt ist, die *Deduction* des ABC der Anschauung. <sup>1</sup>

#### II.

Ueber die mathematische Bestimmung der Elementar-Formen.

Bedürfte der so eben geführte Beweis, daß die wahren Elemente aller Form, die Dreyecke sind, noch einer Bestätigung: so würde für ihn die Mathematik durch ihr, von jeher beobachtetes Verfahren zeugen; denn sie sucht sich aller Formen stets durch die darin vorhandenen,

oder darin möglichen, Dreyecke, zu bemächtigen.

Diese Triangel pflegt sie durch wirkliche, zwischen den Endpunkten gezogene, gerade Linien, zu versinnlichen. Es ist zwar klar, daß durch die Linien, nur die Entfernungen der Endpuncte ausgedrückt werden; daß eigentlich die gegenseitige Lage der Endpuncte das Dreyeck aus-[67] macht; daß ein, einigermaßen geübter Blick, jene Versinnlichung entbehren kann, und daß man daher ein Gemälde, oder auch nur einen Umriß, den das Auge fassen soll, sehr mit Unrecht durch wirkliches Hinzeichnen der dabei zu betrachtenden Dreyecke, entstellen würde. Dagegen aber bedarf es der Versinnlichung desto mehr bei den Vorübungen; hier müssen die Linien, welche den Triangel einschließen, auß deutlichste ins Auge fallen. —

Aber nicht nur mit einem, oder einigen, sondern mit allen möglichen Dreyecken, soll durch unsre Vorübungen die Einbildungskraft vertraut werden; einen alten Bekannten soll sie wieder erblicken in jeder Lage dreyer Puncte, die nur immer dem Auge vorkommen mag. Ist diese Forderung nicht noch immer unendlich groß? In der Weite des Raums, kann man da nicht mit grenzenloser Wilkühr drey Puncte so mannigfaltig verschieden umherstreuen, daß der, welcher alle mögliche Lagen derselben zu kennen vorgäbe, sogleich beschämt stehn müßte? —

Wer hier im Ernste an die unendliche Weite des Raums appelliren würde: der müßte vergessen haben, daß die Größe zur Gestalt nichts thut; — und durch diese Bemerkung schwindet denn schon die geglaubte Mannigfaltigkeit der möglichen triangulären Formen gar sehr zusammen.

[68] Die letztern lassen sich im Kleinen so gut wie im Großen darstellen. Sey eine Seite eines Dreyecks etwa ein Fuß: so braucht sich diese bey der Veränderung der Gestalt nicht mit zu verändern; im Gegentheil, wüchse sie in gleichem Verhältniß mit den übrigen Seiten fort: so bekäme man zwar andre und andre Größen, aber gar keine neue Form. Gerade damit, und in so fern die Form sich umbildet, muß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der II. Ausgabe folgt nach ".... Anschauung" noch folgender Schlussatz: Man muß sie ganz und im Zusammenhange verstehn, um in die Meinung der gegenwärtigen Schrift eingehn zu können.

eine Seite sich gleich bleiben, während die andern zu- oder abnehmen. Alle Dreyecke, welche nur Vergrößerungen oder Verkleinerungen von einander wären, sind hier ausgeschlossen; sie sind für die Form nur ein einziges. Dagegen muß die Einbildungskraft geübt werden, dies ein-

zige in jeder Größe für das gleiche zu erkennen.

Dennoch bleibt die Menge möglicher dreyeckiger Formen unendlich. Aber nur in so fern, daß sich zwischen zwey, einander schon nahe kommende, immer unendlich viele, unendlich nahe in die Mitte legen lassen, die von einer zur andern einen stetigen Uebergang ausmachen. Die unendlich nahen unterscheidet dann freylich das Auge nicht, — und eben darum ist es möglich, für die Anschauung eine gewisse, nicht übermäßig große, Anzahl von Musterdreyecken aufzustellen, unter denen sich immer ein paar anbieten werden, um jedem, irgend vorkommenden [60] Triangel, seinen nah begrenzten Platz in ihrer Mitte anzuweisen. —

In der Geometrie werden allenthalben Drevecke mit einander verglichen, in wie fern sie durch einige ihrer Winkel und Seiten auf gleiche Weise bestimmt, und folglich gleich sind. Ist nun dadurch ausgemacht, dass sie in der Form, oder in der Größe, oder in beydem, übereinkommen: so bekümmert man sich nicht weiter um die Frage: welche Form sie haben, und vermöge jener Bestimmungen haben müssen? Das sieht zwar das Auge in der Zeichnung; aber es merkt nicht, weil es nicht aufmerksam gemacht wird. Auch gehört die wirkliche, wissenschaftliche Angabe der Form eines Drevecks, nicht für die Geometrie, sondern erst für die spätere Trigonometrie. Nur daß auch diese zwar dem Verstande allgemeine Regeln darüber, aber der Einbildungskraft keine Bilder dazu giebt. So ist also die Versinnlichung trigonometrischer Lehren, unsern Vorübungen überlassen. Dadurch ist der Ort in der Mathematik näher bestimmt, wo die Bildungsmittel für die Anschauung liegen; auch das Verhältniss, worin die Vorübungen zu der Wissenschaft stehn. —

Das Dreyeck überhaupt war die Grundform für die Anschauung; das rechtwinklichte Dreyeck insbesondre, verschafft der Tri-[70]gonometrie die Grundbegriffe zur Bestimmung aller übrigen Dreyecke. Den Gang müssen auch die Vorübungen gehn, um der Wissenschaft zu folgen, so fern sie können.

So fern sie können! Aber die eigentliche Grundlage der Trigonometrie ist die höhere Analysis. — Wir müssen unsre Grundlage aus der Erfahrung entlehnen; müssen durch empirisches Messen gewisse Verhältnisse — bloß finden, deren Nothwendigkeit die Wissenschaft beweist; — müssen auf unvollkommne Inductionen hin gewisse Sätze glauben, deren Allgemeinheit die Theorie bewährt.

Die Strenge der Beweise ist nicht für kleine Knaben; — desto mehr ist für sie die mannigfaltige Versinnlichung von Zahlen, Brüchen, Rechnungen, zu denen die Dreyecke beständig veranlassen. Diese Gelegenheit, der Arithmetik mehr Deutlichkeit zu verschaffen, muß, so weit

es nur möglich ist, benutzt werden.

Besonders auch wird hier der schon in der Einleitung gewünschte Vortheil erreichbar seyn, nicht nur einzelne Größen, sondern die ganze

Masse der Dreyecke, als fliessend, als in stetigem Uebergange begriffen, darzustellen. Sogar der Sinn der trigonometrischen Differentialformeln

könnte hier im Voraus anschaulich gemacht werden. -

[71] Es wird also Hoffnung seyn, daß durch einerley Beschäftigung die mathematische Einbildungskraft erzeugt, der Verstand vorgeübt, und das Interesse für die gesammte Wissenschaft angeregt werden könne.

## III.

## Pädagogische Rücksichten.

Seit Pestalozzi's Experimenten darf man der Erziehung um einen Grad leichter zutrauen, sie werde sich kräftig genug fühlen, um gegründete Pläne nicht so gar schnell ins Reich frommer Wünsche zu ver-Namentlich die Versinnlichung trigonometrischer Lehren ist gegen jeden Zweifel, den man sonst über ihre Ausführbarkeit hätte hegen können, gesichert durch jene Vierecke, Cirkel und Hornblättchen, die in P.s Schule so trefflich wirken. Das nämliche zwangslose Zeichnen auf Schiefertafeln, was die überflüssige Thätigkeit der Hände dort so glücklich ableitet, muß auch der Trigonometrie die frühesten Dienste leisten. Unentbehrlich sind besonders die Hornblättchen; diese müssen die ersten rechtwinklichten Triangel aufnehmen, und den Knaben zum Nachzeichnen derselben fast einzig anführen. Kinder, die, wie Pesta-LOZZI'S Kinder, den Cirkel aus freyer Hand zu zeichnen wissen, diese sind völlig vorbereitet, [72] den trigonometrischen Unterricht des Hornblättchens zu empfangen, und mit hinreichender Genauigkeit dessen Gebote zu erfüllen.

Will man indessen alle Vortheile benutzen, welche die Erziehung durch ferne Vorbereitungen verschaffen kann: so *läfst* sich auch für den gegenwärtigen Zweck, eine Anregung der Aufmerksamkeit schon in den frühesten Kinderjahren, *denken*, und wenigstens ohne Gefahr, versuchen. <sup>2</sup> Die Vorschläge dazu wären etwa diese:

angeregt werden kann II. Ausgabe.a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der II. Ausgabe . . . . versuchen\*.

<sup>\*</sup> Schon in der ersten Ausgabe waren die Worte: lässt sich denken, durch den Druck ausgezeichnet; und überhaupt stand alles genau wie hier. Aber es scheint, dass nicht alle Leser die Gefälligkeit gehabt haben, genau zu lesen was da stand. Folgende Stelle ist aus Nr. 32 der Göttingischen gel. Anzeigen von 1804: "Deren einer (es ist die Rede von Pestalozzi's Anhängern) sich so weit vergessen hat, zu versichern, dass, wenn nur die Ausmerksamkeit aller Säuglinge von den ersten Tagen ihres Lebens an auf glänzende Puncte gerichtet würde, damit sie die Gestalt des Dreyecks vest ergriffen, auf dessen Vorstellung alle Erkenntnis in der Welt beruhe: eine Verbesserung des menschlichen Geschlechts erfolgen würde, dadurch auch die moralischen Uebel verschwinden müsten, die die — französische Revolution hervorgebracht haben." Durch welche Traditionen mag doch der Mythus von den Nägeln gegangen seyn. dass er, in der kurzen Zeit von 1802 bis 1804, von seiner kindlichen Rohheit zu dieser prachtvollen Ausschmückung hat gelangen können?

a SW, B, W, drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe der Variante; R dagegen giebt die Abweichung der I. Ausgabe an.

Sobald das Kind in der Wiege Aufmerksamkeit auf äußere Gegenstände zeigt: hänge man an einem bequemen Platze der Wiege gegenüber eine dunkle Tafel auf, (nur nicht eine völlig schwarze, denn diese Farbe meidet das Auge des Kindes, — lieber eine bräunlich gesprenkelte:) unten vor der Tafel sev eine Console bevestigt, von ebenfalls dunkler Farbe. Darauf stelle man täglich — nicht etwa sehr bunte Gegenstände von vielen grell contrastirenden Farben, — sondern Dinge von einfacher, nur heller Farbe, und von angenehmer und leichtfaßlicher Gestalt: täglich etwas Neues, doch mit Wiederhohlungen des schon vorgekommenen. Ein Ev, eine Orange, — einen Strauch mit wenigen Blättern. eine wohlgeformte Tasse, Schale, Kanne, — Gläser, Dosen, Uhren, späterhin eine oder zwev, doch nicht aneinander gedrängte, [73] Blumen, - endlich, wenn man will, eine Büste, eine ganze Figur. Man hüte sich vor zu großer Freygebigkeit mit Blumensträußen, vielfarbigen Bildern, u. dgl.; das Auge soll nur mäfsig gereizt, und in Dingen die es rein auffassen kann, unterrichtet werden. — Aber neben jenen Gegenständen können an der Tafel wohl noch einige gelbe Nägel Platz finden, die durch ihren metallischen Glanz das Auge besonders für sich gewinnen werden. Ihrer drey, weit aus einander eingeschlagen, sind genug; das Dreveck, was sie bilden, kann man täglich verändern, — so können unsre Elementar-Formen die früheste Bekanntschaft des Kindes werden. --

Die, theils systematischen, theils ästhetischen Gesetze, welche-die gesammte Erziehung beherrschen, müssen sich einigermaßen auch schon zum ABC der Anschauung herablassen, um demselben seine Anordnung zu geben. — Wollte man eine Rhapsodie zusammengereihter einzelner Aufgaben daraus machen, so würde es keine gesammelte Kraft, auf die man rechnen könnte, im Zögling hervorbringen. Auch ziemt es sich gerade, für die, der Mathematik verwandten Beschäftigungen am ersten, systematischen Geist in dem Knaben anzuregen, ihn an konsequentes und vollständig durchgeführtes Denken zu gewöhnen. Die Verhältnißzahlen der rechtwinklichten Drey[74]ecke dienen, glücklich genug, zum *Princip*, worauf alle folgende Rechnungen sich stützen können. Auch ist es für Knaben keine geringe geistige Eroberung, wenn sie im Stande sind, mit Hülfe jener Zahlen das ganze weite Feld der möglichen dreyeckigen Gestalten mit gemessenem, gleichförmigem Schritt, ganz und gar zu durchwandern.

Das ABC der Anschauung ist zwar nur der Prolog zur Mathematik, — und sie ist es eigentlich, die durch Leitung, Spannung, Bewegung, Befriedigung, des speculativen Interesse, in Form eines Kunstwerks erscheinen sollte. Aber dazu hat schon der kleine Prolog das seinige vorzurüsten. Er für sich sey klar, sinnlich, rundlich; aber vor allen Dingen zeige er von dem Kleinen auf das Große, — mache allenthalben die Nähe der großen Wissenschaft fühlbar, spende manchmal eine kleine Gabe in ihrem Namen, lasse durch ihre unsichtbare Hand hie und da einen Knoten lösen, einen Fehler berichtigen, — aber auch durch ihre Allwissenheit Fehler ans Licht treten, welche alsdann die Zeichnungen, die Instrumente, die unvollkommnen Rechnungen bekennen müssen. Misverstand und Achtlosigkeit dürfen vollends gar nicht hoffen, ungeahndet durchzuschleichen.

Ein Haupterforderniss eines guten pädagogischen Plans besteht darin: dass er geschmeidig [75] genug sey, um sich den verschiedenen Fähigkeiten anzupassen. Wo mehrere zugleich unterrichtet werden sollen, da vorzüglich bedarf es der Kunst, den schnellern Köpfen freye Bewegung zu verschaffen; ohne sie von der allgemeinen Straße, auf welcher die Menge fortgeht, zu entfernen, oder sie gar einen Vorsprung gewinnen zu lassen, durch den die Gesellschaft getrennt würde. Das gemeine Verfahren, nach den Mittelmäßigen das Maaß zu nehmen, und daherein Alle zu zwängen, ist offenbar nachtheilig für die Meisten, und für die Besten; dies Maass ist zugleich zu groß und zu klein, - zu klein gerade für die, deren Bildung sich am meisten belohnen würde. - Um jene Geschmeidigkeit des Plans zu erhalten; muß das, was zur Hauptidee desselben wesentlich und nothwendig gehört, genau geschieden werden von den, bloß nützlichen Erweiterungen; solcher Erweiterungen aber muß man genug in Bereitschaft haben, - man muß mit Leichtigkeit in sie abzulenken wissen, - und sie müssen, als für die Fähigern bestimmt, zu etwas höheren wissenschaftlichen Stufen hinaufleiten. — Der Versuch, diesen allerdings schwierigen Forderungen, zu entsprechen, ist in der folgenden Darstellung des A B C der Anschauung, durch die Episoden gemacht, die sich an mehrern Orten eingestreut finden. Es ist nicht nöthig, sie ganz [76] durchzugehn; man gebrauche sie nach Gutdünken. Man kann auch die erste Episode theilen, um, was dort vom Cirkel und der Ellipse gesagt ist, etwa nach der fünften Abtheilung einzuschieben. — Freylich wird es einiger Kunst bedürfen, wenn man beym Unterricht von Mehrern, einige vorwärts führen will, ohne dadurch die Andern in den Wiederhohlungen und Uebungen des vorher gelernten zu stören, — selbst ohne sie dabey aus der Acht zu lassen. Aber diese Schrift zählt überhaupt auf pädagogische Kunst und Gewandtheit: sie möchte eben zur Vervollkommung und Verfeinerung dieser Kunst eine kleine Veranlassung liefern. Keineswegs hofft sie, an dem Verdienst der Pestalozzi'schen Bemühungen theilzunehmen, wodurch selbst der Haufe der schlechten Schulmeister fähig werden soll, zum Organ eines ebenso leichten, als genau abgewogenen Unterrichts, zu dienen.

# Zweyter Abschnitt.

Darstellung des ABC der Anschauung.

[77] Die Ueberlegung der Gründe und Rücksichten, ist in der Einleitung und im ersten Abschnitt deshalb so lang gewesen, damit der darauf beruhende Vorschlag selbst desto kürzer seyn könne. Die Theorie muß allemal dem Versuch und der Erfahrung etwas übrig lassen, zu ändern, zu füllen und anzufügen. Und wenn auch in der Ausübung der Erfolg den Erwartungen gar nicht entspräche: so könnten dennoch die Gründe ihren Wert behalten, nur daß man noch vorsichtiger aus ihnen folgern müßte; dahingegen ein großer Plan mit Recht verlacht wird, wenn er an kleinen Schwierigkeiten scheitert. Soviel Bestimmtheit wird indessen der vorzulegende kleine Plan hoffentlich haben, als nöthig ist, damit unter der Aufsicht gebildeter Männer Versuche darnach gemacht werden können.

#### I.

## Erste Anfänge.

Schon das fünf- oder sechsjährige Kind kann sich üben, mit dem Griffel auf der Schiefertafel [78] gerade Linien zu ziehn, und sie auf verschiedene Weise zusammenzufügen. Dabey suche man sich ganz und gar des Pestalozzi'schen Ganges zu bemächtigen. — Vor allem darf die ermüdende Beschäfftigung, eine Linie nach der andern hinzuzeichnen, nicht die einzige Unterhaltung, — es muß vielmehr bloß Nebensache seyn, während man das Kind durch Vorsprechen unterrichtet, und es nachsprechen läßt. Mund und Hände müssen zugleich in Bewegung gesetzt werden, und indem das Auge sich seiner Linien bemächtigen soll, muß auch die Einbildungskraft und das Ohr gehütet werden, nicht gar zu interessanten Eindrücken nachzugeben. Es giebt ja, leider, der mechanisch zu lernenden Dinge so viele; häufe man diese zusammen, damit sie dem hungernden Geiste durch ihre Menge ersetzen, was ihnen an Inhalt abgeht!

Das Linienzeichnen muß auf die Art, Wochenlang täglich geübt werden. Um es zu erleichtern, und damit man gar nicht nöthig habe, dabey mündlich nachzuhelfen (welches jenen andern Unterricht stören würde), ritze man die Horizontal- und Perpendicular- und schrägen, rechts und links steigenden und fallenden Linien, wie sie sich entweder durchkreuzen oder parallel neben einander fortlaufen, — auf Horn-

blättchen ein; welches sehr leicht und genau mit der Spit-[79]ze eines Federmessers geschieht, das man neben einem metallenen Linjal nur sanft fortführt. Der Griffel muß nun allemal wohlgeschärft sevn; und die Schiefertafel durchaus nur mit reinem Wasser gesäubert werden. Alsdann wird das Kind sehr beguem, und ohne die Hand an ein nachtheiliges Drücken zu gewöhnen, dem Muster nachzeichnen, was auf dem Hornblättchen wie eine feine weiße Linie deutlich erscheint, indem das letztre auf der schwarzen Schiefertafel liegt. Ebenso beguem, und genau, und sanft, wird dies Blättchen, auf die gezogene Linie gedeckt, dem Kinde anzeigen, wo und wie weit es gefehlt hat. - Natürlich braucht das Kind mehrere dergleichen Hornblättchen nach einander: auf dem ersten sey nur eine einzige Linie gezogen, die aber in allerley Lagen auf der Tafel gezeigt, gehörig benannt, und nachgezeichnet wird; dann geht man allmählig zu verwickeltern Zusammenfügungen und Durchkreuzungen mehrerer Linien fort. Weiterhin lässt man Cirkel zeichnen, die anfangs nicht zu klein sevn dürfen; der Durchmesser habe wenigstens 2 Zoll. In der Folge können sie größer und kleiner werden.

Diese Uebungen werden, stets dem übrigen Unterricht beygemischt, vielleicht Jahre hindurch von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen, ehe sie [80] ganz gelingen. Erst wenn sie zur Fertigkeit gediehen sind,

kann man mit völliger Sicherheit der Sache näher treten.

## II.

## Erste Bestimmungen von Maafs und Gestalt.

Damit das gebräuchliche Maass dem Auge bekannt werde, und ihm beständig vorschwebe: grabe man in den hölzernen Rahmen der Schiefertasel die Länge eines Fußes. Der Fuß sey durch einen größern Strich in Hälsten, durch kleinere in Viertel, durch noch kleinere in 12 Zolleb getheilt. — Das Kind übe sich, einen, zwey, drey Zoll genau nachzuzeichnen, oder vielmehr auf gezogenen geraden Linien abzutheilen; es nehme zur Probe wieder ein Hornblättchen, worauf ein paar Zolle bezeichnet sind. Veberhaupt wird der Gebrauch der Hornblättchen mit den erforderlichen eingeritzten Figuren, in der Folge allenthalben vorausgesetzt.

Wenn ein Gegenstand verkleinert oder vergrößert wird, so daß die Gestalt gleich bleibt: so läßt sich das Maaß als verhältnismäßig mit verkleinert und vergrößert betrachten: dann bleiben alle Zahlen, welche angeben, wie vielmal das Maaß oder dessen kleinere Eintheilungen in dem [81] Gegenstande enthalten seyen, ganz unverändert. Um die Kinder an diese, für die Folge nothwendige Vorstellungsart zu gewöhnen, lasse man sie den Fuß mit seiner Eintheilung, mannigfaltig verkleinert nachzeichnen. Bald nach Willkühr; — bald bestimme man auch, das Ganze solle nur halb so groß werden, oder ein Drittel, zwey Drittel des wahren Fußmaaßes betragen, u. s. w.

Die Gestalt eines Dinges wird theils durch die Proportionen der an ihm vorkommenden Längen, theils durch die Beugungen und Winkel bestimmt; — nicht erst durch beydes zusammen genommen, sondern

jede dieser Bestimmungen reicht für sich hin, die Gestalt vestzusetzen, an der sich dann auch die andre Bestimmung von selbst und nothwendig vorfinden wird. <sup>1</sup> Daraus folgt vieles für das ABC der Anschauung. Es muß auf beyderlei Weise die Gestalt fixiren lehren; es muß auch zeigen, wie aus einer Bestimmung sich die andre ergiebt. Das letztre wird das Hauptgeschäfft aller folgenden Sätze seyn. Für jetzt kommt es zuerst darauf an, die ursprüngliche Auffassung der Gestalt zum deutlichen Bewußtseyn zu erheben. — Die Proportionen der Längen sind Begriffe, und manchmal so schwierige Begriffe, die ohne die Wissenschaft gar nicht verstanden werden können; aber die Winkel sind Anschauungen; durch sie [82] wird unmittelbar die Gestalt wahrgenommen; — sie müssen nur sehr genau unterschieden werden, wenn sie dieselbe mit Sicherheit bestimmen sollen. Darum ist das Unterscheiden der Winkel die nächste Uebung, welche hier folgt.

Das Kind zeichne einen Cirkel. Durch dessen Centrum ziehe es eine Horizontallinie, und eine Perpendicularlinie; so ist der Cirkel in Viertel, oder in Quadranten getheilt. Wieder andre Linien, durch den Mittelpunct gezogen, müssen jeden Quadranten in Drittel zerschneiden; also den Cirkel in Zwölftel. Endlich lasse man von jenen Dritteln noch Drittel, oder Neuntel des Quadranten, durch kleine Striche auf dem Umkreise bemerken. Sagt man nun dem Kinde, daß die kleinsten so entstandenen Theile des Umkreises gewöhnlich noch in zehnmal kleinere Theile getheilt werden, die man *Grade* nennt: so wird es am Quadranten die Grade zu zehnen zählen können; 10, 20, 30, . . . bis 90.

Aus der so entstandenen Figur müssen nun andre einfachere abgezeichnet werden. Zuerst die Horizontal- und Perpendicularlinien; aber nur bis an den Punct wo sie rechtwinklicht zusammenstoßen. Dann nehme man etwa den Winkel von 60°, und lasse ihn einzeln noch einmal nachbilden; — den Winkel von 40°, von 30°, u. s. f. Die Schenkel müssen bald größer, [83] bald kleiner, auch unter einander von ungleicher Länge gezeichnet werden, damit es sich zeige, daß nur das Zusammenstoßen der Linien, den Winkel ausmacht.

Um den Irrtum zu vermeiden, als hätten die Grade eine bestimmte Größe: kann man größere und kleinere Cirkel auf die vorhin angegebene Weise eintheilen, und aus ihnen die nämlichen Winkel nachzeichnen lassen, wodurch es sichtbar werden wird, daß der Winkel von einer bestimmten Anzahl Grade, immer derselbe ist, er mag aus dem größern oder kleinern Cirkel genommen seyn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II. Ausgabe ... vorfinden wird.\*

<sup>\*</sup> Diese Stelle ist in einer sehr schätzbaren Recension als ein Übereilungsfehler getadelt; und freylich darf man nur eine Seite eines Polygons sich selbst parallel verschieben, so scheint es, als ob die Winkel die nämlichen blieben, während doch die Proportionen der Seiten sich verändern. Allein das ABC der Anschauung kennt kein Polygon nach mathematischem Sprachgebrauch; ihm ist jede Distanz eine Linie; folglich jede Figur, schon durch die bloßen Distanzen ihrer Winkelpuncte, auf alle mögliche Weise in Dreyecke zerlegt. Hierauf beruht der Sinn dieser Schrift und der getadelten Stelle.

Ferner, wenn das Kind eine Menge Cirkel, größere und kleinere, so verschieden als möglich, neben einander auf der Tafel gezeichnet hat: so wische man von einem die Hälfte, von einem andern ein Viertel. von einem dritten  $7/_{12}$ ,  $10/_{12}$ ,  $5/_{12}$  u. s. w. weg; und lasse Kind in Graden angeben, wie groß der noch übrige Bogen, dann auch, wie groß das weggewischte sey. Darauf lasse man es den Mittelpunct wiedersuchen, und endlich jeden Cirkel wieder herstellen. Späterhin kann man Bogen von verschiedenen Cirkeln an einander setzen lassen, damit das Kind die mannigfaltigen daraus entspringenden Figuren kennen lerne.

#### TIT

Rechtwinklichte und gleichschenklichte Dreyecke.

[84] Vom Winkel sollte die Bestimmung der Gestalt ausgehn; er also wird sich gleichförmig verändern, und uns dadurch eine Reihe von

rechtwinklichten Musterdrevecken angeben.

Die Trigonometrie lässt uns hier die Wahl, ob wir den Winkel durch Sinus, oder durch Tangenten schließen wollen. Aber die Sinus werden durch den Radius, als das kleinere wird durch das größere gemessen: da doch das Auge natürlich das kleine auf das Große überträgt, um dies durch jenes zu messen. Ferner, die durch Sinus und Cosinus gebildeten rechtwinklichten Drevecke liegen alle in einem Cirkel eingeschlossen; wie groß müßte dieser Cirkel seyn, wenn die Dreyecke sich sinnlich klar darstellen sollten. In der Zeichnung würden die Linien einander bunt durchkreuzen. Für die Rechnung würde man kleine, dem Auge nicht sichtbare, Brüche einführen müssen.

Die Anschaulichkeit ist hier das höchste Gesetz, darum haben die Tangenten und Secanten den Vorzug. Die unter 450 sind dabey nicht nöthig. Nennt man in jedem rechtwinklichten Dreveck die kleinste Seite den Radius, die mitt-[85]lere die Tangente, so fangen die Winkel von 450 Grand an, zu wachsen. Diese Benennungen verletzen zwar ein wenig den mathematischen Sprachgebrauch; indess das Kind bedarf vester und leicht anzuwendender Ausdrücke: es würde in Verwirrung geraten, wenn bald der Radius, bald die Tangente größer wäre; — und die Mathematik wird in der Folge bey dem weiter fortgeschrittenen Knaben, durch so viel Neues, was sie ihn lehrt, eine so kleine Gewohnheit leicht nach

ihrer Sitte verändern.

Zwey Hornblättchen, worauf die Zeichnungen, die durch fig. 1 und fig. 2 dargestellt sind, mit völliger Genauigkeit eingeritzt werden müssen: diese sind hier, und für alles folgende, die unentbehrlichen Geräthschaften. Figur 2 enthält bloß ein Längenmaaß, ein Quadratmaaß, und einen Winkelmesser; fig. 1 aber zeigt die rechtwinklichten Mussterdreyecke, die dem Auge, so wie ihre Verhältnisszahlen dem Verstande, aufs vollkommenste eingeprägt werden müssen.\*)

<sup>\*)</sup> Vortheilhaft wird man diese beyden Figuren, in verschiedenen Vergrößerungen, auf noch mehrern Hornblättchen einritzen lassen; und dadurch die so wichtigen Uebungen im Vergrößern und Verkleinern, erleichtern.

[86] An Figur I benenne man dem Knaben zuerst die unterste kleine Horizontallinie ac als den Radius, - welches Wort allemal die Entfernung des Mittelpuncts vom Umkreise eines Cirkels bedeutet: ferner die Perpendikularlinie, welche den Cirkel unten in a berührt, als die Tangente; und jede von den, aus dem Mittelpuncte auslaufenden schrägen Linien, als eine Secante. Man merke dann die Puncte, wo die Perpendicularlinie von den verschiedenen Secanten getroffen wird; die Länge von einem dieser Puncte bis zu dem untersten Ende der Perpendicularlinie, welches den Cirkel berührt, ist eigentlich die, der abschneidenden Secante jedesmal zugehörige Tangente. Beyde aber, sowohl die Secante als die Tangente, hängen ihrer Größe nach ab von der Größe des Winkels, den die Secante mit dem horizontal liegenden Radius bildet. Der kleinste von diesen Winkeln, der in der Zeichnung vorkommt, ist die Hälfte des rechten Winkels, er beträgt also 450. Nimmt man die nächstfolgende Secante mit dem Radius zusammen: so ist nun der Winkel um 5 Grad größer, macht also 500. Die dritte Secante schließt mit dem nämlichen Radius einen Winkel von 550 ein: und so wachsen die Winkel jedesmal um 5 Grad, bis zu 900. Die Puncte a, c, und I, schließen das erste Dreyeck ein, a c 2 ist das [87] zweyte Dreyeck, a, c 3 das dritte, a c 4 das vierte, und so fort bis a c 8, nach welchem noch a c o folgen sollte, wenn nicht, wie man in der Figur sieht, die neunte Secante gar zu sehr verlängert werden müßte, um die Tangente abzuschneiden; so dass sie auf einem Hornblättchen nicht Raum hat. Nach der neunten Secante folgt, indem der Winkel unten, noch einmal wie bisher um 5 Grad fortrückt, das Perpendikel c b, welches also die Secante des Winkels von 900 liefern müßte. wann wird dieses die Tangente durchschneiden? Es läuft ihr parallel, nähert sich ihr also nie, erreicht sie noch viel weniger. Die Tangente und Secante von 90º laufen daher beyde ins Unendliche fort, und bilden kein Dreyeck. Wäre aber der Winkel nur ein wenig kleiner als 90°, so würden sich die beyden Linien einander nähern, also auch irgend einmal erreichen, und das Dreyeck schließen. - Zwischen 1 und 2 sieht man den Unterschied der ersten, und der zweyten Tangente; denn wenn man a 1, die erste, von a 2, der zweyten, abzieht, so bleibt offenbar 1 2 übrig. So auch zwischen 2 und 3 liegt der Unterschied der zweyten und dritten Tangente, zwischen 3 und 4, der Unterschied der dritten und vierten; u. s. w. Diese Unterschiede sind sich niemals gleich, obgleich sie dadurch erzeugt werden, daß der Winkel in c sich [88] immer mit gleichen Unterschieden weiter öffnet. Man sieht, - je größer der Winkel schon ist, ehe er fortschreitet, desto mehr wachsen Tangente und Secante, wenn er auch nur noch um ein weniges zunimmt. Denkt man sich, dass der Winkel nicht auf einmal um 50, sondern nur ganz langsam, ganz allmählig, wie ein Zeiger an der Uhr, und doch auch, eben wie dieser, nicht einmal geschwinder ein andermal langsamer, sondern mit völlig gleichförmiger Bewegung, fortrückte: dann müßten durch jede kleinste Verrückung unsehlbar auch die Tangente und Secante einen kleinen Zusatz bekommen; aber, wie klein auch diese kleinen Zusätze wären, dennoch würde immer der nächstfolgende größer sein müssen,

als der vorhergehende. Oder, Tangente und Secante wachsen immer geschwinder, wenn der Winkel gleichförmig wächst.

Diese Betrachtungen setze man den Kindern zuvörderst ganz klar auseinander. Dann lasse man sie das erste, das zweyte, das dritte Dreveck. jedes einzeln, und alle drey neben einander hinzeichnen; damit sie sich an die genaue Unterscheidung derselben gewöhnen. Weiter das zweyte, dritte, und vierte neben einander, dann das dritte, vierte und fünfte neben einander, u. s. w. Es versteht sich, dass man nicht zu den folgenden dreven übergeht, ehe die vorigen drey [80] wohlgeübt sind. Sobald während dieser Uebungen einmal ein Dreveck vollkommen gelingt: nehme das Kind das Hornblättchen fig. 2; welches mit dem fig. 1 genau nach demselben Maassstab gezeichnet seyn muss; - und messe mit der, in fünf Theile getheilten Linie, a b, die Tangente und Secante des hingezeichneten Dreyecks. Der Radius in fig. 1 ist nämlich vollkommen gleich mit einem von den 5 Theilen der Linie ab; und ein solcher Theil heisst hier ein Ganzes. Der Maassstab in fig. 2 mus nun so angelegt werden, dass er vermittelst der in 10 kleinere Theile getheilten Linie b c angebe, wie viel Ganze und Zehntel die Tangente und Secante enthalten. (Für das Ganze wird man am besten den an jedem Orte gebräuchlichen Zoll nehmen, und darnach die Größe der Figuren auf dem Hornblättchen einrichten lassen.) Die gefundenen Zahlen schreibe das Kind an; und zwar so: Hinter der Anzahl der Ganzen mache es ein Komma, und dahinter setze es die Anzahl der Zehntel. Z. B. ein Ganzes und zwey Zehntel wird so geschrieben: 1,2.

Das Kind muß sich nun so lange im Zeichnen der Dreyecke üben, bis es *jedes* wenigstens *einmal vollkommen* recht gemacht, und daran die Zahlen für die Tangenten und Secanten entdeckt [90] hat. Auf diese Weise wird es endlich folgende Tafel zu Stande bringen.

| Für | 45°          | ist | die | Tangente | )     | Ι,      | die | Secante | über  | 1,4    |  |
|-----|--------------|-----|-----|----------|-------|---------|-----|---------|-------|--------|--|
| ,,  | 50°          | ,,  | ,,  | ,,       | fast  | I,2     | ,,  | ,,      | ,,    | 1,5    |  |
| ,,  | $55^{\circ}$ | ,,  | ,,  | ,,       | über  | 1,4     | ,,  | ,,      | ,,    | 1,7    |  |
| ,,  | 60°          | ,,  | ,,  | ,,       | ,,    | 1,7     | ,,  | ,,      | genau | 2,     |  |
|     | 65°          |     |     | ,,       | ,,    | 2,I     | ,,  | ,,      | über  | 2,3    |  |
| ,,  | 70°          | ,,  | ,,  | ,,       | ,,    | 2,7     | ,.  | ,,      | ,,    | 2,9    |  |
| ,,  | $75^{\circ}$ | ,,  | ,,  | ,,       |       | 3,7     |     | ,,      | ,,    | 3,8    |  |
| ,,  | 80°          | ,,  | ,,  | **       | ,,    | 5,6     | ,,  | ,,      | ,,    | 5,7    |  |
| "   | 850          | ,,  | ,,  | ,,       | ,,    |         | 22  | ,,      | ,,    | II,4   |  |
| ,,  | 900          | ,,  | ,,  | ,,       | unend | dlich ; | ,,  | ,,      | unenc | llich. |  |

Für  $85^{\,0}$  muß freylich der Lehrer die Zahlen sagen, da sie sich auf den kleinen Figuren nicht messen lassen.

Haben sich die, so mühsam gefundenen Zahlen, dem Gedächtnifs nicht von selbst eingeprägt: so müssen sie vollends auswendig gelernt werden. Und damit das Auge sich gewöhne, die Dreyecke in allen Lagen zu erkennen, — auch um mehr Abwechslung zu geben, — lege man beym Zeichnen das Hornblättchen nicht immer gerade, sondern drehe es bald so bald anders, und lasse dies oder jenes Dreyeck in der schiefen Lage nachbilden, worin es sich jetzt zeigt. —

Nur noch ein paar Nachträge, — und die doppelte Bestimmung der triangulären Musterformen, sowohl durch die Winkel, als durch die

[91] Proportionen der Längen, wird sich vollendet zeigen.

Jedes der Drevecke war durch den einzigen Winkel am Mittelpuncte des Cirkels, - oder, wenn kein Cirkel gezeichnet ist, durch den, der Tangente gegenüberstehenden Winkel, — völlig bestimmt, und von den übrigen unterschieden. Aber außer diesem, und dem, ihnen allen gemeinschaftlichen rechten Winkel, findet sich zwischen der Tangente und Secante noch ein dritter Winkel. Er *findet* sich von selbst; man sieht bald, dass man ihn nicht größer noch kleiner machen kann, ohne den am Mittelpunct mit zu verändern; ist also der letztere bestimmt, so ist es auch jener. Man sieht ferner, dass, wie der eine wächst, der andre kleiner wird. Wie groß wird der kleinere jedesmal seyn? Um das zu finden: giebt es hier kein anderes Mittel, als Messen. Dazu dient der eingetheilte Quadrant in fig. 2. Die Messung wird zeigen: daß im ersten Dreyeck der Winkel bey 1,45°, im zweyten bey 2,40°, im dritten bey 3, 35° beträgt, u. s. w.; — mit einem Worte, man wird den Satz finden: dass beyde spitze Winkel im rechtwinklichten Dreyeck, zusammen allemal 900 ausmachen. Diesen Satz, den die Geometrie beweis't, muß das Gedächtniss aufbewahren. - Da also der eine der beyden Winkel sich immer aus dem andern er[02]giebt, so bald man nur den zuerst bestimmten von 90 Grad abzieht; so hängt die Gestalt des rechtwinklichten Dreyecks von jedem unter ihnen einzeln, nicht erst von beyden zusammengenommen ab. Sich hievon durch den Augenschein zu überzeugen, zeichne man nur zuerst die Tangente und Secante unter einem beliebigen Winkel, z. B. dem von 350, an einander; füge hierauf den Radius rechtwinklicht an die Tangente, so wird zwischen Radius und Secante von selbst der Winkel von 55° entstehn, und das Dreyeck gerade dieselbe Gestalt zeigen, als ob man zuerst Radius und Secante unter 55° zusammengefügt, und alsdann den Winkel durch die Tangente rechtwinklicht geschlossen hätte.

Nachdem man auf solche Weise dem Kinde deutlich gemacht, wie die Gestalt sich nach jedem der Winkel richtet: muß man ihm noch zeigen, dass die vorhin gefundenen Zahlen, das heist, die Proportionen der Längen, ebenfalls die Gestalt des Dreyecks, bei jeder Größe desselben, bestimmen. Dazu dienen Uebungen im Vergrößern und Verkleinern. Zuvörderst zeichne sich das Kind seinen Maasstab, nämlich die Linie a b in fig. 2, nach Gefallen vergrößert. Von dem so entstehenden willkührlichen Maasse, nehme es, nach Anleitung jener Zahlen, für jedes Dreyeck die gehörige Menge von Ganzen und Zehnteln [93] zu der Tangente und Secante; wobey es sich genöthigt finden wird, diese bevden Linien genau unter dem nämlichen Winkel, wie bey dem ersten Maasse, zusammenzufügen, wenn der Radius, als ein Ganzes, das Dreyeck schließen soll, ohne zu groß oder zu klein zu werden. Dergleichen Zeichnungen müssen nach mehrern, abgeänderten willkührlichen Maaßen so viele gemacht werden: bis es dem Kinde völlig deutlich ist, dass das Maaß nur die Größe, jene Verhältnißzahlen aber die Gestalt und folglich auch die Winkel des Dreyecks bestimmen. — Kleine Verschiedenheiten in der Gestalt, werden dennoch, alles Fleißes ungeachtet, zwischen den ursprünglichen und den vergrößerten Dreyecken zuweilen merklich werden. Dabey hat man Gelegenheit, zu erinnern, daß die Zahlen in der Tafel fast überall kleine Reste unbestimmt lassen, die zwar allemal weniger als ein Zehntel betragen, und deshalb von keinem großen, doch von einigem Einfluß auf die Gestalt sind. Wird eine dieser Zahlen noch einmal, wie zum erstenmal, durch Messen gesucht, und wird dabey auf den Rest, den die Linien noch über die schon bekannte Anzahl der Zehntel haben, genau geachtet, — wird derselbe als ein halbes, als ein Viertel eines Zehntels, möglichst bestimmt geschätzt; so kann darnach die Zeichnung nach dem vergrößerten [94] Maaße berichtigt, und der Form, die das Hornblättchen anzeigt, näher gebracht werden. So entsteht ein Bedürfniß nach einer genauern Angabe jener Zahlen, welches in der Folge einigermaaßen befriedigt werden wird.

Hier sind auch arithmetische Uebungen einzuflechten. Das neue, willkührliche Maafs, werde mit dem alten, oder mit dem wirklichen Zollmaaße gemessen; jenes betrage von diesem etwa 1,2. Das heißt: die Linie, die man nach dem neuen Maasse Eins, oder ein Ganzes nennt, enthalte den Zoll, der nach gemeinem Maasse Einer oder ein Ganzes heisst, einmal in sich, und darüber noch zwey Zehntel des nämlichen Zolls. Nun ist in allen jenen Drevecken der Radius immer Eins; aber das Eins kann größer oder kleiner seyn, und darnach werden auch die Dreyecke größer und kleiner, wie die Uebungen im Vergößern der Dreyecke gezeigt haben. Soll also ein Dreyeck nach dem eben angenommenen neuen maasse gezeichnet werden, so beträgt der Radius das Eins, oder das Ganze dieses Maasses, oder einen und zwey Zehntel Zoll. — Wie groß werden nun die Tangente und Secante, z. B. von 600 seyn? Die Zahl für diese Secante ist 2; das heißt: sie enthält den Radius gerade zwevmal; 1,2 aber giebt, zweymal genommen, 2,4. - Die Zahl für die Tangente von 60° ist 1,7; das heißt: [95] diese Tangente enthält einmal den Radius ganz, und drüber noch 7 Zehntel desselben. 1,2 muß also 1,7 mal genommen werden. Die Rechnung, deren Bedeutung leicht errathen wird, wenn sie auch nicht schon bekannt ist, steht so:

Nämlich 84 *Hundertel* sind sieben Zehntel von 1,2; diese addirt zu einmal 1,2; geben 2,04, d. h. 2 Ganze, kein Zehntel, und 4 Hundertel.

Man könnte jetzt den *Umfang* des Dreyecks, oder die Anzahl der Zolle finden, welche alle seine Seiten zusammengenommen betragen. Man dürfte nur Radius, Tangente und Secante addiren.

Für das nämliche Maass finden sich Tangente und Secante von

65° so:

Die Tangente:

1,2

2,1

2,4

12

12

36

376

[96] Der Umfang des rechtwinklichten Dreyecks mit dem Winkel von 65° beym angenommenen Radius:

1,2 2,52 2,76 6,48 oder 48/<sub>100</sub> Zoll.

Sehr genau sind diese Rechnungen noch nicht. Aber sie sollen hier auch nur erst gleichsam *entworfen* werden. Wie die Kenntnis wächst, kann auch die Rechnung genauer werden.

Es liegt aber viel an der hier angeknüpften frühen Bekanntschaft mit Decimalbrüchen, deren Gebrauch in allen Schulen eingeführt werden sollte. Es ist der Natur der Sache nach nicht möglich, mit gemeinen Brüchen so bequem wie mit diesen zu rechnen. Auch pflegen sie bey allem, was irgend wissenschaftliche Rechnung heißen mag, vorzukommen. Das Kopfrechnen kann auch auf sie übertragen werden. —

Man suche nun rechtwinklichte Dreyecke auf, wo sie sich finden wollen; an Tischen, Fenstern, Wänden, Häusern, Feldern; und sie finden sich an jeder geraden viereckigen Gestalt, so bald man dieselbe schräg durchschneidet. Man lasse nach dem Augenmaaße schätzen, zwischen welche Paare von Musterdreyecken sie fallen. Dabey kann sich das Auge mannigfaltig helfen, und die Schät-[97]zung durch viele Proben bis zur Sicherheit berichtigen. Ein Winkel würde das ganze Dreyeck bestimmen, aber mit dieser Bestimmung muß der andre Winkel, müssen auch beyde Verhältnißzahlen, sowohl für die Tangente als für die Secante übereintreffen.

Ferner lasse man die kleinste Seite nach gemeinem Fuß- oder Zoll-Maaße schätzen, und daraus, mit Hülfe der vorhin gewiesenen Rechnung, die übrigen Seiten, und den Umfang suchen. Die Wohlthat der Rechenkunst wird fühlbar werden, wenn man dies auf Gegenstände anwendet, bey denen wirkliche Messung unbequem seyn würde, wie bey hohen Zimmern, Häusern u. s. w. Es braucht nur einige pädagogische Gewandtheit und Sagacität, um schon hier ein angenehmes Erstaunen zu wecken, über die Macht, womit die Zahlen in die Ferne greifen, und uns das nahe bringen, was unsrer Auffassung sich zu entziehen scheint. — Weiß man den bisherigen Uebungen eine lebendige Thätigkeit zu gewinnen, so werden eigne Versuche die Kinder an die Gränzen ihrer Kenntniß anstofsen machen; und dann kann ihnen das folgende, — kann ihnen späterhin die Wissenschaft, leicht helfen, diese Gränzen zu durchbrechen. —

Aus den rechtwinklichten Dreyecken entwickeln sich sehr leicht Musterformen für die gleichschenklichten.

Man lasse von den bisher durchgegangenen Triangeln je zwey gleiche an einander zeichnen; zuerst mit den Tangenten an einander. So gehn die beyden Radien in eine fortlaufende Linie zusammen, — die Grundlinie; und die beyden Secanten geben die gleichen Schenkel des neuen Dreyecks; dessen Höhe durch die vormalige Tangente angezeigt wird. Man weiß hier sogleich die Grundlinie, die Schenkel und die Höhe, in Ganzen und Zehnteln; man weiß auch alle Winkel. Die bevden an der Grundlinie sind gleich; der an der Spitze ist das doppelte von dem kleinsten Winkel des rechtwinklichten Drevecks, woraus das gleichschenklichte gebildet ist. Diese Dinge kann man das Kind selbst finden lassen, indem man es durch Fragen leitet. — Der rechtwinklichten Musterdrevecke sind 9, (das für 850 mitgerechnet,) also bekommt man auf die angegebne Weise auch o gleichschenklichte. Dazu kommen noch 8 neue. wenn man jene rechtwinklichten Dreyecke nun auch, je zwey gleiche, mit den Radien an einander legt. Die Grundlinie entsteht dann aus den beyden Tangenten. Der Winkel an der Spitze wird stumpf. Alle Zahlen für Winkel und Seiten sind sogleich be-[99]kannt. In allem sind der gleichschenklichten Musterdreyecke 17; von denen die größten beiden auf einer Schiefertafel nicht leicht Platz finden. Die übrigen müssen in verschiedenen Lagen öfters gezeichnet werden; auch kann man ihren Umfang auf eine Weise, die sich aus dem vorhergehenden von selbst findet, für mehrerley verändertes Maass berechnen; und sie selbst an verschiedenen vorkommenden Gegenständen aufsuchen lassen.

#### IV.

# Episoden. — Flächeninhalt der Dreyecke. — Der Cirkel. — Die Ellipse.

Je zwey gleiche rechtwinklichte Musterdreyecke, mit den Secanten aneinander, das eine umgekehrt gelegt, so daß die Tangente der Tangente, der Radius dem Radius gegenüber stehe: werden Rechtecke bilden, die jetzt ihrem Quadratinhalt nach sehr leicht zu bestimmen sind, und die, eben weil sie aus Dreyecken abgeleitet sind, die Ausmessung der Dreyecke, und den Einfluß der Form derselben auf ihren Inhalt, am besten offenbar machen werden.

Sind die Dreyecke auf der Schiefertafel zu Rechtecken aneinander gezeichnet: so lasse man das Quadratmaas fig. 2 zum Messen brauchen. [100] Um die Figur nicht zu verwirren, ist fe nicht so weit verlängert wie bc, daher ist darauf nur ein einziger Quadratzoll angegeben. Aber schon das Längenmaas ab kann auch selbst dem Kinde deutlich genug zeigen, wie viele ganze Quadratzolle in dem vorliegenden Rechtecke Platz haben; der in Hundertel getheilte Quadratzoll dient dann, um den Rest auszumessen, den das Rechteck noch über die Ganzen enthält.

Das erste Rechteck sey das, was aus dem ersten Dreyeck entspringt, das zweyte aus dem zweyten, das dritte aus dem dritten u. s. f. So ist das erste Rechteck ein Quadrat, denn die Tangenten von 45° sind den Radien gleich, und daher bekommt das Viereck lauter gleiche Seiten.

Das zweyte Reckteck fasst jenes Quadrat, oder einen ganzen Quadratzoll, in sich; und drüber noch beynahe zwey länglichte Streifen des Quadratmaasses, wovon jeder Streifen 10 Hundertel ausmacht. Beynahe zwey, — denn die Tangente von 50° ist ein Ganzes und beynahe zwey Zehntel. Das durch sie bestimmte Rechteck hat demnach einen Quadratinhalt von Einem Ganzen und beynahe 20 Hunderteln. Man sieht hier sogleich, wie die Zahlen für die Rechtecke von denen für die Tangenten abhängen. Beym nächstfolgenden dritten Rechteck bekommt man über 1 und 40/100, denn die Tangente von 55° ist [101] über 1,4. Die Zahl der Ganzen ist dieselbe, die Zahl der Zehntel bev der Tangente wird zehnmal so groß (aus 2 wird 20; aus 4, 40; aus 7, 70); was herauskommt, sind aber nicht Zehntel sondern Hundertel. So sind die Zahlen für diese Rechtecke sehr leicht auswendig zu lernen. Man spreche aber nicht etwa der Kürze wegen: 4 Zehntel, statt 40 Hunderteln. Dadurch würde man den Begriff der Eintheilung des Quadratmaasses verwirren. Dieses wird nicht in Zehntel, sondern in Hundertel getheilt. In die letztern muss es gerade darum zerfallen, weil jede seiner Seiten, als Längenmaas betrachtet, in Zehntel getheilt war.

Die Rechtecke wachsen sehr ungleichförmig, mit immer größern Unterschieden. Man mache darauf aufmerksam, daß auch dieses noch von dem gleichförmigen Fortschritt der Winkel in den Dreyecken herrührt. Sollten die Rechtecke, sollten also zuvor die Tangenten gleichmäßig fortschreiten, welchen Gang müßten dann die Winkel gehn? Offenbar mit immer kleineren, — und zuletzt, wenn das Rechteck sehr

lang würde, mit fast unmerklich kleinen Schritten.

Jedes Rechteck ist das doppelte des Dreyecks woraus es entstand. Folglich ist das Dreyeck die Hälfte des Rechtecks. So ist also auch der [102] Quadratinhalt der Musterdreyecke gefunden; man darf nur die Zahlen für die Rechtecke halb nehmen. Also das erste Dreyeck ist  $^{1}/_{2}$ , oder funfzig Hundertel; das zweyte ist die Hälfte von beynahe  $^{120}/_{100}$  oder es ist beynahe  $^{1}/_{2}$  und  $^{10}/_{100}$ , oder 50 und 10, d. i. 60 Hundertel. Das dritte ist über  $^{70}/_{100}$ ; u. s. w.

Alle diese Zahlen gelten auch bey vergrößertem Maaße; nur kommt es darauf an, die Vergrößerung des Quadratmaßes zuvor genau zu betrachten. Ein Quadrat muß 4 gleiche Seiten haben; sie sind also alle 4 bestimmt, wenn eine festgesetzt ist. Aber eine Seite desjenigen Quadrats, was zum Maasse für alle Flächen gebraucht wird, ist eben so groß wie die Linie, die man Eins, oder ein Ganzes beym Längenmaaß nennt; wie fig. 2 zeigt. Wird dieses Eins des Längenmaaßes vergrößert, so muß auch das Quadrat, was für das Flächenmaaß Eins ist, sich darnach richten. Wie denn richtet es sich darnach? — Gesetzt, die Länge be würde doppelt so groß, es würde daraus bd, — würde nun auch das Quadrat davon nur doppelt so groß werden? Ohne Zweifel haben auf der Linie bd zwey Quadrate neben einander Platz, jedes so groß wie beef. Also wenn man die Grundlinie be, verdoppelt, die Höhe bf aber unverändert läßt, so verdoppelt sich auch die durch beyde bestimmte [103] Dieser Satz ist richtig und sehr brauchbar. Nur hier kann er nicht zur Anwendung kommen, denn offenbar ist nicht geschehn was geschehn sollte. Das Quadrat sollte vergrößert werden, also statt eines kleinern sollte ein größeres Quadrat entstehn; durch jene Verdoppelung aber entsteht gar kein Quadrat, sondern ein Rechteck, dessen eine Seite doppelt so lang ist wie die andre, die Gestalt ist also ganz verdorben. Die Seiten mußten gleich bleiben; also mit der einen mußte sich auch die andre verdoppeln. Wenn nun bf noch einmal so lang wird: so verdoppelt sich auch dadurch das vorhin entstandne Rechteck; dieses aber war schon die Verdoppelung des Quadrats: folglich wird das letztre zweymal verdoppelt werden, oder in dem vergrößerten Quadrat viermal enthalten sevn. — Gesetzt ferner, die Länge be würde drevmal so groß: so würde schon dadurch, ehe man die Höhe veränderte, auch das Ouadrat beef drevmal genommen. Aber das schon verdreyfachte Quadrat würde zum zweytenmale verdrevfacht, indem nun auch die Höhe, weil die Seiten gleich bleiben müssen, drevmal so groß würde. Drey Quadrate drevmal genommen, giebt neun Quadrate. Das Quadrat wird also omal so groß, indem die Grundlinie drevmal so groß wird. — Nähme man be fünfmal, so mülste man auch bf fünf-[104]mal nehmen; dadurch würde das Quadrat zwevmal mit 5 multiplicirt, oder es würde fünfmal fünfmal, das ist, 25mal genommen. — Und wie vielmal man be nimmt, so vielmal muss man, damit die Seiten gleich bleiben, auch bf nehmen; und dadurch wird immer das Quadrat zwevmal mit der nämlichen Zahl vervielfältigt, womit die Seite desselben nur einmal multiplicirt wurde. Das gilt auch dann, wenn man mit Brüchen multiplicirt. Sev es 1/2; nicht nur bc soll man halb nehmen, — dadurch würde auch das Quadrat halbirt, und es käme ein Stück wie bqfn heraus; sondern auch bf muß zu seiner Hälfte bp herabsinken; so bleibt von der Hälfte des Quadrats nur die Hälfte, oder das Quadrat ist zwevmal halb genommen, oder zweymal mit 1/2 multiplicirt; und da die Hälfte der Hälfte ein Viertel ist, so wird aus dem Ganzen dessen vierter Theil b q p o. -Oder man multiplicire mit 1,2; indem also das Längenmaass einmal und noch zwev Zehntel desselben genommen werden, fügen sich auch dem Quadrat, schon ehe die Höhe sich ändert, noch zwey Zehntel desselben bey: diese Zehntel sind aber Streifen deren jeder 10 Hundertel enthält, sie machen also zusammen 20, und, rechnet man das Quadrat selbst dazu, 120 Hundertel. Nun muss auch die Höhe mit 1,2 vervielfältigt werden. Das giebt für das Qua-[105]drat 1 mal 120 Hundertel, und noch 2 Zehntel von 120 Hunderteln dazu. Der zehnte Theil von 120 ist 12, dies zweymal genommen giebt 24, folglich kommen in allem 144 Hundertel, oder 144/100. Das hätte man kurz so rechnen sollen.

| 1,2  |
|------|
| I,2  |
| 1,2  |
| 24   |
| 1,44 |

Man soll nämlich das Quadrat 1,2 mal 1,2 mal nehmen, man suche also erst 1,2 mal 1,2; das ist es, was die eben gezeigte Rechnung suchte; und nun kann man das Quadrat, anstatt zweymal mit 1,2; nur einmal

mit 1,44 multipliciren, wodurch die beyden geforderten Multiplicationen eben so auf einmal geschehen, wie wenn man, statt 2 mal mit 3, nur einmal mit 9 multiplicirt.

Noch umständlicher, durch noch mehrere Beyspiele wie hier, muß dieses den Kindern erst völlig deutlich gemacht werden. Dann lasse man ein vergrößertes Quadratmaaß auf die Schiefertafel zeichnen; und Triangel, deren Radius der Seite dieses Quadrats gleich ist, zu Rechtecken aneinander setzen. Einige Abtheilungslinien in diesen Rechtecken gezogen, werden es sinnlich machen: daß die vergrößerten Rechtecke, — und [100] folglich auch Dreyecke, — eben so viel vom vergrößerten Maaß enthalten, wie die vorigen nach gemeinem Maaß gezeichneten, von diesem enthielten. Oder, es wird klar seyn, daß die vorhin gefundenen Zahlen für die Rechtecke, bey jedem Maaße golten. Folglich, daß man immer nur das Maaß mit der gehörigen Zahl zu multipliciren hat, um den Inhalt zu finden; wobey nur nicht Quadratmaaß mit Längenmaaß zu verwechseln, sondern, wenn etwa das letztre, oder die Seite des Quadratmaaßes gegeben, daraus das Quadratmaaß selbst erst zu suchen ist.

Die hier gewählte Behandlung der Flächenmessung, welche das Maaß von der Zahl sorgfältiger sondert als die gewöhnliche Multiplication der Grundlinie mit der Höhe, hat den für ein ABC der Anschauung wichtigen Vortheil, dass die Kinder gewöhnt werden, auch bey Flächen, Größe und Gestalt in Gedanken zu trennen, die vorliegenden Zeichnungen sich als bloße Sinnbilder größerer oder kleinerer Gegenstände vorzustellen: die Form als eine Abänderung andrer Formen zu denken; und die Zahlen, welche die verschiedenen Formen zu unterscheiden dienen, als bloße Verhältnißbegriffe zu erkennen. Bey der Ausmessung wirklicher Gegenstände aber, wenn es nicht darauf ankommt, den Kopf zu bil-[107] den, sondern das Gesuchte baldigst zu erfahren, ist die Multiplication der Grundlinie mit der Höhe viel kürzer, als wenn man zuerst die bloße Form durch Vergleichung der Winkel an den Diagonalen, dann die Vergrößerung des Maaßes durch Schätzung der kleinsten Seite suchen wollte. So gehe der Lehrer des ABC der Anschauung bey Ausmessung von Feldern, Fenstern, Häusern etc. zu Werke; er kann nicht verweilend genug sorgen, das das Angeschaute sich völlig in Begriffe verwandle: aber zur Erleichterung künftiger, im Leben etwa nothwendiger Arbeiten, kann er hinterher zeigen: dass der Höhe zwey Zahlen zugehören, durch deren eine sie als Tangente des Winkels an der Diagonale bestimmt wird, deren andre sie, wegen der Vergrößerung des Quadratmaaßes, mit der Grundlinie gemein hat: daß bey der hier gewählten Betrachtungsart diese zwey Zahlen getrennt werden, weil nur die erste von der Form, die zweyte aber von der Größe abhängt; daß hingegen zur Bestimmung des Inhalts, die Trennung nicht dient, weil hierin beyde wieder zusammenfallen; dass man folglich die Höhe nur hätte nach gemeinem Maass, wie die Grundlinie, durch eine einzige Zahl angeben dürfen, welche jene beyden enthalten haben würde; und daß zu ihr noch die Zahl für die Grundlinie durch Multiplication hinzukom-[108]men müsse, um den Inhalt nach gemeinem Maafse zu ergeben.

Kleine, doch merkliche Unrichtigkeiten, bey den Versuchen wirklicher Flächenmessung, werden hier nochmals, und auffallender als vorhin, daran erinnern, daß die Zahlen für die Tangenten nicht genau, sondern nur bis auf Zehntel bekannt sind. Es schadet nicht, wenn die Anfänger darüber ungeduldig werden. Diese Ungeduld ist absichtlich erregte Wissbegierde. Man erinnere sie, daß sie ihre Zahlen durch Messen selbst gefunden haben, man heiße sie genauer messen, wenn sie können, — und verspreche ihnen für die Zukunft die Hülfe der Wissenschaft, die hierin jeden Wunsch zu befriedigen Macht hat.

So auch, wenn sehr länglichte Vierecke vorkommen, wo die Unterschiede der in der Tafel angegebnen Tangenten so groß werden, daß die dortigen Zahlen nichts genaues bestimmen: heiße man sie Tangenten für weniger als um 5° verschiedene, Winkel, eben so durch Messen suchen, wie sie die ersten gefunden haben. Wird dafür die Schiefertafel zu klein: so lassen sich im Freyen auf ebenem Boden Linien zeichnen, oder durch Stäbe und Schnüre andeuten, und nach Fußen und deren Zehnteln, ja wenn man will, deren Hunderteln angeben; wobey es denn freylich darauf ankommt, wie groß und wie genau man [109] vorher den Winkelmesser auf dem Boden hingezeichnet, wie richtig man das Perpendikel auf den Radius gesetzt hat.

Folgendes ist eine Zugabe zu jener Tangententafel:

Die Tangente von  $78^{\circ}$  ist 4.7 die Secante 4.8 ,  $83^{\circ}$  , 81 , 82 , 82 ,  $88^{\circ}$  ,  $88^{\circ}$ 

Das bisherige läßt sich leicht erweitern auf Rhomboiden, (schiefe Vierecke,) und alle Arten von Dreyecken, folglich auf die ganze Flächen-

messung überhaupt.

Zuerst kann man wieder die rechtwinklichten Musterdreyecke, ihrer zwey gleiche, mit den Tangenten oder Radien, aber umgekehrt, an einandersetzen lassen; so daß sie Rhomboiden bilden. Offenbar sind diese den Rechtecken, oder den gleichschenklichten Triangeln, dem Inhalte nach gleich, welche aus Zusammenfügung der nämlichen rechtwinklichten Dreyecke entstehn. — Weiter schneide man bey Rechtecken aller Art, ein willkührliches triangelförmiges Stück an einer Seite ab, - nur muß der Schnitt gerade seyn, und durch eine Spitze des Rechtecks gehn, so kann man dasselbe an der andern Seite wieder ansetzen; daraus entstehn schiefe Vierecke, die man durch ähnliches Abschneiden und Ansetzen [110] in noch schiefere verwandeln wird; so dass auf diese Art die ganze Mannigfaltigkeit aller möglichen Rhomboiden durchlaufen werden könnte. Dabey wird der Fläche der ursprünglichen Rechtecke nichts gegeben noch genommen; nur die Lage der Theile wird geändert. Es ist also leicht, den Satz deutlich zu machen, daß jedes Parallelogramm sich in ein Rechteck verwandeln lässt, welches, bey gleicher Grundlinie und Höhe, (denn auch diese werden sich durch jenes Abschneiden nicht ändern) den gleichen Inhalt behält; oder dass der Inhalt dieses Rechtecks den Inhalt jenes Parallelogramms angiebt. Drevecke, als Hälften der Parallelogrammen, sind also auch Hälften der zugehörigen Rechtecke, und lassen sich als solche berechnen. — Alle Figuren lassen sich endlich in Dreyecke zerfällen, deren Summe dem Inhalt der Figur gleich seyn wird. Es ist nicht nöthig, darüber weitläuftig zu werden, da wir hier auf dem Wege der Geometrie selbst uns befinden. —

In diese Episode kann auch, für die fähigsten Köpfe, eine vorläufige Bestimmung des Cirkels, mit aufgenommen werden. Zuerst leite man auf die Bemerkung, daß der Cirkel sich in seinen kleinsten Theilen nicht merklich krümmt, daß ein kleiner Bogen seiner Tangente beynahe gleich sey. (Hierbey wird das Wort, Tangente in seine ge[111]wöhnliche mathematische Bedeutung ganz zurücktreten.) Dann lasse man, allenfalls mit Hülfe von Linial und Winkelmesser, eine Linie von 10 Zoll, und daran einen Winkel von 10°, und am andern Ende der Linie ein Perpendikel zeichnen. Das letztre, durch beyde Schenkel des Winkels abgeschnitten, wird die Tangente von 10°, also nur sehr wenig mehr als der Cirkelbogen von 10° für den Radius von 10 Zollen, seyn. Von dergleichen Bogen gehören zum ganzen Umkreise 36; die Tangente von 10° aber mit dem Hornblättchen gemessen, wird 1 Zoll, und 7 und etwa ½ Zehntel, lang gefunden werden; man multiplicire also 1,75 mit 36.

Ungefähr 63 Zoll wäre also der Umfang für einen Radius von 10 Zoll. Oder, den Cirkel zehnmal kleiner gedacht, für den Radius von 1 Zoll kömmt der Umfang 6,3 Zoll. Aber man vergleicht gewöhnlich den Radius mit dem halben, oder den Durchmesser mit dem ganzen Umfang. Die Hälfte von 6,3 ist 3,15; welche Zahl ein wenig zu gross seyn wird, da man die Tangente statt des Bogens zur Rechnung nahm. [112] Wirklich sollte sie seyn 3,14 und etwas weniges darüber.

Von hier aus braucht man wieder den Vortrag der Geometrie nur faßlich einzukleiden, um ganz auf ihrem Wege vom Umfang zum Inhalt überzugehn. —

PESTALOZZI hat in das ABC der Anschauung auch die Ellipse (er nennt sie, etwas unrichtig, das Oval,) aufgenommen. Sie verdient dies theils, weil sie die jungen Zeichner an eine veränderliche Krümmung gewöhnt, theils, weil sie so häufig gebraucht wird, wenn Cirkel, die das Auge nicht gerade ansieht, gezeichnet werden sollen. Sie wird dann meistens verzeichnet; und daher ist es gut, ihren Zug durch eine Regel zu sichern, wenn gleich aus den analytischen Untersuchungen dieser Linie, sich hier nichts weiter als eben diese Regel entlehnen läßt.

Man zeichne einen Cirkel, und in ihm einen horizontalen, und einen perpendicularen Durchmesser. Dem letztern ziehe man einige Linien genau parallel durch den Cirkel. Was von diesen Linien, an jeder Seite des horizontalen Durchmessers, zwischen ihn und den Umfang fällt: das theile man in die Hälfte, oder man schneide davon  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ , — oder irgend einen andern beliebigen Bruch ab; nur nehme man bey jeder

Linie den gleichen Bruch. Durch die Puncte, womit [113] man den Bruch angedeutet hat, zieht man die Linie; sie wird eine regelmäßige Ellipse seyn. Ihre Form ist durch den gewählten Bruch bestimmt, und kann sich mit ihm verändern. — Erst nach solchen Vorübungen darf die Ellipse aus freyer Hand gezeichnet werden.

#### V.

## Uebersicht aller triangulären Formen.

Die Vorbereitungen sind nun gemacht, um bald der Einbildungskraft und dem Verstande die ganze Mannigfaltigkeit der dreyeckigen Grundgestalten vorzuführen. Die ersten mechanischen Beschäfftigungen mit Linien und Cirkeln mischten sich früh unter die ersten Anfänge alles Unterrichts; und schienen nur der Hand ein Spielwerk zu erlauben. Ernsthafter wurde die Sache, da Längen und Winkel genau gemessen und unterschieden zu werden verlangten. Die rechtwinklichten Dreyecke machten schon eine wissenschaftliche Nothwendigkeit - zwar nicht einsehn, aber fühlen und finden, indem sie an Winkeln und Seiten ein System von gegenseitigem Bestimmen und Bestimmtwerden, entdeckten. Dieser wichtige Fortschritt des Verstandes, der eine ganz gesammelte Besonnenheit erforderte, belohnte sich durch eine Menge von Betrachtungen über vorkommende Gegenstände, denen man [114] mit Freyheit mehr oder weniger weit nachgehn konnte. Zu dieser Freyheit gebe der Lehrer Ruhe; - nachdem er von der Episode, so viel ihn gut dünkt, für die fähigern mitgenommen hat, mache er eine Pause von ein paar Wochen, und lasse in die, dem ABC der Anschauung gewidmeten Stunden, irgend einen andern Unterricht eintreten. Es ist gut, wenn die Erinnerung eine kurze Zeit lang schläft, damit sie mit gleichförmiger Lebhaftigkeit wieder erwache; damit der Unterschied zwischen dem früher und später gelernten, verschwinde; und alles gehörig in einander dringe.

Wenn er nun den Faden wieder aufnimmt: so gebe er zuerst eine Uebersicht des bisher geübten. Alsdann lasse er den Schüler mit sich überlegen: ob es wohl die Absicht dieses Unterrichts seyn könne, bloß rechtwinklichte Formen zu bestimmen? Gesetzt auch, man wolle, um größern Schwierigkeiten auszuweichen, sich nur mit den einfachsten Formen beschäftigen, welche in einem durch drev Linien eingeschlossenen Raume bestehen: so seven doch diese drey Linien nicht allemal zu rechtwinklichten, sondern zu gar mannigfaltigen Dreyecken zusammengefügt. Jene Tangente, welche bey allmähliger Eröffnung des gegenüberstehenden Winkels, in immer veränderten Verhältnissen länger und länger abgeschnitten [115] wurde; würde auch dann noch auf mannigfaltige Weise abgeschnitten werden, wenn man sie nach einer oder der andern Seite mehr oder minder hinüber neigen wollte. Für jeden Neigungswinkel, den man ihr gäbe, würde eine ganze Reihe von Musterdreyecken, eben wie jene rechtwinklichten, möglich seyn. So zeige sich ein Heer von möglichen Dreyecken, - deren jedes man in der Wirklichkeit anzutreffen erwarten könne. Indem sich eine Thüre öffne, verändere sich die Lage ihrer Grundlinie gegen jeden Punct im Zimmer, in jedem Augenblicke.

So auch wenn ein Mensch, grade oder schräg, vor zwey Bäumen vorübergehe. U. s. w.

Es werden sich hier interessantere Beyspiele auffinden lassen, die man nicht verschmähen muß. Indessen liegt die Hauptsache darin, daß man schon hier eine Art von speculativem Interesse anrege, welches durch kleine Nebeninteressen zwar gewürzt, — aber weder ersetzt werden kann, noch überwogen werden darf.

Es frägt sich nun, wie man die Mannigfaltigkeit der Dreyecke, die sich nach allen Seiten hin erstreckt, — durchschreiten wolle? Die Bemerkung: daß man in jedem Dreveck aus einer Spitze auf die gegenüberstehende Seite ein Perpendikel fällen könne, wodurch das Dreyeck in zwey rechtwinklichte zerfalle; - bietet ein leich-[116]tes Mittel dar, sich hier zu orientiren. Man wird rückwärts jedes Dreyeck ansehn können, als wäre es zusammengesetzt aus zwey rechtwinklichten, — und nun wird es so viel mögliche Dreyecke, als mögliche paarweise Verbindungen von rechtwinklichten, geben. Um also aus der ganzen Menge eine hinreichende Anzahl von Musterformen, zwischen welchen die übrigen liegen müssen, herauszuheben: werden wir unsre rechtwinklichten Musterdrevecke, so vielmal paarweise verbinden als es sich thun läst. Und die bev ihnen gemachten Messungen und Rechnungen, werden die Grundlage abgeben zur Berechnung aller Verhältnisse, welche die Form der übrigen Drevecke zu bestimmen nöthig sind. Die Aussicht ist also offen; es braucht nur Fleiss und Geduld, den Weg selbst zu durchlaufen. -

Das Perpendikel, wodurch ein Dreyeck in zwey rechtwinklichte zerfällt, theilt den Winkel an der Spitze in zwey Theile. Jeder Theil bestimmt das, an seiner Seite liegende, rechtwinklichte Dreyeck, der Form nach völlig. So verschieden also der Winkel an der Spitze aus seinen zwey Theilen zusammengesetzt seyn kann: eben so verschieden sind die Verbindungen der rechtwinklichten Dreyecke.

Man ziehe quer über die Schiefertafel eine Horizontallinie. Darauf setze man, in der Mit-[117]te, ein Perpendikel, nicht gar zu groß. Oben an dem Perpendikel denke man sich zu beyden Seiten Winkel, die sich allmählig eröffnen, bis jeder Winkel 90° wird, da denn beyde äußern Schenkel mit jener Horizontallinie parallel, und als eine einzige Linie fortlaufen werden. Bis sie dies thun: schließen sie mit der Horizontallinie immer andre und andre Triangel ein. Alle diese Triangel würden gleichschenklicht werden, wenn die Winkel sich zu beyden Seiten immer um gleich viel öffneten. Will man aber alle mögliche Dreyecke haben: so muß für jede Größe des einen Winkels, der andre Winkel alle mögliche Größen von 0 bis 90° durchlaufen. Dann wird der Winkel an der Spitze des ganzen Dreyecks, welcher die Summe jener beyden ist, auf alle mögliche Weise aus zwey Theilen zusammengesetzt werden.

Der Winkel *links* am Perpendikel, habe Anfangs 5°; und bleibe vorläufig unverändert. Der an der *rechten* Seite des Perpendikels habe zuerst 5°, dann 10°, dann 15°, dann 20°, u. s. w. bis 85°. Darauf bekomme jener 10°, und bleibe wieder unverändert, während dieser noch einmal von 5° anfängt, und immer um 5° wächst. Weiter steige der

erstre zu 150, und stehe so still; der letztre fange wieder von 50 an, und durchlaufe 100, 150, 200, u. s. w. Ferner [118] gebe man dem erstern 200, und lasse den andern seine Reihe durchgehn. Man sieht wie dies fortgeht.

So bekäme man gewis alle möglichen Verbindungen rechtwinklichter Drevecke. Aber es würden sich darunter auch solche finden, die sich durch nichts als durch eine umgekehrte Lage unterschieden, z. B. gleich Anfangs, wenn der Winkel links, 100 hat, und der zur Rechten wieder bey 50 anfängt: dann wiederhohlt sich die Verbindung, die schon da war, als der Winkel zur Linken, 50; der zur Rechten, 100 hatte. Nur ist aus Links, Rechts geworden. Der Unterschied trägt aber zur Form nichts bev, und ist daher hier überflüssig.

Um nun die Versetzungen auszuscheiden, und die, der Form allein wichtigen Combinationen übrig zu behalten: bemerke man, dass immer eine Versetzung entstehn muß, wenn links ein größerer Winkel liegt als Rechts. Denn vorhin hat schon einmal der größere Rechts gelegen, da der zur Linken nur erst so groß war wie jetzt der kleinere. Z. B. es sey Links ein Winkel von 350, Rechts einer von 250; so war früher einmal der zur Linken 250, und da unterdess der zur Rechten seine Reihe durchlief, kam er auch an 350, und stellte schon damals die Ver-[110]bindung dar, die sich jetzt nur in umgekehrter Lage wiederhohlt.

Man verhüte also, das nie der größere Winkel links liege.

Das wird nie geschehn, wenn nur der Winkel zur Rechten, die Reihe, welche er zu durchlaufen hat, nicht immer von vorn anfängt; sondern allemal mit *der* Zahl von Graden beginnt, welche eben jetzt der zur Linken hat. Z. B. der zur Linken sey 75°; so durchläuft der zur Rechten nur 75°, 80°, und 85°.

Jetzt besinne man sich, dass in jedem der zu beyden Seiten des Perpendikels fallenden rechtwinklichten Dreyecke, der Winkel an der Grundlinie durch den an der Spitze bestimmt ist. Wie sich der am Perpendikel aufthut, muß der an der Grundlinie kleiner werden. Wächst der eine um 50, so verliert der andre eben so viel. Der eine geht von 5° bis 85°, folglich der andre von 85° bis 5°. Dies geschieht an jeder Seite des Perpendikels. - Der Winkel an der Spitze ist immer

die Summe der beyden am Perpendikel.

Diese Betrachtungen liegen der ersten, dem Buche angehängten, Tabelle zum Grunde, welche der Schüler sich nach Anleitung des Lehrers, selbst entwerfen muß. - Oben läuft eine Reihe von Zahlen von 10 bis 90; unter jeder Zahl ist [120] ein gerade heruntergezogener Strich; derselbe stellt das Perpendikel vor, das den Winkel in der Spitze (die obere Zahl) eintheilt in die beyden Winkel rechts und links, welche durch kleinere Zifern zu beyden Seiten des Strichs bemerkt sind. Dadurch werden auch die beyden Winkel an der Grundlinie bestimmt; diese sind mit großen Zifern unter jenen angegeben. Das erste Dreyeck links, hat also in der Spitze einen Winkel von 100, unten an der Grundlinie zwey gleiche von 850; jener ist durch das Perpendikel in zwey Stücke, jedes von 50 getheilt. So geben durch die ganze Tafel je drey um einen Strich herum im Dreyeck stehende große Zahlen, die drey Winkel eines

Dreyecks an; und die zwischen geschriebenen kleinen Zahlen, bemerken die Theilung der obern Zahl, oder des Winkels in der Spitze. — Die oberste horizontale Reihe von Dreyecken heiße die erste, die darunter liegende horizontale Reihe heiße die zweyte, darauf folgt die dritte, vierte, u. s. w. In der ersten Reihe bleibt links der Winkel am Perpendikel immer 50, folglich der ihn zu 900 ergänzende an der Grundlinie, immer 85°; in der zweyten Reihe wird jener 10°; dieser also 80°; die Reihe fängt um eine Stelle später an, weil der Winkel rechts nicht wieder 50 werden kann, welches kleiner sevn würde als 100. Aus glei-[121]chem Grunde werden die Reihen vorn immer kürzer: man sieht. wie dies mit den obigen Forderungen zusammentrifft. — Durchläuft man die Tafel in gerader Richtung von oben nach unten: so bekommt man Columnen; von diesen heiße die vorderste links, welche nur ein Dreveck enthält, die erste Columne, die darauf folgende, welche zwey enthält, die zweyte, u. s. w. In jeder Columne bleibt sich der Winkel Rechts am Perpendikel, folglich auch an der Grundlinie, gleich; eben um dieser Ordnung willen sind die Reihen vorn immer später angefangen. - Endlich kann man die Tafel noch schräg, von oben, zur Rechten, nach unten. zur Linken durchlaufen; so bleibt in jeder Diagonale der Winkel an der Spitze sich gleich. Denn dieser ist die Summe der bevden am Perpendikel, von denen immer einer eben so viel größer, als der andre kleiner, wird, indem man bey jener schrägen Richtung zugleich die Columnen nach vorne, die Reihen aber nach unten hin durchläuft.

Durch die mittelste Diagonale wird die Tafel in zwey gleiche, aber ungleichartige Hälften getheilt. Diese Diagonale geht nämlich durch alle rechtwinklichte Dreyecke, — jene bekannten Musterdreyecke; — ihr zur Linken liegen die spitzwinklichten, zur Rechten die stumpfwinklichten Triangel. Beym ersten Anblick scheint die [122] Mannigfaltigkeit der einen so groß wie die der andern; aber die Anzahl der spitzwinklichten schwindet sehr zusammen; wie folgende Betrachtnngen zeigen:

In jedem der Dreyecke ist der Winkel an der Spitze in zwev Theile zerfället. Aber welches ist der Winkel an der Spitze? Bey recht- und stumpfwinklichten gewifs der rechte oder stumpfe; denn man versuche von einer andern Ecke des Triangels ein Perpendikel auf die Grundlinie zu fällen, dasselbe wird aufser dem Dreyecke liegen, und nur die Verlängerung der gegenüberstehenden Seite treffen können. So etwas gehört nicht hieher, weil dann nicht wirklich der Winkel an der Spitze die Summe der beyden am Perpendikel wäre. Also bei recht- oder stumpfwinklichten Dreyecken ist hier allemal die größte Seite für die Grundlinie, und der ihr gegenüberstehende größte Winkel für den an der Spitze zu nehmen. Aber bey spitzwinklichten Dreyecken giebt es keine solche Entscheidung. Man kann sie kehren und wenden wie man will; jede Seite als Grundlinie genommen hat einen Winkel über sich schweben, von welchem herab das Perpendikel in das Dreyeck fällt. Hier ist eine dreyfache Wahl; bey gleichschenklichten jedoch nur eine zwiefache, denn ob man den einen, oder den andern Schenkel statt der Grund-[123] linie nimmt: das läst sich nicht unterscheiden, weil die Schenkel selbst in nichts verschieden sind. - Da nun die Tafel alle mögliche Fälle enthält, so wiederhohlt sich in ihr jedes gleichschenklichte Dreyeck zwiefach, jedes andre dreyfach, nämlich in derjenigen Hälfte welche die spitzwinklichten enthält; bey den übrigen findet keine Wiederhohlung statt.

Die vordere Hälfte der Tafel, zur Linken, muß also noch genauer

durchsucht werden, damit man die Wiederhohlungen auffinde.

Sie zeigen sich leicht, wenn man nur das Vorhergehende wohl inne hat. Man sehe die oberste Reihe an; darin bleibt der Winkel von 850 immer gleich; die beyden andern laufen in entgegengesetzter, aber gleicher Folge gegen einander; der eine von 100 bis 850, der andre von 850 bis 100. Nothwendig muss die eine Hälfte der Reihe die andre wiederhohlen. — Man gehe ferner von dem vorletzten Triangel der ersten Reihe, schräg hinab neben der Diagonale der rechtwinklichten Dreyecke; man vergleiche jedes Dreyeck an das man kommt, mit dem obersten derselben Columne; auch diese werden sich wiederhohlen. Denn in der Diagonale bleibt, wie schon bemerkt, der Winkel an der Spitze immer gleich; dieser hat hier 850, ist also derselbe wie der Winkel links in der ersten Reihe, der auch [124] immer 850 bleibt. Ueberdas ist in einerley Columne der Winkel rechts immer gleich. Sind aber zwey Winkel in zwey Dreyecken gleich, so müssen es auch die dritten seyn, denn alle drey zusammen haben immer 1800; wie man sogleich begreift, da bey der Zusammensetzung zweyer rechtwinklichter Dreyecke zu einem neuen, das neue alle spitze Winkel von jenen bevden, folglich 2 mal 900 bekommt. (So macht man diesen geometrischen Lehrsatz, der auch vorangeschickt werden kann, leicht aus dem Vorhergehenden deutlich.)

Was hier an der ersten Reihe, und der ihr zugehörigen Diagonale

gezeigt ist: das läßt sich leicht auf alles übrige erweitern.

Jede Reihe fängt vorn mit einem gleichschenklichten Dreyeck an. Zufolge der ganzen Einrichtung; denn kleiner darf der Winkel zur Rechten nicht seyn, als der zur Linken; er fängt also da an, wo er ihm gleich ist. - Nun wächst der Winkel an der Spitze; der an der Grundlinie Rechts, nimmt ab. Indem sie so mit gleichem Schritt gegen einander laufen: kömmt irgend einmal jeder von beyden dahin, wo der andre anfing. Dann ist das erste gleichschenklichte Dreyeck wieder da. Hier schneide man die Reihe ab. So ist die eine Hälfte des abgeschnittenen Stücks, die Wiederhohlung der [125] andern, nur in umgekehrter Ordnung. Das zeigt die Tafel selbst am deutlichsten, die man hier immer vor Augen haben muß. - Von da nun, wo die Reihe abgeschnitten wurde, gehe man schräg in der Diagonale herunter. Hier bleibt der Winkel in der Spitze gleich. Aber in dem gleichschenklichten Dreyeck, von wo man herunterging, ist dieser Winkel an der Spitze gleich dem Winkel Links an der Grundlinie, der durch die ganze Reihe gleich bleibt. So haben die Reihe, und die Diagonale, einen Winkel gemein. Aber bevde durchschneiden die gleichen Columnen. Dort treffen sie immer auf gleiche Winkel. So haben sie den zweyten Winkel, folglich alle drey gemein; folglich sind ihre Dreyecke immer dieselben.

Diese Schlüsse setzten von Anfang an voraus: Das gleichschenklichte Dreyeck vorn, am Anfang jeder Reihe, habe in der *Spitze* einen kleinern Winkel, als *Rechts* an der *Grundlinie*. Dann liefen diese Winkel gegen einander, indem der kleinere wuchs, der größere abnahm. Aber die Voraussetzung gilt nur bis an die sechste Reihe, welche mit dem gleichseitigen Dreyeck anfängt. Weiter gelten also auch die Schlüsse nicht, aber das ist gerade weit genug, um die ganze Hälfte der Tafel zu treffen. Dies ist wieder durch den Blick auf die Tafel offenbar. —

[126] Nicht ohne Mühe wird der Lehrer die Uebersicht der möglichen Dreyecke den Kindern deutlich machen. Aber die Mühe wird durch den unschätzbaren Vortheil belohnt werden, dass die Kinder sich üben, mit stetigem Blick ein Feld von Begriffen vollständig zu durchschauen. Diese Verstandesübung, welche von combinatorischer Art ist. muss gelehrt werden, denn auch gebildete Köpfe pflegen ihrer nicht von selbst mächtig zu seyn; da hingegen die Pädagogen vieles als Verstandesübung empfehlen, was unbedeutend, und einiges, was sogar zweckwidrig ist, weil es ungelernt von statten gehn muß, wenn es nicht pedantisch werden soll. — Fühlt der Lehrer, dass ihm selbst, die Betrachtungen über jene Tafel nicht ganz leicht werden, so schliefse er daraus nicht, "die Kinder könnten sie nicht lernen," — sondern er schließe, wie viel an seinem Jugendunterricht gefehlt haben müsse! Uebung im Combiniren sollte schlechterdings ein wesentliches Stück jedes Lehrcyklus sevn. Es würde um viele Wissenschaften anders stehn, wenn ihre Gründer und Pfleger dieselbe besessen hätten. Und viele Dinge des frühen Schulunterrichts, unter andern namentlich das Decliniren und Conjugiren, würden den Geist nicht mehr tödten, sondern heben, würden weit schneller, und leichter, und sicherer, gefasst werden, wenn man dabey [127] combinatorische Betrachtungen anstellte. <sup>1</sup>Die erste, und die zweyte Behauptung, sind beyde so gewifs: dass selbst ein Schriftsteller ganz ohne Ruf und Gewicht, es wagen darf, dieselben ohne Beweis hinzuwerfen, in vollem Vertrauen, der Gang der Wissenschaften und der Pädagogik werde irgend einmal den Beweis statt seiner führen. — Ueberdas ist der Begriff eines Dreyecks, ein so äußerst wichtiger Begriff, daß er im hohen Grade die Mühe verdient, ihn ganz, durch alle seine Modificationen zu verfolgen. - Unterrichtet der Lehrer gut, so ist die einzige Schwierigkeit, auf die er hiebey stoßen kann, eine zu frühe Ermüdung der Aufmerksamkeit bey den Kindern. Fehlt es ihnen aber nur nicht überhaupt daran, — ist der Lehrer nur nicht zu schwach, um ihnen den Grad von Anstrengung zuzumuthen, den sie wohl vertragen können, und diejenige Beharrlichkeit von einer oder ein paar Stunden, an die auch schon der Knabe - gegen eben so viel Erholungszeit, - gewöhnt werden muß, um irgend etwas ausführen und vollbringen zu können: - dann wird es nicht schaden, wenn auch nicht der ganze Faden jener Betrachtungen auf einmal und unabgebrochen dem Knaben entwickelt werden könnte. Man lasse die Ermüdung vergessen, — man kann ohne Nachtheil einige von den folgen-

<sup>1</sup> Der folgende Satz: "Die erste, und . . . . Beweis statt seiner führen" (Z. 1:—5) fehlt in der II. Ausgabe. a

a SW, B, W haben den ganzen Satz übersehen; R dagegen, obwohl der Text der II. Ausgabe zu Grunde liegt, giebt die Variante der I. Ausgabe,

den Rechnungen [128] einmischen; — nach einigen Tagen fange man, mit etwas veränderter Darstellung, wieder an; zergliedere, erläutere, versinnliche jeden einzelnen Schluss aus genaueste, — und erlaube weder sich noch den Kindern, die Geduld eher zu verlieren, bis die völlige Einsicht hervorspringt.

#### VI.

## Berechnung der Seiten.

Auf dem vorhin übersehenen Felde muß nun das Einzelne angeschaut, und überdacht d. h. berechnet werden.

Um jede trianguläre Form gehörig zur Anschauung zu bringen, dazu dienen zwey Mittel. Erstlich: vor jeder Berechnung eines Dreyecks werde dasselbe im Kleinen auf der Schiefertafel entworfen. Zweytens, damit die Einbildungskraft nicht an kleine Zeichnungen einzig gewöhnt werde: muß man ein Instrument haben, das alle Triangel, mit denen man sich eben beschäfftigt, auch sogleich im Großen darstellen könne.

Folgende Einrichtung eines solchen Instruments (das auf jeden Fall dem triquetrum der Alten ähnlich seyn wird.) ist versucht worden, und

als Modell, zum bequemen Handgebrauch, gut ausgefallen:

Ein Stab von Holz, ab, fig. 4, ist durch ein Gelenk bey b, mit einem andern Stabe be ver-[129]bunden. An der andern Seite, bey a, ist auch ein Gelenk, das aber nicht unmittelbar an dem Stabe c d bevestigt ist. Vielmehr ist an der innern verticalen Seite des Stabes cd, welche Seite die Figur nicht zeigt, eine Rinne in dem Stabe angebracht, die sich nach innen zu erweitert. In dieser Rinne ist ein kleiner Schieber beweglich, der auf der Figur durch eine punctirte Linie zwischen m und n angedeutet wird. Der Schieber ist durch das Gelenk bey a, mit dem Stabe ab verbunden. Daher lässt sich ab an cd verschieben, auch kann man den Winkel, den diese beyden Stäbe mit einander machen, nach Gefallen schließen, und bis 906 öffnen. ab und eb aber lassen sich bis 1800 öffnen, und so weit schließen als es die Spitze d des Stabes c d, bey jeder Stellung des Instruments erlaubt. cd und be müssen wenigstens fünfmal so lang seyn als ab; besser wäre es, sie noch länger zu machen, wenn nur das Instrument dann nicht unbequemer zu handhaben würde. Die beyden Winkelmesser, welche man bey a und b sieht, würden am besten in ganz schmalen messingenen Bogen bestehn; man kann sie aber auch von Hornblättchen Sie sind auf dem Stabe ab bevestigt; die andern bevden Stäbe müssen sich unter ihnen drehen können. Ein dritter Winkelmesser kann bev d auf dem Stabe c d angebracht werden, er [130] braucht nur 600 zu haben. cd und be sind abgetheilt erstlich in fünf gleiche Theile, jeden gleich der Länge ab. Ferner ist ab was auf der Figur, um Verwirrung zu vermeiden, nicht bezeichnet worden, - in 10 Theile, und eben so ist auch jede der fünf Einheiten auf den Stäben cd und be abgetheilt. ab gilt nämlich hier für ein Ganzes, folglich sind auf den andern Stäben Ganze und Zehntel bemerkt. Hundertel können ebenfalls bezeichnet werden, wenn das In-

strument nicht zu klein ist; sonst muß man sie nach dem Augenmaaße schätzen, und zwar so genau als möglich. Je größer das Instrument gemacht wird, desto besser. Eigentlich sollte eine Vorrichtung getroffen werden, dass das Instrument seine Bewegungen an der Wand machen könne. So würden die Dreyecke, die es darstellt, am besten ins Auge fallen. Will man es aber neben sich auf den Tisch legen, so bekommt es eine bequeme Größe, wenn ab 4 Zoll lang genommen wird\*. Es kann von jedem guten Tischler ohne bedeutende Kosten verfertigt werden. Nur muß man alsdann die Winkelmesser selbst auf Horn zeichnen: und besonders sie selbst [131] aufnageln, denn dieses erfordert die alleräußerste Genauigkeit, die man von keinem Handwerker erwarten kann. Liegt das Centrum der Winkelmesser nicht vollkommen auf den Puncten a, b, und d, - trifft ihre Grundlinie nicht haarscharf zusammen mit dem Rande der Stäbe, - so ist das Instrument unbrauchbar. - Winkelmesser von Horn kann man nicht wohl aufleimen; noch weniger mit gewöhnlichen Nägeln bevestigen, die das Horn spalten würden. Am besten nimmt man seine Zuflucht zu Nähnadeln, von denen die obere Hälfte abgebrochen wird; die Spitze schlägt man mit einem Stimmhammer ein. Ihrer zwey halten ein Hornblättchen vollkommen vest: zur Vorsicht können ein paar drüber eingeschlagen werden. Soll das Instrument seine Triangel recht genau zeigen, so stellt man es am besten nach den Zahlen in der zwevten Tabelle, denn ein Dreyeck wird immer sicherer durch seine Seiten als durch die Winkel bestimmt. (Diese Bemerkung wende man nicht als einen Einwurf gegen die hier gewählte Methode. aus den Winkeln die Seiten zu suchen. Durch Winkel giebt sich die Form unmittelbar der Anschauung; auch haben diese Vorübungen nicht schon, wie die Mathematik selbst, brauchbare Mittel, um von angenommenen Seiten zu den Winkeln überzugehn. Ueberdas, hätte man rationale Seiten ange-[132]nommen, — was doch höchst selten alle drev zugleich seyn können - so wären irrationale Winkel gekommen, ein Begriff, der so wenig sinnliche Klarheit hat, dass er sich in ein ABC der Anschauung durchaus nicht schickt.)

Bey der folgenden Berechnung der Seiten wird die Regel de Tri nothwendig, — und zugleich, welches kein geringer Vortheil ist, versinnlicht.

Da es noch heut zu Tage erwachsene Personen giebt, welche klagen: ihnen seyen Gründe der Regel de tri niemals deutlich vorgetragen worden, — so mag hier dem ABC der Anschauung ein Eingriff in das ABC der Rechenkunst erlaubt seyn.

Wenn man drey Ellen Tuch kaufen will, so wird man sich nach dem Preise einer Elle erkundigen; und nun schließen: weil man die Elle dreymal kaufen wolle, so werde man den Preis einer Elle auch dreymal bezahlen müssen. Ueberhaupt — wie vielmal man die Elle verlangt:

<sup>1</sup> wären rationale SW.

 $<sup>^{*}</sup>$  Zu noch mehrerer Versinnlichung, sey das Ganze schwarz, der innere Rand der Stäbe aber, der eigentlich die Dreyecke zeigt, weiß oder roth gefärbt.

so vielmal zahlt man den Preis. Die Berechnung jenes ganz einfachen Beyspiels wird folgendermaassen aufgesetzt:

$$1:3 = b:3b$$

wo b den Preis bedeutet. Die mathematische Bezeichnung wird so gelesen: Eine Elle wächst zu drey Ellen; darum wächst der Preis b zu [133] dreymal b. Wäre der Preis 4 Rthlr., so läse man so: Eine Elle wächst zu drey Ellen; darum wachsen 4 Rthlr. zu 3 mal 4, oder zu 12 Rthlrn.

Um eines so leichten Exempels willen wird man keine Rechnung anstellen. Eher vielleicht um des folgenden willen:

$$100:850 = 5: \frac{850.5}{100}$$

Man lese dies so: 100 Rthlr. wachsen zu 850 Rthlrn.; darum wachsen 5 Rthlr. jährlicher Zinsen zu 850mal 5, dividirt durch 100. Es versteht sich, dass hier vorausgesetzt wird: man wolle wissen: wie viel Zinsen ein Capital von 850 Rthlrn. zu 5 procent jährlich ertrage? — Wie vielmal 100 Rthlr. man ausleiht, so vielmal 5 Rthlr. Zinsen bekömmt man jährlich. Aber wie vielmal 100 Rthlr. hat man denn ausgeliehen? Das läßt sich hier ohne einen Bruch nicht sagen. Bequem überlegt man die Sache so: Gesetzt, für jeden einzelnen ausgeliehenen Rthlr. bekäme man fünf Rthlr.; so würden für 850 ausgeliehene Rthlr. offenbar 850 mal 5 Rthlr. einkommen. Aber, wollte man das von dem Schuldner wirklich fordern: so verlangte man sicher hundertmal soviel als er geben würde. Also den hunderten Theil von 850 mal 5 hat man mit Recht zu fordern; daher wird man 850 mal 5, — [134] oder, welches dasselbe ist, 5 mal 850, — durch 100 dividiren. Die Rechnung steht so:

5 4250

wo man nur noch 42,5 statt 4250 zu schreiben hat, um fertig zu seyn. Denn in der Division mit 100 stecken zwey Divisionen mit 10; nun bedeutet jede Zahl zehnmal weniger, wenn man sie eine Stelle weiter Rechts setzt; folglich ist die Division mit 100 verrichtet, sobald man jede Zahl um zwey Stellen weiter nach der Rechten hinschiebt. Dann werden aus 50 Ganzen, fünf Zehntel; aus 200 Ganzen, 2 Ganze, und aus 4000 Ganzen, 40 Ganze, also aus 4250 wird 42,5. — Mehr Weitläufigkeit wäre hier unzweckmäßig; die folgenden Rechnungen werden aber zur Deutlichkeit beytragen. Scheut man sich indes nicht vor einer leichten Spur von Buchstabenrechnung: so ist alles, was zur Regel de tri wesentlich gehört, ganz kurz gesagt in folgender Formel:

$$a: ma = b: mb$$

a und b bedeuten Dinge, von denen man weis das eins sich immer wie das andre vervielfältigt. a wächst also zu m mal a, wie b zu m mal b. Da man aber die Zahl m gewöhnlich nicht ohne Bruch wird angeben können, so sucht man m mal b so, [135] das man b erst a m mal nimmt, — nun ist es a mal zu viel genommen, — darum dividirt

man amb durch a. Also der Ausdruck  $\frac{a \text{ m b}}{a}$  zeigt die ganze, zuweilen für schwer gehaltene Rechnung. —

Um nun die Formen der Drevecke durch die Proportionen ihrer Seiten zu bestimmen; und um diese Proportionen mit einander vergleichen zu können; muß man den zufälligen Unterschied der Größe, ganz von der Form entfernen. Darum müssen alle Drevecke eine Seite der Größe nach gemein haben. Dann wird die Verschiedenheit der übrigen Seiten, die Verschiedenheit der Formen bemerklich machen.

Da aber die eine gleiche Seite für sie alle der gleiche Maasstab seyn wird, das heißt, da man die übrigen Seiten dadurch bestimmen wird, daß man von ihnen angiebt, wie viel Ganze und Zehntel von jener sie enthalten: so frägt es sich, welche Seite sich am besten dazu schicke, den gemeinschaftlichen Maaßstab auszumachen? Am natürlichsten die kleinste; denn mit dem kleineren mißt man das größere. Da also die kleinste Seite selbst zum Maaße dient, so enthält sie jederzeit das Maaß nicht mehr noch weniger als einmal in sich; oder ihre Zahl, ist immer 1; die Zahl der übrigen Seiten aber ist allemal größer als 1.

[136] Zum Behufe der Berechnung dieser Seiten, welche sich ganz und gar auf die Verhältnisszahlen für die rechtwinklichten Drevecke stützt: ist es nun nothwendig, dass die Mathematik uns zu Hülfe komme; mit einigen Zifern nämlich, wodurch jene Verhältnisszahlen genauer bestimmt werden. Wollten wir die jetzt zu suchenden Zahlen nur bis auf Zehntel berechnen, so würden sehr viele der dadurch bestimmten Drevecke sich gar nicht sichtbar unterscheiden, da sie in den Zehnteln noch gleich sind, und erst in den Hunderteln von einander abweichen. müssen aber auch die Zahlen für die rechtwinklichten Triangel wenigstens bis auf Hundertel bekannt seyn. Auch so noch läst die Rechnung hie und da eine bedeutende Unsicherheit übrig. Das nöthigt uns, die Verschiedenheit der Dreyecke sorgfältig zu durchdenken, um unter mehreren möglichen Wegen der Rechnung, jedesmal den zu wählen, der gerade bey der vorliegenden Aufgabe am sichersten zum Ziele führt. Und wenn endlich, in ein paar seltnen Fällen, auch diese Vorsicht nicht zureicht: so zeigt eben dadurch das ABC der Anschauung auf die Mathematik hin, — auf die Wissenschaft, nach der die Bemühungen des Anfängers streben. — Die Hundertel, die wir als ein vorläufiges Geschenk der Wissenschaft schon hier erbitten, finden sich in folgender Tafel:

| [137] | Von | 45° | ist | die | Tang. |      | I,    | die | Sec. | über | I,4I  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|------|------|-------|
|       | "   | 50° | ,,  | ,,  | ,,    | über | 1,19  | ,,  | 77   | ,,   | 1,55  |
|       |     |     |     |     |       |      | 1,428 |     |      |      |       |
|       |     |     |     |     |       |      | 1,73  |     |      |      |       |
|       |     |     |     |     |       |      | 2,14  |     |      |      |       |
|       |     |     |     |     |       |      | 2,74  |     |      |      |       |
|       | "   | 75° | "   | "   | ,,    | "    | 3,73  | 12  | ,,   | ,,   | 3,86  |
|       | "   | 80° | ,,  | ,,  | ,,    | ,,   | 5,67  | ,,  | ,,   | ,,   | 5,75  |
|       | "   | 85° | ,,  | ,,  | ,,    | ,,   | 11,43 | "   | "    | ,,   | 11,47 |

Auch durch die hinzugefügten Hundertel sind die Tangenten und Secanten nicht vollkommen bestimmt. Es fehlen noch Tausendtel, Zehntausendtel, u. s. w. Bey der Tangente von 55° sind die Tausendtel hier mit angezeigt, denn 8 Tausendtel machen beynahe ein Hundertel, und bey einer so kleinen Tangente, wie diese, darf man so viele Tausendtel schon nicht für unbedeutend halten. Es ist nämlich klar, daß in Vergleich mit der ganzen übrigen Größe dieser Tangente, so fern sie durch 1,42 bestimmt ist, die noch hinzukommenden 8 Tausendtel mehr betragen, als wenn z. B., (wie wirklich der Fall ist,) ihrer eben so viele hinter den Zahlen für die Secante von 80° fehlen. Neben 5 Ganzen, kann man einige Tausendtel mehr oder weniger schon eher übersehn, als neben einem Ganzen. — Will man nicht gerade genau rechnen, so kann man statt 1,428 allenfalls schreiben 1,43; doch [138] wird der Fehler, der daraus am Ende der Rechnung entsteht, leicht mehr als ein Hundertel betragen.

Verlangt man auch noch die Tangenten und Secanten von 780,

830 und 880, so sind sie folgende:

| $78^{\circ}$ | Tangente | 4,70  | Secante | 4,81. |
|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 830          | "        | 8,14  | "       | 8,20  |
| 880          | ,,       | 28,63 | ,,      | 28,65 |

Von der wirklichen Berechnung der Dreyecke<sup>1</sup> mögen zuvörderst zwey leichte Beyspiele einen Begriff geben. Man sehe fig. 3 und fig. 5. In fig. 3 besteht das ganze Dreyeck abc aus den rechtwinklichten acd und bcd. In acd ist cd, als die kleinste Seite, für den Radius, ad aber, als die mittlere, für die Tangente zu nehmen. Hingegen in bcd stellt cd die Tangente, db den Radius vor. Dieser Umstand, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die II. Ausgabe macht folgende Anmerkung zu " . . . der Dreyecke\*)".

<sup>\*)</sup> Sollten Lehrer, welche Mathematik verstehn, nach der gegenwärtigen Schrift unterrichten wollen: so wäre, unter Umständen, folgender Vorschlag eines Recensenten zu empfehlen: "Rec. würde die Namen von Radius und Tangente wie in der Trigonometrie gebrauchen; und ehe er zu den Dreyecken überhaupt fortginge, durch den ohnehin schon hier eintretenden Gebrauch der Arithmetik, indem er das, was in Beziehung auf den einen Winkel Tangente war, in Beziehung auf den andern als Radius darstellte, und umgekehrt, aus den schon bekannten Zahlen für die Seitenverhältnisse in den ersten 9 Musterdreyecken eben diese für die noch möglichen 9 übrigen ableiten, und so die Grundtabelle, ohne das Gedächtniss mehr zu beschweren, aus sich selbst vollständig werden zu lassen. Es ist eben dieselbe Rechnung, (nicht ganz,) in die der Verf. hernach bey der Zusammensetzung der Dreyecke überhaupt jeden Augenblick fallen muss: sie steht aber nur hier wissenschaftlich an der rechten Stelle, und wird noch außerdem den erheblichen Vortheil geben, daß alle jene Regeln für die Berechnung der Dreyecke überhaupt in eine einzige zusammenfallen, und so die Entwickelung des Ganzen leychter und systematischer vollbringen lassen." Dies ist die Sprache des Mathematikers, der allenthalben die allgemeinste Formel sucht. Der Pädagog hingegen vermeidet absichtlich den Mechanismus vieler Arbeit nach Einer Regel. Um dieser, und andrer kleinerer Rücksichten willen ist der Vorschlag nicht in die gegenwärtige Ausgabe verwebt worden. Für Zöglinge aber, die selbst einen Hang haben, das Besondre als dem Allgemeinen untergeordnet auf einmal durchschauen zu wollen, und die allgemeine Regel durch alle specielle Fälle bis zur Vollendung durchzuführen, würde die einförmige Rechnungsart Vorzüge haben; wie wohl sie etwas minder genau ausfällt, wie man bey aufmerksamer Vergleichung finden wird.

cd in einem Dreyeck als Radius, im andern als Tangente anzusehen ist, ruft die Regel de tri herbey. In fig. 5 ist es anders, ad ist Radius für bevde Drevecke. Darum bedarf es hier keiner Regel de tri. Man setze nur die Zahlen für bevde rechtwinklichte Stücke, auf; addire b d zu dc; und sorge, dass die kleinste Seite ac, die Zahl I bekomme: so ist das Dreveck fig. 5 ausgerechnet. Als die leichteste Rechnung wird diese hier zuerst gezeigt. Der Winkel zur linken des Perpendikels [130] sei 60°, der zur rechten sey 50°. So hat der ganze Winkel in der Spitze 110°, der an der Grundlinie Rechts, 40°; Links, 30°; und das Dreveck findet sich auf der ersten Tabelle, in der zwölften Columne, in der zehnten Reihe, angegeben, nur dass hier Rechts und Links versetzt ist, welches für die Rechnung eben so gleichgültig ist, wie für das Dreveck selbst. Die Zahlen, welche die Winkel erfordern, sind, in abd: 1; 1,73; 2; in acd: 1; 1,19; 1,55. Um aber aller Verwirrung, welche etwa durch die Decimalbrüche veranlafst werden könnte, überhoben zu sevn; denke man sich das ganze Dreyeck mit allen seinen Seiten, hundert mal so gross; so werden die Zahlen:

für abd. für acd 100; 173; 200. 100; 119; 155.

Die Linie bc nun besteht aus den beyden Tangenten bd und dc; also addire man 173 und 119; das giebt 292. Die Zahl 100, welche dem Radius ad der beyden rechtwinklichten Dreyecke gehört, ist jetzt überflüssig, denn ad kommt in dem ganzen Dreyeck nicht vor. Aber ac ist die kleinste Seite, folglich muß, laut des Vorhergehenden, ihre Zahl 155 sich in 1 verwandeln. Wird aber diese Seite, oder doch ihre Zahl, hundert fünf und funfzig mal kleiner: so muß, damit die Form nicht zerstört werde, alles [140] am ganzen Dreyeck eben so vielmal kleiner werden. ac war 155, ab war 200, bc war 292; alle diese Zahlen müssen mit 155 dividirt werden. 155/<sub>155</sub> ist, wie sich versteht, 1; die folgenden Divisionen stehn so:

| 155)200[1,29 | 155)292[1,88 |
|--------------|--------------|
| 155          | 155          |
| 450          | 1370         |
| 310          | 1240         |
| 1400         | 1300         |
| 1395         | 1240         |
| 5            | 60           |

Diese Divisionen sind in Decimalbrüchen fortgesetzt. Man denke sich den Rest 45 in der dritten Zeile, als 450 Zehntel; darin liegen 2 Zehntel von 155; ferner denke man sich den Rest 140, in der fünften Zeile, welches schon Zehntel sind, als 1400 Hundertel; darin liegen 9 Hundertel von 155. Nämlich ein Zehntel von 155, wäre 15,5; ein Hundertel von 155, wäre 1,55; zwey 2 Zehntel davon sind also zweymal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> darin 9 Hundertel SW.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "15,5; zwey" II. Ausg. (Druckf., der in den übrigen Ausgg. vermieden ist).

15,5; oder 31,0; und neun Hundertel von eben der Zahl sind 13,95. Mit diesen Zehnteln und Hunderteln ist nun, wie man sieht, wie mit ganzen Zahlen fortgerechnet worden, indem nur immer jedem Rest eine Null angehängt wurde. Die Null soll den Rest nicht unrechtmäßiger Weise zehnmal so groß machen, sondern nur die übrig [141] gebliebenen Ganzen als eine zehnmal so große Anzahl von Zehnteln, die übrig gebliebenen Zehntel als eine zehnmal so große Anzahl von Hunderteln, darstellen. Die Division der Zehntel giebt dann offenbar Zehntel, die Division der Hundertel giebt Hundertel.

Bey beyden Divisionen ist die Anzahl der Hundertel ein wenig zu groß geworden, doch beträgt der Fehler bey der ersten Division kein halbes Hundertel, bev der zwevten kaum ein Tausendtel. Die Fehler rühren daher, weil die Zahlen für die Tangenten und Secanten auch durch die hinzubemerkten Hundertel noch nicht genau genug bestimmt In der, dem Buche angehängten zweyten Tabelle, die durch Hülse der Logarithmen bis auf Zehntausendtel berechnet ist, findet man die Verhältnisszahlen für die beyden größern Seiten dieses Dreyecks so angegeben: 1,2855; und 1,8704. Weil die kleinste Seite immer 1 ist, so konnte sie in der Tabelle allenthalben weggelassen werden.

Sollte noch die geringste Dunkelheit nachbleiben, wie die Zahlen die Seiten bestimmen können; so wird doch der Gebrauch des vorhin beschriebenen Instruments, welches die Ganzen, die Zehntel und Hundertel, unmittelbar vor Augen legt, jeden Grad der Deutlichkeit verschaffen können.

[142] Das Dreyeck fig. 3, in welchem an der Spitze der Winkel von 850 getheilt ist in 500 und 350, findet sich in der zehnten Columne in der siebenten Reihe. Für bevde rechtwinklichte Stücke schreibe man zuerst wieder Radius, Tangente und Secante auf.

 $50^{\circ} \mid 55^{\circ}$ 

100, 119, 155, | 100, 143, 174.

Hier ist cd in dem Dreveck acd, 100; aber in dem Dreveck cdb, 143. Der Grund liegt darin, dass in dem letztern der Maassstab, nämlich der Radius db, kleiner ist, als in jenem, wo cd selbst Radius ist. Sind die Uebungen im Vergrößern und Verkleinern der rechtwinklichten Musterdrevecke sorgfältig angestellt: so muß hier alles verständlich seyn. - So mit verschiedenem Maasse gemessen, kann man nun ad und db nicht zusammenrechnen; wie doch geschehn muß, um für das ganze Dreyeck die Seite ab zu bekommen. Auch cb, welches augenscheinlich kleiner ist als ac, würde unrichtig durch die Zahl 174 ausgedrückt werden, wenn ac die Zahl 155 behielte.

In einer gegebenen Größe ist ein kleineres Maaß mehrmal enthalten, als ein größeres. Also wie das Maaß kleiner, so wird die Zahl größer. Aber das Maaß für acd wird kleiner, wenn man auch dieses Dreyeckes Seiten jetzt mit dem nämlichen Maasse, wie cdb, - mit dem [143] Radius db, ausmist. Darum ist auch die Zahl für cd schon größer geworden, sie ist von 100 gewachsen zu 143. Eben so müssen nun noch die Zahlen 119 und 155 wachsen, weil für alle Seiten von acd dieselbe Verkleinerung des Maasses statt findet.

Gesetzt, 100 wäre gewachsen zu 200; so wäre es doppelt so groß geworden, wie zuvor; also müßten auch 119 und 155 sich verdoppeln. Oder gesetzt, 100 wäre gewachsen zu 150; so wäre es anderthalbmal so groß geworden, wie vorher; also müßten auch 119 und 155, anderthalbmal genommen werden. Vollends zu 150 ist nun 100 nicht gewachsen. Wie vielmal so groß als zuvor es geworden sey, läßt sich ohne Bruch nicht angeben; aber das ist gewiß, daß eben so vielmal auch 119 und 115 genommen werden müssen. Nun erinnere man sich an die Regel de tri. Folgendes ist die Rechnung:

Das Comma verrichtet hier die Division mit 100, wie schon oben gezeigt. — Es ist nun db [144] zu ad, oder 100 zu 170,17 zu addiren. Das giebt 270,17 ac ist der Rechnung zufolge, 221,65; und cb, das sein erstes Maafs behalten hat, bleibt 174. Aber cb ist die kleinste Seite, und muß 1 werden. Alle Zahlen nun müssen gleichvielmal kleiner werden; darum dividire man 270,17 und 221,65 mit 174.

| 174)270,17[1.55 | 174)221,65[1,27 |
|-----------------|-----------------|
| 174             | 174             |
| 961             | 476             |
| 870             | 348             |
| 917             | 1285            |
| 870             | 1218            |
|                 |                 |

Die 961 in der dritten Zeile sind Zehntel; die 917 in der 5ten Zeile sind Hundertel; indem man die Zehntel dividirt, bekommt man Zehntel; die Division der Hundertel giebt Hundertel.

Nicht um ein Tausendtel zu groß ist die erste Zahl gefunden; die zweyte stimmt völlig überein mit der zweyten Tabelle, in welcher für diesen Triangel die Verhältnisszahlen 1,5498, und 1,2743 angegeben sind: indem wieder, wie bekannt, die kleinste Seite 1 ist.

Einen ähnlichen Gang, wie in diesen Beyspielen, wird die Rechnung bey allen Dreyecken nehmen; doch sind Modificationen nützlich, um allenthalben mit dem größten möglichen Vortheil [145] zu verfahren. Der Vortheil besteht zwar hier höchstens in ein paar Hunderteln: — aber, wer rechnen lernen will, muß noch weit kleinere Brüche der vermehrten Sorgfalt und des geschärften Nachdenkens werth halten. —

 $<sup>^{1}</sup>$  ..., Statt 143 = 155 druckt die II. Ausgabe:  $144 = 155^{a}$ 

a SW, B, R drucken den falschen Text der II. Ausgabe; W druckt richtig.

Ueberdas wird es nur durch die Modificationen möglich, die Langeweile von diesen Uebungen zu entfernen. Wie dürfte man doch sonst den Kindern anmuthen, dieselbe einförmige Rechnung so viel mal zu wiederhohlen, als es Dreyecke giebt, die von ihnen mit beharrlicher Aufmerksamkeit beschaut und bedacht werden müssen? Wie würden ihnen diese Dreyecke, aller Tabellen ungeachtet, durch einander schwimmen, wenn es nicht Unterschiede gäbe, die beobachtet seyn wollen, damit die Rechnung, so wie sie der Lehrer fordert, geleistet werden könne.

Die Dreyecke zerfallen in dieser Rücksicht in 4 Klassen. Man sehe die erste Tabelle. Diejenigen stumpfwinklichten Dreyecke, bey denen beyde Winkel am Perpendikel 45° oder darüber sind, machen eine Klasse. Die zweyte enthält die, bey denen ein Winkel am Perpendikel unter 45° ist. Unter den spitzwinklichten Dreyecken gehören zur dritten Klasse die, welche wenigstens einen Winkel am Perpendikel haben, der 45° oder darüber beträgt. Die vierte Klasse schließt diejenigen in sich, bey denen kein Winkel am Perpendikel die [146] Größe von 45° erreicht. Die letztre Klasse legt der Rechnung am meisten Schwierigkeit in den Weg, ist aber auch am mindesten zahlreich; die meisten Dreyecke faßt die erste Klasse in sich, und diese sind auch am leichtesten, und im Ganzen am sichersten zu berechnen.

Das Verfahren, was die erste Klasse erfordert, ist an dem Beyspiel fig. 5 vollkommen gezeigt. Nur um die Rechnung, frey von allen Zwischenbemerkungen, übersehen zu lassen, hier noch ein Beyspiel. Es sey das Dreyeck was die erste Tabelle in der 16ten Columne in der 15ten Reihe zeigt.

75 | 80 100, 373, 386 | 100, 567, 575 373 567 940 386)940[2,43 772 1680 1544 1360 1158 202 386)575[1,49 386 1890 1544 3460 3474

Bey der letztern Division ist am Ende eine 9 gesetzt, wo die Division eigentlich nur eine 8 zuließ, denn 3474 ist größer als 3460. Aber nur [147] um 14 größer; welches im Vergleich mit den Zahlen selbst sehr wenig beträgt. Daher stimmt diese Rechnung immer noch sehr nahe zusammen mit der, nach welcher die zweyte Tabelle gemacht ist. Diese giebt: 1,4905. Auch aus der gegenwärtigen Rechnung hätte sich die 9 gefunden, wäre nur die Secante von 80° nicht um die 8 Tausendtel verkürzt gewesen, die ihr noch gehören.

Bey den Dreyecken der zweyten Klasse ist das Perpendikel zugleich als Radius und als Tangente anzusehn, jenes in dem größern, dieses in dem kleinern rechtwinklichten Stücke, welche durch den größern und

durch den kleinern Winkel am Perpendikel, bestimmt werden. Man kann also nach dem zweyten Beispiele rechnen. Dann ist bey dem Dreyeck fig. 6, so zu verfahren:

50 | 60

Diese Zahlen sind so genau wie man es hier verlangen kann; daher ist die Veränderung der Rechnung, welche vermittelst des aufser dem Dreyecke fallenden, Perpendikels be gemacht werden könnte, in gegenwärtigem Falle nicht nöthig. Eine solche Veränderung wird aber nützlicher bey fig. 7; und soll daran gezeigt werden, nachdem zuvor die Rechnung auf dem gewöhnlichen Wege geführt ist.

[149] Vergleicht man die zweyte Tabelle: so finden sich für dies Dreyeck in der 16ten Columne, in der 7ten Reihe, die Zahlen 5,2192; und 4,7173. Die Rechnung fehlte also, besonders bey der ersten Zahl, merklicher als gewöhnlich. Das kann man vermeiden.

Es ist schon erinnert worden, das bey größeren Tangenten und Secanten die fehlenden Tausendtel nicht so sehr in Betracht kommen, als bey kleineren. Daher sind die größeren als richtiger angegeben anzusehen; und, wo Wahl statt findet, wird man sie lieber zur Rechnung

gebrauchen, als die kleineren.

Nun ist hier die bessere Wahl möglich. Man sehe das Perpendikel be in fig. 7. Es ist gefället auf die Verlängerung der Secante des größern rechtwinklichten Dreyecks, aus der gegenüberstehenden Spitze des kleinern. Daraus entsteht das Dreveck eab; dieses ist ein Theil von einem größern ebc; und mit demselben hat es den rechten Winkel bev e gemein. ea ist der Radius, eb die Tangente, und ab die Secante in eab; hingegen in eb c ist eb der Radius, ec die Tangente, bc die Secante. Wie wird man die Winkel in den Dreyecken finden? c hat 100, b (in dem ganzen Dreyeck ebc) muss mit c zusammen 900, folglich für sich allein 800 betragen. Zieht man davon 550 ab: so bleibt für das kleine [150] Dreveck eab, bey b noch der Winkel von 250 übrig. Folglich bev a hat dasselbe Dreyeck, um 90° für beyde spitze Winkel voll zu machen, noch 65°. Nun lassen sich die Zahlen aufsetzen, für eab und ebc. Man wird dieselben durch die Regel de tri auf einerley Maass bringen; alsdann ea von ec abziehn; und durch ab, - die kleinste Seite von abc, die I werden muß - gehörig dividiren. Dabev hat man den Vortheil, daß jetzt von 650 und 800, statt vorhin von 55° und 80°, die Tangenten und Secanten in die Rechnung kommen. Der Unterschied der Richtigkeit in den für 65°, und für 55°, hier bekannten Zahlen, ist nicht zu gering, um die vorhin gefundenen Resultate merklich zu berichtigen. 65!80

|       | -                                       | 5                                           |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|       | 100, 214, 23                            | 6 100, 567, 575                             |
|       | $100:214 = 567:\frac{567 \cdot 2}{100}$ | $100: 214 = 575: \frac{575 \cdot 214}{100}$ |
|       | 567                                     | 575                                         |
|       | 214                                     | 214                                         |
|       | 2268                                    | 2300                                        |
|       | 567                                     | 575                                         |
|       | 1134                                    | 1150                                        |
|       | 1213,38                                 | 1230,50                                     |
|       | 100                                     | -                                           |
|       | 1113,38                                 |                                             |
| [151] | 236) 1113,38 [4,71                      | 236) 1230,50 [5,21                          |
|       | 944                                     | 1180                                        |
|       | 1693                                    | 505                                         |
|       | 1652                                    | 472                                         |
|       | 418                                     | 330                                         |
|       | 236                                     | 236                                         |
|       | 182                                     | 94                                          |

Daß bey fig. 7 die Veränderung der Rechnung nöthiger war, als bey fig. 6, rührt hauptsächlich daher, weil dort in den Regeln de tri nicht so große Zahlen multiplicirt wurden, folglich das Fehlerhafte der kleinen tang. und sec. sich nicht so sehr vervielfältigte, wie hier. Und die großen Zahlen kommen offenbar von den großen Winkeln, oder von der länglichtern Form des Dreyecks. Daher erfordern die Dreyecke der letzten Columnen die hier gebrauchte vorsichtigere Rechnung am meisten. Doch sind davon auszunehmen die in den obersten Reihen; bey denen sich die gemeine Rechnung ohnehin der größern Zahlen bedient.

Die Dreyecke der dritten und vierten Klasse liegen in der vordern Hälfte der Tafel; wo die schon bemerkten Wiederholungen vorkommen, weil man aus jeder Spitze eines Dreyecks, Perpendikel fallen lassen, also auf dreyerley Weise den Triangel in rechtwinklichte Stücke zerlegen kann. Hieraus folgt für die Rechnung eine drey-[152]fache Willkühr; oder vielmehr, man wird überlegen, welche der drey Zerlegungen die sicherste

Rechnung gebe?

Der Unterschied zwischen den beyden letzten Klassen liegt darin, dass in der dritten es immer möglich bleibt, das Perpendikel für eines der rechtwinklichten Stücke als Radius anzusehn, in der vierten aber dasselbe bey bevden Stücken als Tangente genommen werden muß. Nun erinnert man sich aus den vorigen Rechnungen: dass in den Regeln de tri die erste Zahl immer 100 war, womit man nicht nur leicht dividirte, sondern wobey auch keine Ungewissheit über die Richtigkeit der Zahl statt fand. Diese 100 war nämlich der Radius, der eigentlich I seyn sollte, und nur hundertmal größer gedacht wurde, um die Decimalbrüche als ganze Zahlen behandeln zu können. Der Radius ist selbst das Maass für die übrigen Seiten; es frägt sich daher bey ihm nicht, ob ihm auch Tausendtel, Zehntausendtel u. s. w. fehlen mögen, deren Mangel bei den Tangenten und Secanten immer kleine Ungewißheiten veranlaßt. Waren wegen der letztern unsre Rechnungen schon nicht bis auf Tausendtel richtig; so werden sie jetzt noch unsicherer werden, wenn wir in der vierten Klasse uns genöthigt sehn, statt der Zahl 100, eine Tangente zu gebrauchen; die so viel eher Fehler [153] verursacht, je kleiner sie ist. Und hier gerade ist es die kleinste Zahl, die aus einer sicheren sich in eine unsichere verwandelt.

Um dieser Unbequemlichkeit so lange als möglich zu entgehen: ist für die dritte Klasse die erste Regel folgende: Man zerlege das Dreyeck nie so, daß am Perpendikel beyde Winkel kleiner als 45°, und dadurch die gegenüberstehenden Seiten zu Radien würden. Vielmehr sehe man dahin, daß das Perpendikel wenigstens einen Winkel über 45° neben sich habe, und dadurch selbst zum Radius für eins der rechtwinklichten Stücke werde. — Erinnert man sich überdas noch, daß größere Tangenten richtiger angegeben sind, wie die kleineren: so wird kein Zweifel über den Gang der Rechnung mehr statt finden.

In fig. 8 ist das Perpendikel ce gar nicht zu gebrauchen, denn es würde in dem Dreyeck bee sowohl als in ace, die Tangente seyn; und die noch übrige Wahl zwischen ad und bf entscheidet sich dadurch, dass bf die Tangente eines sehr großen Winkels bey a ist, folg-

lich vor ad den Vorzug der größern Richtigkeit hat. So ist also das ganze Dreyeck abc, zu zerlegen in abf und bcf, der Winkel bey a habe 85°; der bey c, 40°; folglich der zu dem Dreyeck bcf gehörige bey b, [154] 50°; so geht die Rechnung folgenden bekannten Gang.

Das Dreyeck findet sich in der 10ten Columne in der ersten Reihe. Die Zahlen sind völlig richtig. — Dasselbe findet sich aber wegen der Wiederholungen auch in der 10ten Columne in der 7ten Reihe; und in der 7ten Columne in der ersten Reihe. An diesen drey verschiedenen Orten sind die drey verschiedenen Winkel durchs [155] Perpendikel getheilt. An den zwey letzgenannten Orten war die Theilung unbequem für die Rechnung; an dem ersteren aber hatte man den Triangel aufzusuchen, um dort sogleich durch die Bezeichnung in der Tafel, welche die Zerlegung des Winkels an der Spitze andeutet, auf den rechten Weg des Verfahrens geleitet zu werden. Ueberhaupt suche man die Dreyecke der dritten Klasse, in den obern Reihen, aber in den hintern Columnen; dort findet sich immer ein Winkel am Perpendikel über 45°, und der andre ist so klein, — folglich der ihm entsprechende an der Grundlinie, nebst seiner Tangente so groß, als es in dem Dreyeck möglich ist.

Hingegen die Dreyecke der vierten Klasse nehme man, um die Unrichtigkeit möglichst zu vermindern, aus den vordersten Reihen und

<sup>1 &</sup>quot;1134" II. Ausg. statt "1143" in I. Ausg.a

 $<sup>^2</sup>$ ,,1771,55" fälschlich statt ,,1771,65" in I. u. II.b —  $^3$ ,,154" in I statt ,,1,54" in II. —  $^4$ ,,6245",c —  $^5$ ,,5105",d —  $^6$ ,,517"e in II statt ,,6246", 5115, ,,527" in I.

a "1134" drucken fälschlich SW, B.

b c d e "1771,55", "6245", "5105", "517" drucken fälschlich SW, B. — R u. W drucken richtig; R macht in einer Anmerkung auf die Druckfehler aufmerksam.

Columnen; denn dort werden sich die Winkel an der Grundlinie, und die zugehörigen Tangenten, am größten finden.

Der Triangel fig. 9 kommt vor in der 6ten Columne in der 5ten Reihe; und dicht daneben in der nächsten Columne und Reihe noch zweymal. Man nehme ihn aber vorn am ersten Orte; oder in der Figur brauche man das Perpendikel bf, welches bey b die spitzigsten Winkel neben sich hat. Die an der Grundlinie sind desto größer, sie haben 60° und 65°.

100 bedeutet hier das erstemal c f, das zweytemal a f; also beyde Stücke der Grundlinie sind Radien geworden. Dass dies unvermeidlich war, zeigt schon der Anblick der Figur. Mochte man immerhin a b, oder auch b c zur Grundlinie nehmen, so zersiel sie immer in Stücke, welche beyde kleiner waren, als das sie zersällende Perpendikel. b f ist wenigstens das größte Perpendikel, in Vergleich mit den Stücken der zugehörigen Grundlinie. Es ist das einemal Tangente von 60°; oder, wenn f c Radius, also 100 ist, so ist b f 173. Das anderemal ist es Tangente von 65°; oder wenn a f Radius, also 100 ist, so ist b f 214. Das zweytemal ist es mit dem kleineren Maasse gemessen, daher wurde die Zahl größer. In eben dem Verhältnis größer müssen auch die andern beyden Zahlen werden, die zu dem Dreyeck c b f gehören; weil alle Seiten auf einerley, und zwar auf das kleinste Maass gebracht werden sollen. Also wie 173 zu 214 wächst, so wachsen auch 100 und 200. Daher entstehen folgende Regeln de tri:

 $<sup>1 \</sup>frac{2 \cdot 4 \cdot 100}{100}$  II. Ausgabe . . . statt  $\frac{21 \cdot 100}{173}$  . . . I. Ausgabe.a

a Außer SW haben alle Ausgaben den richtigen Wortlaut.

Die Divisionen sind hier in Decimalbrüchen fortgesetzt worden; vermittelst der, den Resten angehängten Nullen, welche die übergebliebenen Ganzen als zehnmal so viel Zehntel, die übergebliebenen Zehntel als zehnmal so viel Huntertel darstellen, u. s. f. Das Verfahren war hier nöthig, weil mit den herausgekommenen Zahlen noch weiter gerechnet werden muß. Dazu dürfen ihnen die anhängenden Zehntel und Hundertel nicht fehlen. Daß auch noch Tausendtel gesucht worden sind, geschah darum, weil es sicht-[158]bar war, daß die Tausendtel in diesem Berspiel beynahe ein Hundertel betragen. Dafür werden sie der Kürze wegen auch genommen werden; anstatt 123,699 soll also geschrieben werden 123,70; anstatt 247,398 setze man 247,40. — Es ist nun zuvörderst cf und fa zu addiren, und alsdann noch durch die kleinste Seite, welche hier das herauskommende a c seyn wird, zu dividiren.

123,70 100

223,7. Um mit dieser Zahl, der noch 7 Zehntel anhängen, bequem zu dividiren, denke man sie zehnmal größer, so wird sie 2237. Um den Fehler, der daraus entstehen würde, wieder gut zu machen, müssen auch dann die Zahlen, welche dividirt werden sollen, zehnmal größer genommen werden. Dann wird es seyn als hätte man mit 10 multiplicirt und wieder mit 10 dividirt, welches sich aufhebt.

| 2237) 2360 [1,05 | 2237) 2474 [1,105 |
|------------------|-------------------|
| 2237             | 2237              |
| 12300            | 2370              |
| 11185            | 2237              |
| 1115             | 13300             |
|                  | 11185             |
|                  | 2115              |

[159] Die Vorsicht, mit welcher diese Rechnung angestellt ist, wird dadurch belohnt, daß sie selbst in den Tausendteln beynahe richtig ist. Der letzte Rest in der zweyten Division ist so groß, daß man fast eine 6 statt der zuletzt gefundenen 5 hätte schreiben können; genau wie es die zweyte Tabelle verlangt, die 1,0572 und 1,1064 für dieses Dreyeck giebt. —

Die angezeigten Methoden werden es den Kindern — denen man nur alles genauer erklären, oder vielmehr umständlicher auseinandersetzen muß, — möglich machen, in jedem von den auf der zweyten Tabelle bemerkten Dreyecken, die Verhältnisse der Seiten aus den gegebenen Winkeln zu berechnen. Dies darf nun nur nicht bloß möglich bleiben, es muß wirklich werden. Einzelne zerstreute Beyspiele wären nur Rechenexempel. Aber die Mannigfaltigkeit der Dreyecke selbst, war es, welche durchlaufen, welche ganz eigentlich ein Gegenstand der Kenntniß werden sollte. Dem Mathematiker würde es hinreichen, Methoden zu besitzen, nach denen er in vorkommenden Fällen sich helfen könnte. Aber um die Anschauung zu bilden, ist die Bekanntschaft mit allen hier möglichen Fällen, und die geläufige und bestimmte Unterscheidung derselben,

- die Hauptsache; das Rechnen ist blofs ein Hülfsmittel, um zu der [160] Hauptsache zu gelangen. Nur damit das Auge veranlasst werde. in den Lagen drever Puncte auch kleine Unterschiede zu bemerken, damit es die verschiedenen Entfernungen dieser Puncte genauer mit einander vergleiche, an einander messe, - damit es beachte, wie stark oder gering ein paar Linien oder Entfernungen gegen einander geneigt seyen, — ja überhaupt, damit es dazu komme, das Angeschaute zu gestalten, und die Gestalt zu fixiren; aus den unzähligen Verhältnissen, die ein einziger Anblick darreicht, gewisse Hauptverhältnisse herauszuheben; und auf den letztern mit sicherem Fortschritt das Gebäude der übrigen zu errichten: — dazu bedarf es einer vorhergegangenen Beschäftigung mit den einfachen Grundformen; einer Beschäftigung, wodurch diese an sich nicht reizenden Formen, ein Gegenstand des Nachdenkens werden; als solcher sich wichtig, und, wo möglich, interessant machen; aus unmittheilbaren Wahrnehmungen sich in Begriffe verwandeln. die besprochen und gemeinschaftlich beurtheilt werden können. dient die Rechnung; dazu muß sie nun auch gebraucht werden.

Keins von den Beyspielen, wodurch die Rechnung erläutert und geübt wird, darf verloren gehn. Was herauskommt, werde jedesmal angeschrieben. Die Producte des Fleißes zu sam-[161]meln, wenn sie auch nur den *Schein* eines Zwecks hätten, wäre schon darum rathsam, weil es weder erfreulich, noch eine gute Gewohnheit ist, verlorne Arbeit zu machen. Die Sammlung der zur Uebung berechneten Dreyecke dient aber hier als erste Anlage einer größern Sammlung; vielleicht selbst als ein Reiz, einen schon halb gewonnenen Besitz vollständig zu machen.

Man lasse also, wenn auch die Rechnung schon hinreichend geläufig ist, doch die noch fehlenden Musterdreyecke ebenfalls berechnen; so daß der Schüler sich selbst eine Tabelle verschaffe, die mit der hier angehängten zweyten Tabelle überkomme, nur nicht ebensoviele Decimalzifern angebe. Lernen der Kinder mehrere mit einander: so kann die Arbeit einigermaaßen vertheilt werden. Indessen ist es besser, wenn sie bloß einander ihre Rechnungen berichtigen, und übrigens jeder alles macht; damit gelegentlich jeder sich alle Dreyecke hinzeichne, und das Auge mit allen gleichförmig bekannt werde. Außer der Zahlentabelle muß auch noch eine ihr entsprechende Figurentabelle entworfen werden; worin alle Dreyecke, soweit es thunlich ist, nach einerley Maaß, (so daß immer die kleinste Seite gleich ist,) die sehr länglichten aber nach halb so großem Maaß, gezeichnet seyen. Beyde Tabellen dienen weiterhin zu mancherley Gebrauch.

## VII.

Episode. Berechnung der zwischenfallenden Dreyecke.

[162] Für die Anschauung kann es hinreichen, wenn sie die Musterdreyecke zu unterscheiden, und von vorkommenden Dreyecken anzugeben weiß, zwischen welchen von jenen, sie liegen. Aber zur Vorbereitung auf die Mathematik wird es zweckmäßig seyn, auch die Continuität

zwischen den Puncten, oder die Möglichkeiten, über welche die Dreyecke in den Tabellen hinwegschreiten, genauer zu betrachten.

Dass es in der ersten Tabelle Reihen zwischen den Reihen, Columnen zwischen den Columnen geben könne, ist klar. Schritten die Winkel am Perpendikel nicht von 5° zu 5°, sondern von einem zu einem Grade fort, so würden sehr viel mehrere Dreyecke in die, sich innerlich ausdehnende, Tabelle kommen; die jetzt darin vorhandnen, würden unter den übrigen daraus zerstreut liegen, doch ohne in ihrer Ordnung im mindesten gestört zu seyn. Nur der Platz zwischen je zweyen würde scheinen sich erweitert zu haben, indem er noch vier neue Triangel in sich aufnähme. Und nur scheinen, — denn die Distanz von 5 zu 5° wird nicht größer noch [163] kleiner, man mag sie mit kleinern oder mit größern Schritten durchwandern.

Gingen vollends die Winkel nur von Minute zu Minute, oder gar von Secunde zu Secunde, so würden der zwischenfallenden Reihen und Columnen noch viel mehrere. Wie viele ihrer aber werden könnten, das läßt sich gar nicht bestimmen, denn auch der Schritt von Secunde zu Secunde läßt sich ins Unendliche teilen.

Immer aber würde jedes Dreyeck anzusehn seyn, als bestehend aus zwey rechtwinklichten; immer würden die vorigen Arten der Rechnung passen; — wenn man nur für zwischenfallende Tangenten und Secanten die Zahlen besäße.

Der Mathematiker hat gedruckte Tafeln für diese Linien: das ABC der Anschauung kennt nur seine, in jedem Gedächtniß tragbare, und nie im Leben zu verlierende Tafel, nach der bisher gerechnet ist. Wollte man diese Tafel mit neuen Lasten beschweren, so möchte sie brechen. Den kleinen Besitz durch Nachdenken möglichst benutzen, das ist die Sorge, die uns hier geziemt. Dabey aber werden wir fühlbar an die Gränzen stoßen, die wir nicht durchbrechen können ohne die Wissenschaft. Eben um dieses Gefühl ist es hier hauptsächlich zu thun. —

[164] Man versinnliche zuvörderst noch einmal, durch Zeichnungen, bewegliche Stäbe, u. d. gl., den beschleunigten Wachsthum der Tangenten und Secanten bev gleichförmig fortschreitendem Winkel. — Die Tangenten von 46°, 47°, 48°, 49°, durchlaufen ohne Zweifel den Unterschied derer von 450 und von 500. Eben so wird der Unterschied derer von 500 und von 55°, durchlaufen von den zwischen liegenden für 51, 52, 53, 54 °. Und so auch jeder der folgenden Unterschiede, die auf fig. I zwischen den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sichtbar sind, wird in 5 Theile zerschnitten werden, wenn man zwischen die dort gezeichneten Tangenten alle diejenigen einschieben will, die dem von Grad zu Grad fortschreitenden Winkel gehören. — Werden es aber fünf gleiche Theile seyn, worin jeder der Unterschiede zerfällt? Gewiss nicht. Die ersten Theile werden kleiner, die letzten größer seyn. Indessen, wenn man nicht bestimmt, sondern nur im Durchschnitt angeben wollte, um wieviel die Tangenten in der oder der Gegend wüchsen: dazu könnte man jeden der Unterschiede in 5 gleiche Theile eintheilen. Hier, wo wir kein Mittel haben, die Abtheilungen genau zu bestimmen, werden wir uns schon begnügen müssen, die Theile

Anfangs gleich zu machen und etwa nachher sie einigermaaßen zu berichtigen.

[165] In folgender Tafel finden sich, neben den bekannten Tangenten und Secanten, ihre Unterschiede oder Differenzen; und jede der Differenzen ist dann weiter mit 5 dividirt. Z. E. die Differenz der Tangenten von 450 und von 500 ist 19 Hundertel; davon der fünfte Theil ist — beynahe — 4 Hundertel.

|             | Tang.    |                 | Sec.       |               |
|-------------|----------|-----------------|------------|---------------|
| $45^{0}$    | ı, Diff. |                 | 1,41 Diff. |               |
|             | 0,19     | (0,04           | 0,14)      | (0,03         |
| 50°         | 1,19     |                 | 1,55       |               |
|             | 0,24     | 0,05            | 0,19       | 0,04          |
| 55°         | 1,43     |                 | 1,74       |               |
|             | 0,30     | 0,06            | 0,26       | 0,05          |
| 60 <b>0</b> | 1,73     |                 | 2,         |               |
|             | 0,41     | 0,08            | 0,36       | 0,07          |
| $65^{0}$    | 2,14     | \: 5 <b>=</b> { | 2,36       | 5 <b>==</b> { |
| 0           | 0,60     | O, I 2          | 0,56       | 0,11          |
| 70°         | 2,74     |                 | 2,92       |               |
|             | 0,99     | 0,20            | 0,94       | 0,19          |
| 75°         | 3,73     |                 | 3,86       |               |
| 0 - 0       | 1,94     | 0,39            | 1,89       | 0,38          |
| 80°         | 5,67     |                 | 5,75       | l l           |
| 0 - 0       | 5,76     | (1,15           | 5,72       | (1,14         |
| 85°         | 11,43    |                 | II,47      |               |

Im Durchschnitt also werden, zufolge dieser Tabelle, zwischen 45° und 50° Tangenten von Grad zu Grad um 4 Hundertel, zwischen 50° und 55° um 5 Hundertel, zwischen 55° und 60° um 6 Hundertel wachsen, u. s. w. So findet man die Tangente von 46° ungefähr 1,04; die von 47° ungefähr 1,08; u. s. w. die von 51° un-[166]gefähr 1,24; (soviel als 1,19 und 0,05); die von 58° ungefähr 1,61; (soviel als 1,43 und dreymal 0,06; weil 58° soviel ist als 55° und 3°;) die von 59° ungefähr 1,67; u. s. f.

Dies muss nun so berichtigt werden, dass die erstern von den jedesmaligen 5 Fortschritten, kleiner, die letztern aber, oder der letzte wenigstens, größer werden, als es im Durchschnitt angegeben ist. Bis zu 65° hin ist die Berichtigung, für die gegenwärtige Absicht, leicht. Man werse nur jedesmal ein Hundertel weg. Z. B. statt 1,04 setze man 1,03; statt 1,08¹ setze man 1,07; statt 1,67 kommt 1,66; u. s. w. Der letzte Fortschritt wird dann von selbst größer. Ist die Tangente von 59°; 1,66; und die solgende von 60°; 1,73; so beträgt dieser Fortschritt, — der letzte unter den fünsen zwischen 55° und 60°, — offenbar 0,07; er ist also um

<sup>1 ,,10,8&</sup>quot; fehlerhaft in II statt ,,1,08" in I.a

a SW, B, R, W drucken nach I ohne Angabe des Unterschiedes. —

0,01 größer, — und *musste* 1 es werden, weil man die vorigen Tangenten alle um 0,01 kleiner nahm, als es im Durchschnitt angegeben war.

Offenbar is diese Berichtigung sehr roh, bloß nach Gutdünken auß Gerathewohl hin gemacht. In wie fern, und bis wie weit sie brauchbar sey, davon würde man sich schlecht überzeugen, — wenn nicht die großen Tafeln der Mathematiker ihre Zustimmung gäben. Aber auch dies ist über 65° hinaus nicht mehr der Fall. Und zeigt nicht schon das Augenmaaß, daß die größern Tan-[167]genten von dem, was im Durchschnitt angegeben wurde, sehr viel mehr abweichen als um 1 Hundertel? Versuche man doch, die Tangenten zwischen 75° und 80° nach der vorigen Weise zu bestimmen. Werfe man, wenn man will, mehr als ein Hundertel weg; wende man alle Sorgfalt an, um den ganzen Unterschied — der hier, nach der Tabelle, 1,94 beträgt, — in fünf ungleiche, immer wachsende Theile zu zerlegen; — wird man die richtigen Zahlen errathen? Sie finden sich in folgender Tafel:

| $75^{0}$ | 3,73  | Diff. |         |
|----------|-------|-------|---------|
|          |       | 0,28  | , ,     |
| 760      | 4,0 I |       | [4, 12] |
| . 0      |       | 0,32  | 1 1     |
| 77°      | 4,33  | 0.27  | 4,51    |
| 78°      | 4,70  | 0,37  | 4,90    |
| 70       | 4,70  | 0,14  | 1 1     |
| $79^{0}$ | 5,14  | -/    | 5,29    |
| •        | ٠.    | 0,53  | ,       |
| 80°      | 5,67  |       |         |

Die letzten, eingeklammerten Zahlen sind die, welche nach der Angabe im Durchschnitt, gekommen wären; die man also zu berichtigen gehabt hätte. Im Durchschnitt wäre nämlich jede Differenz 0,39; man sieht an diesem Beyspiel, wie die ersten drey Differenzen kleiner, die zwev letzten aber größer sind.

[168] Das bisherige wird hinlänglich andeuten, wie der Lehrer auf den Fortschritt solcher ungleichförmig wachsender Größen, wie die Tangenten und Secanten sind, die Aufmerksamkeit zu richten, und die Erwartung durch Versuche zu spannen habe, ehe er die Zahlen selbst giebt. (Das nämliche ist beim Vortrage mathematischer Anfangsgründe, bey den Logarithmen, den Sinus und Cosinus, etc. zu beobachten.) — Auch die Bemerkung ist hinzuzufügen: daß bey aller Ungleichförmigkeit dennoch die Fortschritte der Tangenten und Secanten, durchaus nothwendig und vollkommen durch die weitere und weitere Oeffnung des Winkels bestimmt werden; daß es also gewiß eine allgemeine Regel geben müsse, welche diese Nothwendigkeit, diese Abhängigkeit der Tangenten und Secanten vom Winkel, allgemein ausspreche. So wird man einen

<sup>1 ,,</sup>musste" ist in II nicht gesperrt gedruckt. a

a SW, B, R, W, drucken nach II. ohne Angabe des Unterschiedes.

Begriff von der Mathematik, als der Wissenschaft solcher Regeln, hervorbringen; den manche selbst dann noch nicht haben, wenn sie mit ihrem

ganzen Cursus der sogenannten Mathesis pura fertig sind.

Hier folgen nun von Grad zu Grad die Tangenten und Secanten über 65°. Es versteht sich, dass sie nicht zum Auswendiglernen gegeben werden. Sie sind ein Geschenk des Lehrers an diejenigen Schüler, die es schätzen gelernt haben. Sie werden schriftlich auf-[160]bewahrt, und sind eine Vorübung im Gebrauch mathematischer Tabellen.

|       | Tangenten. | Secanten |
|-------|------------|----------|
| 66°   | 2,24       | 2,46     |
| 67°   | 2,35       | 2,56     |
| 68°   | 2,47       | 2,67     |
| 69°   | 2,60       | 2,79     |
| 700   | 2,75       | 2,92     |
| 7 I O | 2,90       | 3,07     |
| 720   | 3,08       | 3,23     |
| 73°   | 3,27       | 3,42     |
| 74°   | 3,49       | 3,63     |
| 75°   | 3,73       | 3,86     |
| 760   | 4,0 I      | 4,13     |
| 77°   | 4,33       | 4,44     |
| 78°   | 4,70       | 4,81     |
| 79°   | 5,14       | 5,24     |
| 800   | 5,67       | 5,76     |
| 810   | 6,3 I      | 6,39     |
| 820   | 7,11       | 7,18     |
| 830   | 8,14       | 8,20     |
| 840   | 9,51       | 9,56     |
| 850   | 11,43      | 11,47    |
| 860   | 14,30      | 14,33    |
| 870   | 19,08      | 19,10    |
| 880   | 28,63      | 28,65    |
| 89°   | 57,29      | 57,30    |

[170] Die Berechnung der zwischenfallenden Dreyecke ist jetzt vorbereitet. — Ein Dreyeck habe folgende Winkel: 740, 430, folglich einen dritten von 63°; man verlangt das Verhältnis der Seiten. — Das Dreyeck ist spitzwinklicht, von der dritten Klasse; den vorigen Regeln zufolge soll man es zum Behuf der Rechnung in den obern Reihen und in den hintern Columnen suchen. Man denke sich unter der dritten Reihe, eine eingeschoben, die links an der Grundlinie einen Winkel von 740 haben Sie geht durch alle Columnen; unter andern trifft sie auch die 10te, wo der Winkel rechts an der Grundlinie 400 beträgt. Dieser würde sich in 410, und dann in 420, darauf in 430 verwandeln, wenn man zwischen der 10ten und 9ten Columne, noch Zwischen-Columnen einschöbe. Der Winkel an der Spitze gewinnt, was die andern verlieren, und umgekehrt; hier gewinnt er 10, und verliert zugleich 30, folglich verliert er in allem 20, und wird 630 aus 650. So ist der Ort des Drevecks

in der ersten Tabelle bestimmt. Wie der Winkel an der Spitze zerfället werde, das zeigen die an der Grundlinie, deren jeden er zu 90° ergänzen muß. Die 63° zerfallen nämlich in 16°, um den von 74°, — und in 47°, um den von 43° zu ergänzen. Man gebraucht demnach zur Rechnung die Tangenten und Secanten [171] von 74° und von 47°. Die von 74° stehn in der eben gegebenen Tabelle. Die von 47° zu finden, ist auch gezeigt. Zur Tangente 1 addire man 2mal 0,04 weniger 0,01; zur Secante 1,41 addire man 2mal 0,03 weniger 0,01; so ist die Tangente, 1,07; und die Secante 1,46. Die Rechnung geht dann durchaus wie vorhin. Sie ergiebt, daß die Seiten sich beynahe verhalten wie 1; 1,3; 1,4; oder wie 10; 13; 14. Vergleicht man die zweyte Tabelle, so zeigt sich, wie diese Zahlen zwischen die dortigen fallen.

Folgende Beyspiele zur Uebung kann jeder, der mit logarithmischen Rechnungen umzugehn weiß, sehr leicht nach Belieben vermehren:

| Gegebene  | Winke            | l: | 1 | Verh | ältniß d | er Seiten |
|-----------|------------------|----|---|------|----------|-----------|
| 170, 930  |                  |    |   |      |          |           |
| 119°, 60° | θ, Ιθ            |    |   | Ι;   | 50,11;   | 49,62     |
| 1430, 150 | $^{0}$ , $^{22}$ |    |   | Ι;   | 2,325;   | 1,447     |

Für die Form des Unterrichts ist hier noch einmal allgemein zu bemerken: daß der Lehrling, wenn ihm die Winkel gegeben sind, allemal zuerst sich die ungefähre Gestalt des Dreyecks, wenn auch nur ganz roh auf der Schiefertafel entwerfen, und während dem Rechnen vor Augen behalten muß. Dies hält die Bedeutung der Zahlen gegenwärtig; und sichert vor Verwechselungen.

## VIII.

Zusammenfassung des Gewonnenen. Trigonometrische Fragen.

[172] Die Summe der geforderten elementarischen Anschauungen ist jetzt bey einander. Eine jede derselben hat auch ihre Zahl; und ist dadurch nicht nur bezeichnet, fixirt; wie in der Sprache der Gedanke durch sein Wort, jede Sache durch ihren Namen: — sondern auch ihrem eigensten Wesen 1 nach begriffen, und der Begriff erschöpfend ausgedrückt 2. Reine Gestalt, ohne Größe, — das bloße Verhältnifs der Form 3, — ist überall kein Gegenstand des körperlichen Sehens; nur der Zahlbegriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ihrem Wesen II. Ausgabe. <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begriff gehörig ausgedrückt II. Ausgabe. <sup>2</sup>

<sup>3 &</sup>quot;— das bloße Verhältniß der Form, —" fehlt in II. Ausgabe. b

a SW, B, R, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unter-schiedes.

b SW, B, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes; R giebt die Variante.

erreicht es wahr und ganz I. - Vermittelnd aber tritt die Phantasie zwischen den Begriff und die Anschauung; ohne die Größe von der Gestalt ganz zu verbannen, macht sie sie zufällig, indem sie vergrößert und verkleinert. So ist auch hier der Uebergang von den Figuren zu den Zahlen, erleichtert durch größere und kleinere Darstellung der nämlichen Form; wozu theils Uebungen im größern und kleinern Zeichnen, theils das durch fig. 4 angedeutete Instrument, dienten. Hat also der Lehrer sein Amt wohl verwaltet, hat er seine Schüler nicht etwa in mechanisches Rechnen versinken lassen: so muß jetzt mit jeder unsrer dreveckigen Muster-[173]formen, das Auge, die Einbildungskraft, und der Verstand, gleich vertraut, gleich befreundet sevn.

Es kommt jetzt darauf an, alles das einzelne wohl zu verbinden; die vielen Zahlbegriffe 2 zu einem Gedankenganzen zu erheben; sie als übergehend, als fliefsend in einander, und dadurch alle als ein einziges Continuum darzustellen. Dazu bedarf es zuerst einer aufmerksamen Betrachtung der zwevten Tabelle, und alsdann einiger Uebungen, welche Veranlassung geben, diese Tabelle nach allen Richtungen zu durchsuchen

und zu durchkreuzen.

Aus der zwevten Tabelle sind alle Wiederhohlungen weggelassen. So steht jetzt links an der Spitze das gleichseitige Dreyeck allein; je weiter von dieser Spitze, desto mehr entfernt man sich von der Gleichseitigkeit. Jede Columne endigt sich in ein gleichschenklichtes Dreyeck; auch oben fangen die Columnen abwechselnd mit völlig oder beynahe gleichschenklichten Dreyecken an. Der Unterschied zwischen den untern, und den obern gleichschenklichten Triangeln liegt darin: unten ist jedesmal ein Schenkel gleich der kleinsten Seite, und darum I; der andre Schenkel ist dann die in der Tabelle ausgelaßne kleinste Seite selbst. Hingegen oben sieht man zwev gleiche Zahlen, beyde größer als I; sie sind die [174] Schenkel, und die ausgelaßne kleinste Seite ist die Grundlinie. Also bey den untern Dreyecken ist die Grundlinie größer, bey den obern kleiner als die Schenkel.

Eben weil man sich von der Linken zur Rechten immer weiter von der Gleichseitigkeit entfernt: nehmen die Zahlen in den Reihen immer zu; sie bedeuten nämlich Seiten, die im Vergleich mit der kleinsten immer größer werden. Der Winkel rechts am Perpendikel\*) öffnet sich

<sup>2</sup> Zahlenbegriffe SW, W.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zahlbegriff erreicht die Verhältnisse der Form II. Ausgabe. <sup>a</sup> Dazu ist in II folgende Anmerkung gemacht: . . . . Form\*\*)

\*\*) Doch erreicht er nicht das eigentlich-Räumliche; Distanz überhaupt; und

Lage oder Winkel. Darum darf ein ABC der Anschauung seinen eigenthümlichen Unterschied von einer bloß versinnlichten Zahlenlehre, nicht verfehlen.

<sup>\*)</sup> Wegen der Winkel vergleiche man immer die erste Tabelle. In der zweyten konnten die Zahlen für die Winkel nicht wohl so gestellt werden, daß sie die Lage derselben andeuteten. Vielmehr sind rechts neben den Reihen die Winkel bemerkt, welche, der hier gewählten Darstellung gemäß, links gedacht werden müssen. Oben finden sich

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SW, B, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes; R giebt die Variante.

immer weiter; dadurch wächst die rechte Seite und die Grundlinie; hingegen der Winkel links, bleibt durch jede Reihe hindurch immer derselbe, und mit ihm bleibt auch die kleinste Seite unverändert. Alle Dreyecke nämlich, die auf der zweyten Tabelle vorkommen, haben vermöge der Einrichtung der Tabellen, ihre kleinste Seite [175] jedesmal links; die mittlere rechts; und die größte liegt als Grundlinie unten. Dies rührt daher, weil in der ersten Tabelle, wenn man die Wiederhohlungen abschneidet, der größte Winkel allemal in der Spitze, und der kleinste rechts liegt; wodurch die gegenüberstehenden Seiten bestimmt werden.

Eine kleine Verwirrung könnte in dem Gebrauch des Worts: Grundlinie, bey den obern gleichschenklichten Dreyecken entstehn; man wird sie indess durch eine Warnung leicht verhüten. Es liegt nämlich von den Schenkeln dort einer unten; und die kleinste Seite, welche die Grundlinie seyn sollte, wenn das Dreyeck seine gewöhnliche Lage hätte, hat ihren Platz, wie allemal, zur Linken. —

Ein wenig minder leicht, wie in den Reihen, ist der Fortschritt der Zahlen in den Columnen zu erklären. Zuvörderst sondere man die spitzwinklichten Dreyecke ab; und behalte nur die stumpfwinklichten, also das, was der Diagonale, welche durch die rechtwinklichten läuft, zur Rechten liegt. — In jeder Columne bleibt der Winkel Rechts am Perpendikel, unverändert; der linke thut sich auf, und durch ihn wächst, nebst der Grundlinie, die kleinste Seite. Aber diese ist es, mit welcher die übrigen Seiten verglichen werden. Sie ist das Maass für diesel-[176]ben. Wird nun das Maass größer: so ist es nicht mehr eben so oft in dem Gemessenen enthalten; die Zahl, welche dieses So oft angiebt, wird kleiner. Das ist der Grund, warum die Zahlen abnehmen, wenn man in den Columnen herunter geht. Zuletzt wird die linke Seite der rechten gleich; dann ist das Dreyeck gleichschenklicht, und die Columne zu Ende.

In den stumpfwinklichten Dreyecken nehmen aus dem angezeigten Grunde beyde Zahlen ab. Die Grundlinie wächst zwar auch, indem die kleinste Seite zunimmt. Aber man lasse diese letztre immer größer, man lasse sie unendlich werden, — die Grundlinie wird dann auch unendlich, — und der Unterschied beyder wird, gegen sie selbst, immer unbeträchtlicher; man kann sie beynahe für gleich ansehn. Nennt man alsdann die Seite, I, so ist auch die Grundlinie kaum mehr als I. Hier in unsern Columnen darf nun zwar die linke Seite nicht die rechte übersteigen; indessen erklärt die eben gemachte Bemerkung einigermaaßen, daß die Grundlinie, obgleich sie wächst, sich doch dem Verhältniß der Gleichheit mit der kleinsten Seite, annähert; und daß daher ihre Zahl, welche diese Annäherung des Verhältnisses ausdrücken muß, nicht größer, sondern nur kleiner werden kann.

[177] Dies letztre nun passt nicht auf die spitzwinklichten Dreyecke; (welche über der, durch die rechtwinklichten laufenden Diagonale zu

die, welche rechts hin gehören. Die größern Zifern bedeuten die Winkel an der Grundlinie; die kleinern die am Perpendikel, welche zusammen den in der Spitze geben. Man übe die Einbildungskraft, diese Zahlen gleich an ihren Ort hinzudenken.

finden sind). In ihnen sieht man die größere Zahl, welche die Grundlinie andeutet, beständig zunehmen; nur die kleinere nimmt ab. Freylich die Zahl für die rechte Seite muß abnehmen, weil die rechte Seite unverändert bleibt, während ihr Maaß, die linke, kleinste Seite wächst; dies versteht sich aus dem vorigen. Aber daß die Zahl für die Grundlinie nicht eben darum auch zunehmen müsse, weil die Grundlinie selbst zunimmt: das ist so eben gezeigt; und nun findet sich doch, daß die Zahl hier mit der Linie wächst. Das eine gilt bey den stumpfwinklichten, das andre bei den spitzigen Dreyecken; aber wie kann dieser Unterschied der Dreyecke machen, daß die Grundlinie, die doch in beyden Fällen wächst, dort abnehmende, hier zunehmende Zahlen bekömmt?

Diese Schwierigkeit ist für den Mathematiker keine; er weiß aus dem Verhalten der Sinus, daß es nicht anders seyn könne. Aber hier läßt sich die Sache nicht ins Licht setzen. Sie muß bemerkt werden

als eine künftige Frage an die Mathematik.

Einigermaaßen kann fig. 10 zur Erläuterung dienen. Man vergleiche die Dreyecke abc, und [178] aec. Wenn die Linien ab, und ae, durch weiteres Oeffnen des Winkels, jede in die ihr zunächst liegende punctirte Linie übergeht: was folgt daraus für die Grundlinie und für die kleinste Seite? Bevde gewinnen; aber, wenn der Winkel am Perpendikel klein ist, wie bey ab, so ist der Wachsthum der kleinsten Seite unbedeutend: die Grundlinie nimmt weit stärker zu. Also gewinnt das Gemessene weit mehr als das Maas. Hingegen, wenn der Winkel am Perpendikel grofs ist, wie bey ae, dann gewinnen beyde ungefähr gleich viel. - Nun kömmt es noch darauf an, ob der Wachsthum der Grundlinie im Vergleich mit ihr selber beträchtlich sev? Und dies hängt davon ab, wie groß sie, und mit ihr der Winkel auf der andern Seite des Perpendikels sev? Geht sie bis f: so bedeutet ihr Wachsen nicht so viel, als wenn sie nur bis c geht. Aus diesem zusammengenommen sieht man soviel, dass der Winkel in der Spitze, der die beyden am Perpendikel in sich fasst, nicht gar groß seyn darf, wenn die Grundlinie verhältnismässig mehr wachsen soll, als die kleinste Seite. Ist er größer als 900: so sagt die zweyte Tabelle, dass die kleinste Seite im Vergleich mit sich selbst und mit den übrigen Seiten mehr zunimmt, als die Grundlinie; daher dann die Zahl für die letztre, kleiner wird.

[179] Noch sind die bisherigen Betrachtungen, — welche die Geduld nicht ermüden dürfen, weil sie zum Gebrauch der zweyten Tabelle nothwendig sind, — nicht genau, nicht bestimmt genug angestellt. Es reicht nicht hin, nur bloß zu wissen, dass gewisse Größen wachsen oder abnehmen: man muß auch nachforschen, wie weit, wie schnell, sie fortschreiten, und hier hauptsächlich ist auch der Unterschied zwischen den beyden Zahlen, die zu einerley Dreyeck gehören, in Betracht zu ziehn.

Man durchlaufe die Reihen. Es zeigt sich, daß die Zahlen immer schneller wachsen. Dies erklärt sich sogleich, wenn man sich die Dreyecke vorstellt, und sich erinnert, wie der Winkel rechts am Perpendikel seine Tangente und Secante immer mehr beschleunigt, je weiter er sich öffnet. Endlich ist auch klar, daß dies Wachsen gar nicht auf die Zahlen

in der Tafel beschränkt ist, sondern ins Unendliche fortgeht, wenn man

den Winkel noch über 850 öffnet.

Man durchlaufe die Columnen; zuerst die hintern. Noch hinter der, welche auf der Tafel die letzte ist, würde es Columnen geben, wenn man die Reihen verlängerte. Diese Columnen würden oben mit weit größern Zahlen anfangen. Schon die hinterste der Tafel hat ungleich größere Zahlen als alle andre Columnen. Sie endigt [180] sich aber mit 1, und 1,9924; durchläuft also die nämlichen Zahlen, welche auch in den andern Columnen vorkommen. Dasselbe gilt von jeder hintern Columne in Beziehung auf die ihr vorhergehenden. Dieser Umstand macht es etwas mühsam, gegebenen Zahlen ihren Ort in der Tafel anzuweisen. Einzelne Zahlen könnte man, wenn sie nicht viel über 1 und 2 betragen, fast allenthalben hinbringen. Für ein bestimmtes Dreyeck werden ihrer nun allemal zwey gegeben seyn; dann kommt es darauf an, den Ort zu finden. wohin sie beyde zugleich passen. Wären zum Beyspiel 1,6; und 2; gegeben: so sieht man die Zahl 1,6; an mehrern Orten in der Tafel, z. B. in der Reihe XIII, Columne XV; aber dort findet sich nicht zugleich 2, sondern 2,4: also kann hier nicht der Ort für die Zahlen sevn. Wo er sev, zu finden: dazu muss man nun auch noch in den Unterschieden der Zahlen orientirt seyn, die zu einerley Dreyeck gehören.

Zu diesem Behuf nehmen wir einige Standpuncte in der Tabelle,

von wo aus sie sich übersehn lässt.

Man durchlaufe die Diagonale der rechtwinklichten Dreyecke, von der Rechten zur Linken, und zwar so, daß man immer eins überspringt. So findet sich zwischen den Zahlen 11,43 und 11,47 wenig Unterschied: zwischen 3,73 ... und [181] 3,86 ... ist er etwas über 1 Zehntel; zwischen 2,14 .. und 2,36 .. etwas über 2 Zehntel; zwischen 1,42 .. und 1,74 etwas über 3 Zehntel; und zwischen 1, und 1,41 .. wenig über 4 Zehntel.

Man durchlaufe die Reihe IX, welche das Feld der stumpfwinklichten Dreyecke in der Mitte theilt. Hier findet sich zwischen 1,41.. und 1.93.. der Unterschied von ungefähr 5 Zehntel; zwischen 2,73.. und 3,34.. ungefähr 6 Zehntel; und zwischen 8,113 und 8,789 ist er

noch nicht 7 Zehntel.

Diese Unterschiede müssen gemerkt werden.

Am Ende jeder Columne ist der Unterschied der zusammengehörenden Zahlen sogleich sichtbar. Er beträgt genau die Decimalbrüche der

untern Zahl, weil die Ganzen sich beym Abzug aufheben.

Oben in den Columnen ist kein, oder fast kein Unterschied, er wächst aber immer, bis er die nur genannten Decimalbrüche erreicht. Dieses Wachsen einigermaaßen zu verfolgen; dazu dienen die eben bemerkten Unterschiede; denn die meisten und größern Columnen werden von jener Diagonale und Reihe durchschnitten.

Die Auflösung der folgenden Fragen, - welche der Trigonometrie

angehören, - wird nun hinreichend vorbereitet seyn.

[182] Es kann gefordert werden, aus drey Seiten von angegebener Länge, ein Dreyeck zu machen. Oder von irgend einem Dreyeck können die Seiten bekannt, die Winkel aber unbekannt seyn. Dann ist die Aufgabe: die Winkel zu finden l. Desgleichen können zwey Seiten, und ein Winkel, gegeben werden; alsdann ist die dritte Seite nebst den beyden übrigen Winkeln zu suchen.

Bey diesen Aufgaben muß man zuerst Gestalt und Größe von einander sondern.

Sollten z. B. die Seiten 2, 3 und 4 Fuss lang seyn: so hätte gewiss das Dreyeck eine bestimmte Größe. Davon weiß die zweyte Tabelle nichts; bey ihr ist die kleinste Seite immer 1. Aber man kann die 3 und 4 Fuss auch mit den 2 Fuss messen, oder untersuchen, wieviel mal diese in jenen enthalten seven. Das geschieht, indem man 3 und 4 durch 2 dividirt. Wird die Division in Decimalbrüchen fortgesetzt, so müssen die herauskommenden Zahlen sich in der zweyten Tabelle entweder vorfinden, oder man muss ihnen wenigstens ihren Platz unter den dortigen Zahlen anweisen können. Denn alle Zahlen in dieser Tabelle bedeuten ja nichts anders, als wievielmal die kleinste Seite eines Dreyecks von übrigens ganz willkührlicher Größe, enthalten sey in den beyden andern. Jenen Platz nun zu finden: das ist die Art von Auflösung dieser Fra-[183]gen, welche dem ABC der Anschauung gemäß ist. Methoden, denen der Mathematik ähnlich, wären hier eben so zwecklos als unmöglich. Hier werden die Dreyecke als eine Sache der Kenntniss, nicht der Rechnung, betrachtet; und es gilt nur, sie an den Verhältnissen der Seiten so gut wie an den Winkeln zu erkennen und unter den übrigen herauszufinden. — Die verlangte Division ist hier sehr leicht.

Also die Zahlen 1,5 und 2 müssen in der Tabelle gesucht werden. Daß man nun nicht etwa die 2 in der Reihe VI, Columne XII, für die gegenwärtige halten werde: versteht sich von selbst; denn dort ist die zugehörige Zahl 1,7 . . Wir haben irgendwo zu suchen, wo der Unterschied 5 Zehntel betragen kann; und so ist dort die ganze Gegend versehlt, obgleich sich in der Nähe jener 2, links, eine Zahl 1,5098 findet, die mit unsrer 1,5 zuzutreffen scheint. — Vielmehr müssen wir uns in der Reihe XI bey den Zahlen 1,41 . . und 1,93 . . orientiren; denn diese haben den verlangten Unterschied. Wohin werden wir uns von dort aus wenden? Die Zahlen müssen wachsen; also gewiß nicht links. Gerade aufwärts [184] und abwärts auch nicht: denn da würde der Unterschied hier zu groß und dort zu klein werden. Also rechtshin. Aber gerade fort in der Reihe, wächst der Unterschied. Schräg unterwärts eben so. Es bleibt also nichts übrig als zur Rechten ganz wenig schräg aufzusteigen. Daß hier die Zahlen 1,41 und 1,93, indem sie

 $<sup>^{1}</sup>$ "Dann ist die Aufgabe: die Winkel zu finden." fehlt in der II. Ausgabe.  $^{\mathbf{a}}$ 

a SW, B, R, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes.

zu den benachbarten wachsen, durch 1,5 und 2 hindurchgehn müssen, ist offenbar. Also zwischen den Reihen VIII und IX, und den Columnen XII und XIII muß das Dreyeck liegen. So hat es einen Winkel zwischen 50° und 45°, und einen zwischen 30° und 25°.

Das Aufsuchen der Richtung, wohin man sich wenden mußte, ist nur zur Uebung der *Umsicht* in der Tabelle, absichtlich ein wenig erschwert. Man vergleiche nur die Reihe XI mit den gleichschenklichten Dreyecken, so sieht man die Richtung, in welcher ungefähr gleiche Unterschiede zu erwarten sind. Die Decimalbrüche 5321 unten in der Columne X, zusammengenommen mit den Zahlen 1,41 und 1,93; — oder die Decimalbrüche 7320, zusammengehalten mit den letzten Zahlen der Reihe XI<sup>1</sup>, deren Unterschied auch beynahe 7 Zehntel beträgt, — zeigen diese Richtung; nur die letztern ein wenig zu schräg. Besonders deutlich aber wird sie durch die obern gleichschenklichten Dreyecke angegeben, wenn man [185] diese in eine Linie zusammenfaßt. Bey ihnen ist ohne Zweifel der Unterschied gleich, denn er ist 0, oder es ist gar keiner vorhanden.

Mit Hülfe der letztern Bemerkung ist es nun nicht mehr schwer, allen durch die Seiten bestimmten Dreyecken ihren Ort in der Tafel anzuweisen; und dadurch ihre Winkel zu finden. — Es seyen die Seiten 3, 4 und 5 Fuß lang. 4 und 5 werden zuerst durch 3 dividirt.

| 3)4[1,33 | 3)5[1,66 |
|----------|----------|
| 3        | 3        |
| I,O      | 20       |
| 9        | 1 S      |
| IO       | 20       |
| 9        | 18       |

Unterschied: 0,33 . Diesen zu finden, durchlaufe man die angegebene schräge Richtung von der Mitte zwischen den untern Enden der Columnen VIII und IX an. So kommt man sehr bald auf die Diagonale der rechtwinklichten Dreyecke. Auch ist das Dreyeck aus den gegebenen Seiten wirklich rechtwinklicht. Man sieht, wie seine Zahlen zwischen die Reihe VII und VIII in den Uebergang aus Col. X in Col. XI, mitten inne fallen. Außer dem rechten Winkel hat es daher noch einen zwischen 50° und 55°.

Die Seiten seyen 3, 8, 9 Fuß.  $\frac{9}{3}$  ist 3; und  $\frac{8}{3}$  ist 2,666... Der Unterschied, wie vorhin, [186] 0,333... Man gehe in der vorigen Richtung weiter rechts. Die Zahlen 2,53 und 2,87 geben den Unterschied noch zu groß, und sie selbst sind zu klein; aber ein wenig weiter aufwärts kommen schon zu große Zahlen. Also liegt das Dreyeck zwischen Reihe V und VI, und Col. XIV und XV; und hat Winkel zwischen 65° und 60° und zwischen 20° und 15.°.

Die Seiten seyen 10, 13, 14 Meilen. — Meilen oder Fuss thun hier nichts zur Sache. Die Zahlen werden 1; 1,3; 1,4. Der Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reihe IX, I. Ausgabe. (Druckfehler, den alle übrigen Ausgaben vermieden haben.)

schied 0,1. Diesen findet man nahe unter der Linie der obern gleichschenklichten Dreyecke. Die Zahlen fallen zwischen Reihe V und VI und Col. IX und X. Die Winkel sind zwischen  $65^{\,0}$  und  $60^{\,0}$  und zwischen  $45^{\,0}$  und  $40^{\,0}$ .

Seyen die Zahlen 10, 19, 25; oder 1; 1,9; 2,5. Der Unterschied also 0,6. Etwas über den untersten Zahlen von Col. XI fange man an, in der bekannten Richtung aufwärts zu gehn. So kommt man auf die Zahlen 2,06 und 2,64; welche schon zu groß sind. Das Dreyeck liegt zwischen Reihe IX und X und Col. XIII und XIV; und hat Winkel nahe an 45° und 20°.

Seyen die Zahlen 1; 1,8; 2,6. — Unterschied 0,8. Winkel sehr

nahe  $30^{\circ}$  und  $15^{\circ}$ .

Mit Hülfe des Instruments fig. 4 ist es sehr leicht sich hierin zu üben.

[187] Nach aufgelöseter Aufgabe werde jedesmal das Dreyeck entworfen.

Offenbar ist hier Rückgang von gegebenen Begriffen zur entsprechenden Anschauung; so wie dort, wo aus gegebenen Winkeln die Seiten berechnet wurden, Fortschritt von der Anschauung zu den Begriffen statt fand.

Will man nun noch unmittelbarer, noch mehr gleichzeitig die Anschauung mit dem Begriff verbinden: so läßt sich dazu die zweyte der vorhin genannten Aufgaben benutzen, welche zwey Seiten\*) nebst einem Winkel, also das Dreyeck theils durch Begriff, theils durch Anschauung, aber durch beydes nur unvollständig giebt, und die vollständige Bestimmung daraus suchen läßt. Ohnehin würde diese Aufgabe bloß aus der Tabelle, oder durch Rechnung sich nur mit Schwierigkeit auflösen lassen. Hier darf man Uebung im Zeichnen und eine schon etwas vertraute Bekanntschaft mit der zweyten Tabelle voraussetzen; und so läßt sich folgender Weg einschlagen:

Ein Dreyeck, worin ein Winkel gegeben ist, kann immer ziemlich genau gezeichnet werden. [188] Ist dies geschehen: so wird schon an der Gestalt, die Gegend in der zweyten Tabelle, wohin es gehört, einigermaaßen erkannt werden. Nun nehme man noch den gegebenen Winkel zu Hülfe, der in dieser Gegend der Tabelle doch nur in einer Linie, (Columne, Reihe, oder Diagonale,) vorkommen kann; — man vergleiche auch das Verhältniß der gegebenen Seiten mit den Zahlen in der Tafel; so wird daraus der eigentliche Ort des Dreyecks ziemlich genau bestimmt werden können. Da diese Uebung, Zeichnen erfordert: so lassen sich hier nicht wohl Beyspiele davon geben. Sie ist nur für die Fähigern, und es wird darum soviel eher erlaubt seyn, sich hier weiterer Auseinandersetzungen zu enthalten.

<sup>\*)</sup> Man halte die gegebenen Seiten nicht für gegebene Anschauung; wenigstens nicht in Absicht auf die Gestalt; und mit dieser, nicht mit der Größe, haben wir hier zu thun. Die Seiten geben uns nur ihr Verhältniß, und dies ist Begriff.

Man würde vielleicht wünschen, dass diese Bestimmungen der Dreyecke durch die Seiten, weniger schwankend seyn möchten. Es käme auf größere Vollständigkeit der Tabelle an; und in der That ließe sich eine ziemlich leichte Methode geben, Mittelglieder in sie einzuschieben. Wäre es erlaubt, den Plan des ABC der Anschauung über das Nothwendige auszudehnen, — wollte man z. B. die Einbildungskraft auch im Vorstellen körperlicher Räume üben: — so würden die gegenwärtigen Elementarübungen sich füg-[189]lich bis zum Doppelten vermehren können. Aber bey der geringen Meinung, welche die Pädagogen von den Fähigkeiten der Kinder gewöhnlich hegen, erscheint vielleicht schon das Bisherige Vielen zu schwer und zu lang; — und auf jeden Fall wird es bescheidener seyn, hier abzubrechen.

## Dritter Abschnitt.

Gebrauch des ABC der Anschauung.

[100] Wer so gefällig gewesen ist, bis zum Ende des vorhergehenden Abschnittes aufmerksam nachzufolgen, der wird, wenn er sich noch nicht verwerfend entschieden hat, wenigstens dem Verfasser nicht erlauben wollen, sich hier schon völlig zu verabschieden. Denn, — abgesehen von allen, vielleicht angemessenen, vielleicht selbst wesentlichen, Erweiterungen, welche der Kreis jener Vorübungen etwa erhalten könnte: so ist doch noch übrig, denselben einzufügen, einzupassen in die übrigen Theile des Unterrichts. Sein Nutzen muß sichtbar werden, — eine bestimmte Angabe muß das Verfahren zeigen, wodurch derselbe gewonnen werden kann: wenn nicht überall dieser Nutzen eine Chimäre scheinen soll, wenn nicht jene vorgeschlagenen Uebungen auf die verhaßte Liste der thörichten Luftprojecte gesetzt sevn wollen. Sie würden gewiß nichts besseres seyn, — würden, wie so mancher Unterricht, so manche Lecture, die man, nicht eingeleitet, nicht fortgeleitet, auf gut Glück in die [191] Mitte der Studien hineinwirft, kaum die unerfreuliche Spur einer vergeblichen Bemühung im Gedächtniss zurücklassen; — wenn die rohe Waare nun ohne alle weitere Verarbeitung, sich selbst überlassen bleiben sollte.

Wie wenig jene Grundformen, <sup>1</sup> für sich allein, in ihrer armen Einfalt <sup>2</sup> zur Verbesserung des Anschauens wirken würden, ist leicht zu denken. Nun wurde zwar schon im Anfange des ersten Abschnitts bemerkt, wie sich dieselben in jeder noch so zusammengesetzten Gestalt, als Bestandtheile vorfänden; und wie die Articulation der Gestalten durch sie erleichtert werden könnte. Die Anwendung des ABC der Anschauung ist dort in der That, dem allgemeinen Begriffe nach, schon angegeben; aber auch nur dem Begriffe nach, nur in so fern in der dortigen Untersuchung dieser Begriff ein Glied der Gedankenreihe ausmacht, welche zur Auffindung der Materialien des ABC der Anschauung diente. Soll aber ein Begriff in die Wirklichkeit eingeführt werden, soll er daselbst als eine Kraft mit andern Kräften in Verbindung und in Conflict treten: so

2 "in ihrer armen Einfalt" fehlt in II.a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jene dürftigen Grundformen . . . II. Ausgabe. a

a SW, B, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe der Unterschiede; R giebt die Varianten.

frägt sich sogleich, wie man dieser Kraft ein so beträchtliches Maass von Stärke zusichern könne, als sie bedarf? Es frägt sich ferner, in welchen Verein mit andern Kräften man sie setzen, wie man diesen Verein wieder in neue [192] Verbindungen einführen müsse, wie weit man diesen Faden seiner Bemühungen fortzuspinnen habe, und wo man ihn, als einen, nun fertigen. Hauptfaden für das ganze Gewebe, abschneiden dürfe?

Das Anschauen, diese unentbehrliche, diese vesteste, breiteste Brücke zwischen Mensch und Natur, - verdient gewifs, so fern es nur irgend einer Kultur durch Kunst fähig ist, dass ihm ein Hauptsaden des pädagogischen Bemühens gewidmet werde. Wo dieser Faden anfange, ist gezeigt: seine fernere Richtung gleichfalls. Er würde nun, wenn man nicht genauer überlegte, etwa dem Zeichenmeister in die Hände fallen; dieser könnte sich jener Musterdrevecke bedienen, um, - ein wenig bequemer und sauberer, als mit den verunstaltenden Netzen, Parallelstrichen, u. d. gl., - die Genauigkeit der Copieen durch die, am Original bemerkte Lage gewisser Hauptpuncte, zu sichern. Ein so kleiner Vortheil ware des Aufwands der Zeit und Mühe schwerlich werth, den die Anfangsgründe kosteten! Aber auch, wie wenig wäre dadurch die große Idee: Bildung der Anschauung, erreicht! Diese hat die Natur selbst zum Gegenstande; — wie tief muss jede Zeichenübung sich hier subordiniren! Es wäre der höchste Stolz des Zeichenmeisters sowohl als des Lehrers des [193] ABC der Anschauung, wenn sich beyde vereinigen könnten, um der Auffassung der Natur die verlangte Schärfe und Leichtigkeit anzubilden.

Unmittelbar können sie indessen die Hand einander noch nicht reichen. Es wäre ein ungeheurer Sprung von den einfachen Dreyecken des einen, bis zu den höchsten zusammengesetzten Combinationen dieser Dreyecke, die der andre fordern würde. Ueberdas würde der Künstler sie nur als erste Hülfsmittel, als Grundanfänge der Gestaltung dulden; er würde verlangen, dass die Aufmerksamkeit zwar von ihnen ausgehn, aber von da aus sich zu den wirklichen Umrissen, zu dem Runden, Fließenden. — zum Schönen hinwenden, und darüber das Eckige und Scharfe nun vergessen solle. Die Lehrlinge hingegen, denen die Verbindungen der Dreyecke noch zu thun machten, würden hieran festkleben, — wenn man es ihnen nicht vorher möglich machte, dies, als etwas völlig Fertiges und Ueberstandnes, hinter sich zu werfen.

Zwischen den einfachen Dreyecken, und den zusammengesetzten Formen, welche Kunst und Natur dem Auge darbieten, muß demnach

ohne Zweifel ein Uebergang gebahnt werden.

Da könnte man denn durch Hinzufügung und allmählige Verrückung eines vierten Puncts zu dreyen vorher gegebenen, eine Reihe von viersei[190]tigen Musterformen bilden, — man könnte von da zu Fünfseitigen, Sechsseitigen, Figuren übergehn, und sie, jenen dreyseitigen analog, durch Zeichnen und Rechnen geläufig machen wollen. — Aber zeigt sich nicht sogleich, in welche unendliche Weitläufigkeit dies verwickeln, welche widrige Verlängerung dadurch den Vorübungen zuwachsen würde?

Bedürfte es so vieler Umstände, so liefe die ganze Sache Gefahr, bey allem zugestandnen Nutzen doch *der Kosten wegen* für unthunlich erklärt zu werden.

Aber es ist auch nicht der geringste besondre Aufwand an Zeit und Mühe mehr nöthig; im Gegentheil, es ist Zeit-Ersparung zu hoffen.

Unter den unentbehrlichen und allgemein eingeführten Studien des Knabenalters findet sich eins, das — vielleicht darf man sagen, auf jene Musterdreyecke gewartet hat, das ohne sie eine Bestimmung nicht erreichen kann; und das rückwärts ihnen den Gegendienst vollkommen leistet, alle ihre mehr oder minder zusammengesetzten Combinationen, — schon vergrößert oder verkleinert, — dem Auge darzustellen, von der Einbildungskraft zurückzufordern, und dadurch beyden geläufig zu machen.

Die Geographie, was hat sie zur Absicht? Will sie etwa gewisse Namen von Provinzen [195] und Städten, vertheilen auf andre Namen von Ländern und Welttheilen? Wozu braucht man denn Landcharten? Ohne Zweifel um doch irgend ein, wenn auch noch so confuses, Bild von der gegenseitigen Lage dieser Dinge zu geben. Aber, erreicht denn die Landcharte ihren Zweck, wenn dies Bild confus bleibt? Was wollen jene Gasparischen Charten mit Städten ohne Namen? Was wollen die Pädagogen, die sogar die ganzen Charten von den Knaben abzeichnen und abmalen lassen? — Die ganze Charte ist es freylich nicht, was sich der Einbildungskraft gleichförmig eindrücken soll, wenn sie es durch diese Spielerey auch 1 könnte. Aber, in dem Maasse ihrer größern oder geringern Wichtigkeit, sollen einzelne Puncte, einzelne Städte, Vorgebirge, Quellen und Mündungen von Flüssen, (nicht so sehr die stets veränderlichen Gränzen der Länder und Provinzen,) in ihrer gegenseitigen Lage so bestimmt als möglich der Einbildungskraft gegenwärtig seyn. Schnell und sicher soll in Gedanken ein ganzer Welttheil durchlaufen werden können. Aber diese Gedankenreise eilt von Hauptstadt zu Hauptstadt, von einem Hafen zum andern, - sie darf unterwegs bey Kleinigkeiten nicht mehr aufgehalten werden, als in so fern sie hier oder da zu verweilen besondern Antrieb findet. Also das minder Bedeutende muß nur als zwischen liegend, als enthalten in der [196] Gegend gedacht werden, die durch merkwürdigere Puncte vorher bestimmt ist. Die letztern müssen herausgehoben, müssen vom Uebrigen abgesondert, und nur untereinander, wie entfernt sie auch liegen mögen, verbunden aufgefasst werden. Unmittelbar, ohne allmähliges Umherschleichen durch das Zwischenliegende, müssen sie ihrer Lage nach deutlich vorgestellt werden können.

Dies führt geradezu auf Dreyecke. Es setzt bestimmt jene Vorübungen voraus. Denn nicht mehr noch minder als drey Puncte stehn in einem einfachen und unmittelbaren Verhältniß gegenseitiger Lage; und es kommt nun darauf an, ob der Lehrling fähig ist, drey beliebige Orte auf der Landcharte, abgesondert zu fixiren, und deren Lage von jeder möglichen andern Lage zu unterscheiden? Ob der Lehrer ein

<sup>1 &</sup>quot;doch" statt "auch" SW, W.

Mittel hat, zu erforschen, wie gut oder schlecht dies Fixiren, dies Unterscheiden, vollbracht sey? Ob einer dem andern seine Anschauung mittheilen, prüfen, berichtigen kann? Ob beyde sich in der ganzen möglichen Mannigfaltigkeit dreyeckiger Formen genug zu orientiren wissen, um dem vorliegenden Dreyeck seinen Platz auf diesem weiten Felde bestimmt anzuweisen; — denn dies und nichts anders bedeutet das verlangte Unterscheiden. —

Bey jeder neuen Landcharte, die der Lehrer vorlegt, fange er damit an, die drey wichtigsten [197] Orte auf derselben zu nennen, und zu zeigen. Sie werden ein Dreyeck bilden. Dies wird in eine von den, im zweyten Abschnitt Nummer VI, unterschiedenen vier Klassen fallen. In welche? Das sey die erste Frage. Dann müssen die Columnen und Reihen angegeben werden, zwischen welche es auf den Tabellen einzuschieben sey. Dabey können für Ungeübte das Instrument fig. 4 und die vorhin entworfne Figurentabelle zu Hülfe genommen werden. — Endlich lasse man mit des Dreyecks kleinster Seite das Meilenmaaß vergleichen, und nach dem Augenmaaße schätzen, wieviel Meilen sie betrage? Die beyden andern Seiten ergeben sich, wenn man nur die eben gefundene Zahl von Meilen, mit den, dem Dreyecke zugehörigen Zahlen der zweyten Tabelle, multiplicirt. — Es versteht sich, dass hier keine große Genauigkeit verlangt wird. — Macht dies noch Schwierigkeit; so sey für diese Landcharte dies eine Dreyeck genug. Sobald aber die Uebung wächst, (und sie wird schon wachsen, denn das geographische Studium dauert lange genug,) so nehme man zu dreyen noch einen vierten merkwürdigen Punct derselben Charte, und behandle wenigstens eins von den dreyen dadurch entstehenden neuen Dreyecken, auf die nämliche Art. Späterhin kann man einen fünften, sechsten, immer mehrere Puncte hinzufügen; man kann die so ent[198]standnen vier-, fünfoder mehrseitigen Figuren ihrer Aehnlichkeit oder Verschiedenheit nach mit einander vergleichen; man kann den so wichtigen Zusammenhang verschiedener Landcharten dadurch deutlich machen; man kann das Gewebe der Dreyecke an die Bestimmungen der Länge und Breite anknüpfen; - und man wird durch dies alles den Fortgang des geographischen Studiums nicht nur nicht aufhalten, sondern dessen Erfolg beträchtlich beschleunigen.\*

Nur ganz leise und sanft sey bey dieser Anwendung des ABC der Anschauung auf die Geographie, das Benehmen des Lehrers gegen die Zöglinge. Rascher Eifer gehört eher für die Nummern III, V, und VI des zweyten Abschnitts; dort gilt es, dreist, behende, und beharrlich, bald ermunternd, bald imponirend, über die Schwierigkeiten der nothwendigen Vorkenntnisse hinwegzuführen. Hier kommt es mehr darauf an, die Dreyecke beliebt zu machen, um bald freye und selbstthätige Anwendungen derselben [199] hervorzulocken. Auch werden sie in der

<sup>\*</sup> Uebrigens wird wol Niemand um der Pestalozzischen Methode willen, wie solche in der Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, für die Geographie angegeben ist, — die vortreffliche Gasparische verlassen wollen. Aber mit der letztern werden sich die Vortheile, welche das ABC der Anschauung gewährt, sehr leicht verbinden lassen.

Geographie, wo sie, als schon bekannt, das Leichteste sind, eben darum von selbst willkommne Ruhepuncte werden; der ermüdende Lehrling wird sie suchen, und gern bey ihnen verweilen. —

Je glücklicher die jugendliche Phantasie in den Landcharten die Repräsentanten der Erdfläche erkannt hat; desto leichter und ungezwungner werden sich nun unsre Dreyecke zum gestirnten Himmel erheben. Seine strahlenden Puncte sind noch offenbarer als die Städte der Landcharte, dazu geeignet, durch die Hülfe jener Vorübungen, und nur dadurch unverwirrt, aufgefaßt zu werden. Hier verwandle sich vollends alle Führung in Begleitung. Gelegentlich mag man die Sternbilder benennen; doch sey es dem Knaben unverwehrt, sich selbst Thiere, Städte, Grundrisse, Charten, am Himmel zu zeichnen.

Ob durch diese Anwendungen das Auge mit den Combinationen der Dreyecke hinlänglich vertraut gemacht werde: darüber ist wol kaum ein Zweifel möglich. Das Auge, indem es auf einer Landcharte, oder am Himmel verweilt, kann schon bey dem bloßen Gedanken an Dreyecke überhaupt, fast nicht umhin, ihrer eine Menge sogleich vor sich zu sehn; da es nur darauf ankommt, die Gleichförmigkeit des Sehens aufzuheben, und aus allen den vorliegenden Puncten einige her-[200]auszusondern. Das willkührliche Umherspielen zwischen Dreyecken, Vierecken, Fünfecken, — das Drehen und Wenden, Zusammenfassen und Sondern, Bauen und Zerstören: Anders und anders schalten und walten mit dem gegebenen Stoffe, - gerade dieses ist ganz die Sache der Kinder, es ist der natürliche Gang, den ihre Betrachtungen jederzeit nehmen. Und so kann man sagen: es komme bey dem ABC der Anschauung überhaupt nur darauf an, den Kindern die Vorstellung von einem Dreyeck im allgemeinen geläufig zu machen, sie dann auf die mögliche Verschiedenheit der Drevecke hinzuweisen, und endlich ihnen Gegenstände vors Auge zu bringen, an denen statt regelmäßig gebildeter Linien und Flächen, nur hauptsächlich umhergestreute Puncte vorkommen und sich wichtig machen; aus diesen werden sie sich selbst Drevecke schaffen, samt allen daraus möglichen Combinationen. Also für unsre Vorübungen den schlimmsten Fall gesetzt, den übrigens jeder gute Lehrer verhüten kann und soll; daß, etwa in einer Schule, die Hälfte der Kinder, statt zu zeichnen und zu rechnen, gedankenlos säße, und das Hornblättchen nebst dem, die Dreyecke darstellenden Instrumente, nur gaffend anstarrte: so würde schon dies blosse Gaffen, das doch immer ein Schauen ist, hier, wie vielleicht bey keinem andern Unterrichte, den Zweck einigerma-[201] sen erreichen helfen. Folgte nun die Geographie: so würde, bei ähnlichem Hinstarren auf die Landcharte, doch schon die blofse Erinnerung an Dreyecke, das Auge unwillkührlich wecken, das Chaos der durch einander liegenden Städte-Zeichen zersetzen und spalten, und dem Unterricht, der dieser Zersetzung nachhülfe, einen gewissen Grad von Aufmerksamkeit sichern.<sup>1</sup>

Erst hier ist der eigentliche Gränzstein des ABC der Anschauung. Es war noch nicht zu Ende, so lange zum unmittelbaren Uebergange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B hat hier keinen Absatz.

auf die Mannigfaltigkeit der Naturgegenstände nicht alles vorbereitet lag; nur wurde die Endigung vortheilhaft in einen andern Unterricht eingewebt, um keine eignen Anstrengungen nöthig zu machen.

Den Uebergang selbst zu besorgen: sey nun das Amt des Zeichenmeisters. Er weigere sich dessen nicht; denn er wird seinem eigenthümlichen Geschäfft mehr Würde geben, er wird es selbst glücklicher vollbringen, wenn er seine Kunst zum Mittel macht, um die Anschauung der Natur zu bilden. Ob aber für diesen Zweck unser ABC ihm brauchbar seyn könne: darüber ist theils im Anfange des ersten Abschnitts gesprochen, theils dienen vielleicht die folgenden Vorschläge, das [202] Wie? der Ausführung näher zu bestimmen. Nur voran noch einige Bemerkungen.

Die Formen, welche die Natur darstellt, werden anders von dem Auge, anders von der Einbildungskraft aufgefaßt. Das Auge sieht sie als flach, die Einbildungskraft bestrebt sich, sie so vorzustellen, wie sie im körperlichen Raume wirklich ausgedehnt sind. Indem dies Bestreben zum Theil gelingt, geräth der Mensch in einen schwankenden Mittelzustand, er sieht ein unbestimmt erhobenes Relief. Kunst und Wissenschaft suchen ihn diesem Zustande zu entwinden. Zeichnung und Perspectiv lehren die Einbildungskraft, rückwärts zu gehn, und die Fläche des Auges, die sie zerstörte, wiederherzustellen. Körperliche Geometrie, und jede Art von Anatomie (das Wort im weitesten Sinne genommen, worin auch die Bergleute, Anatomen der Erdrinde, die Astronomen, Anatomen des Himmels, heißen könnten,) fordern dagegen die Einbildungskraft zur Vollendung ihres Ganges auf, und üben sie, das schwankende Relief bis zu den wahren Gränzen des Körpers auszudehnen, um alsdann auch sein Inneres, - die Lagen, die Gänge, die Adern, die er enthält 1, in ihrer Ordnung und Zusammenfügung, - ja auch die Veränderungen dieser Ordnung, wenn etwa Bewegungen im Innern vorgehn, - sich ohne Verwirrung denken zu können.

[203] Das letztere, eben so schwierige als wichtige Geschäfft der Einbildungskraft, beruht indessen ganz auf der Anschauung. Aus Stücken, von dieser letztern aufgefaßt, setzt jene ihr körperliches Bild zusammen. Darum ist Cultur der Anschauung eine so nothwendige Vorbereitung für alle jene Anatomen; — also für Aerzte, Wundärzte, — Mechaniker, Architecten, Zimmerer, — Physiker, Geologen, Astronomen, — und überhaupt für alle Menschen, denen an deutlichen Vorstellungen körperlicher Gegenstände gelegen ist. So viel nothwendiger ist diese Vorbereitung, weil bey der wirklichen Erlernung der, durch jene Namen angedeuteten Künste und Wissenschaften, die Operationen der Einbildungskraft dasjenige sind, was beständig vorausgesetzt, nicht das, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird; daher die Mängel, die Unrichtigkeiten, welche in diese Operationen einschleichen, sich tief verstecken, — der Lehrer nicht

<sup>1</sup> er erhält II. Ausgabe.a

a SW, R drucken nach der II. Ausgabe; B u. W nach der I. Ausgabe ohne Angabe des jemaligen Unterschiedes.

begreift, wo es dem Schüler fehle, — und ihn wol gar als einen schlechten Kopf von sich weiset, blofs wegen der Unbehülflichkeit im Imaginiren körperlicher Bilder.

Diese Bemerkung steht hier, theils, um eine Aussicht in die Weitezu gewähren, durch welche hin das ABC der Anschauung seine Wirkung zu erstrecken wünscht; theils, um die Nothwendigkeit eines systematischen Bandes fühlbar zu machen, [204] welches die Lehrer in verschiedenen, und übrigens ganz heterogenen Fächern, umschlingen muß. wenn der Stamm so vieler Fertigkeiten: Bildung des Anschauens, in dem Geiste des Lehrlings gehörig auferzogen werden soll. Schon haben wir den Geographen herbeirufen müssen; aber auch des Zeichners können wir nicht entbehren, eben darum weil die Uebung, das Convexe als flach zu sehen, einen Hauptzweig des Stammes ausmacht; und überdies, weil zuerst die Flächenanschauung auslernen muß, um nachher die körnerlichen Bilder richtig und geläufig zusammen zu setzen. In Ansehung des letztern könnte man behaupten, dass eigentlich nie ein, im körperlichen Raume construirtes, Ganzes, vollendet imaginirt sey, wenn nicht die Einbildungskraft auch jede perspectivische Projection desselben mit größter Leichtigkeit sich darzustellen wisse. Doch dies auszuführen wäre hier zu weitläuftig. —

Der Lehrer der Zeichenkunst könnte nun, ungefähr wie der Lehrer der Geographie, aus dem zum Copiren vorgelegten Kupferstich einige hervorstechende Puncte heraus heben, ihre Lage zuvörderst durch Triangel bestimmen, und weiter durch Hülfe andrer Triangel das Zwischenliegende oder Umgebende ihnen anfügen lassen. Dann hätte er das ABC der Anschauung in seinen Dienst genommen; nicht aber durch seine Dienste unsre [205] Zwecke befördert. Ob sein Schüler eine Copie copiren lernt, interessirt uns gar nicht. Wir wünschten ihm vielmehr, er möchte einer so traurigen Nothhülfe zur Erleichterung für seinen Lehrling, gar nicht bedürfen; er möchte die misliche Frage, ob der letztere den Kupferstich auch wol wirklich als eine Abbildung und einen Stellvertreter wahrer Natur. anerkenne und verstehe? - und dies ist doch hoffentlich die Meinung des Meisters? — lieber ganz umgehn können; möchte Mittel haben, vermöge deren er den Schüler mit Erfolg sogleich zum Zeichnen nach der Natur anleiten könnte. So würden wir auch zu unserm Zwecke kommen. Denn was der Lehrer hier verlangen würde, das wäre gerade, perspectivisch richtig das Convexe auf die Fläche zu zeichnen; und nachher wieder diese Fläche so zu schattiren, dass sie sich in den körperlichen Raum, den die Natur selbst einnimmt, zu verwandeln schiene.

Vielleicht bedarf es nur eines kleinen Kunstgriffs, um der Zeichnung zur perspectivischen Richtigkeit zu verhelfen; nur setzen wir dabey voraus, der Lehrer wolle unserm ABC sich anschließen. Um dies zu thun: darf er nicht wohl mit Abbildungen organisirter Wesen, den Anfang machen; denn an diesen ist alles zu rund, zu weich; es lassen sich nicht leicht feste Puncte aufgreifen, über die sich Lehrer und Schüler mit Gewißheit ver-[206]stehn könnten. Hingegen in Landschaften kommt des Zugespitzten, des Eckigen, genug vor; hier ist alles mehr zufällig hingestreut, und erinnert noch an die Landcharte sammt ihren Dreyecken.

Damit sich nun die in der Landschaft hervorstechenden Puncte, in flache Triangel zusammenordnen: kommt es nur darauf an, dass ein paar Linien vor der Landschaft schweben, in welche dergleichen Puncte fallen: und dass diese Linien in einer Ebene seyen, welche auf der Axe des Auges senkrecht stehe. Dazu wird sich Rath schaffen lassen. In einem Stabe etwa sey eine Rinne, worin das Ende eines andern Stabes, der mit jenem einen rechten Winkel macht, auf und ab geschoben werden kann. Diese höchst einfache Maschine nehme man mit ins Freye, stelle den ersten, unten zugespitzten, Stab, vermittelst eines Bleyloths senkrecht in die Erde, so dass der Lehrling, welcher davor, aber in einiger Entfernung, steht, gerade an der Gränze dieses Stabes ein paar Haupt-Puncte aus der Landschaft erblicke; dann schiebe man den andern so, dass durch ihn ein dritter Punct berührt werde, und jetzt merke der Lehrling auf das entstehende Dreyeck. Hoffentlich wird es nicht mehr nöthig seyn, jetzt noch von Columnen und Reihen zu reden. Eben so wenig braucht das Dreyeck gleich aufs Papier hingezeichnet zu werden; (im Nothfall würde man höchstens [207] erlauben, die Endpuncte anzudeuten, niemals aber, durch die Seiten des Triangels den Anblick zu verderben.) Aber auf ähnliche Weise wie vorhin, werde die ganze Landschaft durchmustert, bis der Lehrling sich getraut, ohne alles Hülfsmittel in einem Entwurf, der das Werk einiger Minuten seyn muß, die Hauptpuncte oder Striche anzugeben. Diesen corrigire der Lehrer auf der Stelle; und damit sey vorläufig die ganze Uebung geendigt: nur müssen ihr viele ähnliche bald hinter einander (wenigsten alle Tage eine,) nachfolgen. Es kommt hier bloss darauf an, Schauen zu lernen, - die Möglichkeit und die Art und Weise, wie die Natur in einer Fläche dargestellt werden könne, völlig zu begreifen und sich durch eigene That zu beweisen; dies muss mit raschem Ernst und ohne alle fremde Bevmischung betrieben werden.

Vielleicht genügt es dem Lehrling, nur vor einem Stabe, — oder selbst nur vor einem Baume, — eine Zeitlang das Auge hin und her zu bewegen. So werden ihm nach einander alle Puncte der Landschaft an die Gränze des Stabes, also in eine Fläche fallen, nur daß diese Fläche nicht gleichzeitig gesehn wird, und sich kein Dreyeck wirklich darstellen kann. —

Ist es auf solche Weise gelungen, Augenmaas für die freye Natur zu gewinnen: dann wird we-[208]der Lehrer noch Schüler länger an die Landschaft gebunden seyn. Nicht mehr unmittelbar auf das ABC der Anschauung, aber auf das mit seiner Hülfe erlangte perspectivische Augenmaas, — das nun schon nicht mehr nöthig hat, sich gleichsam auf Dreyfüsen zu isoliren, — können sich Versuche gründen, dem Gips-Abgus oder dem Marmor, die Umrisse des Menschen zu entlocken. Der Lehrer mache den Anfang; er zeichne in Gegenwart des Schülers nach einer Büste. Die so entstandne Copie wird gewis ihr Original repräsentiren; Fläche und Körper werden einander wechselweise auslegen; der Lehrling wird ihre gegenseitige Beziehung ergreifen, und leicht einen Umris nachversuchen. Hat das Auge sich wohl unterrichtet, so wird bald die Hand gehorchen müssen. —

Es ist nicht nöthig, noch vieles hinzuzusetzen. Der wahrhafte Künstler sorgt ohne Erinnerung, daß mit der fixirenden Anschauung, — die uns hier allein beschäftigt, — sich früh auch die ästhetische verbinde. Er wird jetzt die harten Dreyecke gleichsam zudecken; er wird den Zögling reizen, durch die sanftesten Biegungen, durch die mildeste Verstößung von Krümmung in Krümmung, die, der Einbildungskraft noch vorschwebenden Musterformen, dem eignen Auge zu verstecken, sie wie in ein absichtliches Vergessen zu begraben. [209] So werden sie, wie sie sollen, das wohlumhüllte, aber noch immer fest haltende und tragende Knochengebäude aller Zeichnung werden. — Junge Leute von Anlage, wird der Künstler, nach so vielen Uebungen der fixirenden Anschauung, dahin bringen, daß sie aus beobachteter Bewegung eines Thiers oder eines Menschen, den schönsten Moment, die vortheilhafteste Stellung, herausheben, und dem Papier zur Außewahrung überliefern.

Hier ist der Ort, eines episodischen Beytrags zu erwähnen, den uns ein andrer Unterricht um die Zeit der Zeichenübungen entweder schon geliefert hat, ober bald liefern wird. Es ist die Mineralogie, sofern sie die Fossilien nach den äußerlichen Kennzeichen beurtheilt. Schwerlich giebt es eine andre gleich günstige Gelegenheit, das Auge auch für die kleinsten Verschiedenheiten der Textur, des Glanzes, der Farbe, zu schärfen, und damit zugleich so manche andre sinnliche Wahrnehmung zu verbinden. Das ABC der Anschauung braucht sich indessen hier keine besondre Rücksichten zu erbitten; die Einheit des Resultats wird beym Lehrling von selbst erfolgen.

Der vorhin gemachten Bemerkung zufolge, sollte jetzt vom Imaginiren körperlicher Räume die [210] Rede seyn. — Gebälk und Zimmerwerk an Gebäuden allerley Art, weil es geradlinichte Formen darstellt, würde hier ähnliche Dienste leisten, wie bey der Flächenanschauung die Landcharte. Dann ginge man zu Maschinen über; zeigte sie erst in Ruhe, darnach in Bewegung. — Mit sphärischen Formen würde die fernere Betrachtung des gestirnten Himmels vertraut machen, der auch erst mit ihrer Hülfe einem weitern Ueberblick zugänglich wird; denn die ebenen Dreyecke taugen nur für kleinere Parthieen des Himmels, welche dem Auge für flach gelten können. Jetzt erst würden die Vorkenntnisse von mathematischer Geographie, welche dieser Wissenschaft gewöhnlich an die Spitze gestellt werden, ihre völlige Deutlichkeit erhalten; man weiß nur zu gut, wie mangelhaft die Kinder sie gemeinhin begreifen. — Bey der Naturgeschichte würde die fixirende Anschauung ihre Studien beschließen. Recht eigentlich studiren würde sie besonders an Skeleten. In den innern Höhlungen derselben würde sie den Platz für die mancherley Organe, welche darin neben einander geordnet sind, nicht nur als Platz überhaupt, sondern als einen so und so bestimmten geometrischen Körper beobachten. Mit nebenstehenden lebenden Wesen würde sie die Skelete vergleichen, um sich die Bedeckung der Knochen

durch [211] Fleisch und Muskeln so genau, wie es je der Bildhauer und Mahler bedarf, deutlich zu machen. An mehreren Skeleten von mehreren Thier-Arten würde sie die verschiedenen Modificationen eines und desselben allgemeinen thierischen Baues, nicht nur als Verschiedenheiten überhaupt, sondern als solche und so grosse Verschiedenheiten, zu bemerken wissen. — Es ist bekannt, dass die Naturgeschichte, so lange sie ihre Gegenstände nur an äußern Merkmalen unterscheidet, dieselben blos als zufällige Erscheinungen, — erst indem sie der Organisation. und deren Bestimmung nachspürt, die Pflanzen als Pflanzen und die Thiere als Thiere, — und nur erst wenn sie ganze Geschlechter und Klassen auf eine gemeinschaftliche Ur-Idee, als verschiedene Ausdrücke derselben, bezieht, die Natur wirklich als Natur, das heißt, als Erzeugerin nach Begriffen, darstellt! Aber es ist eben so gewiß, daß, um die Natur so zu verstehen, — um ihr zu diesem Verstehen nur die nöthige Zeit und Aufmerksamkeit widmen zu mögen: schon durch die blosse Anschauung weit mehr bestimmte Kenntniss dessen was die Natur unmittelbar giebt. — und weit mehr vertrauliche Gewöhnung des Menschen an die Natur, gestiftet seyn muß, - als durch flüchtiges Vorzeigen und Obenhin-Anblicken von allerley Kupfern und Naturalien, je gewon-[212]nen werden kann. Auch zeigt es sich hier wieder, dass der Lehrer, wenigstens im Nothfall, ein Mittel haben muß, die Anschauung zu scharfer Aufmerksamkeit zu nöthigen; er muss gewisse bestimmte Angaben von ihr fordern, und ihre Fehler ihr nachweisen können. - Indessen, bev dem Schüler, der alle vorhin angezeigten Uebungen durchlaufen hätte, und bey übrigens nicht ganz geschmacklosem Unterricht, - würde ein solcher Nothfall nur sehr selten eintreten; - wie denn freylich die Betrachtung der äußern und inneren thierischen Formen, welche sich so weit von mathematischer Regelmäßigkeit entfernen, kein Ende finden würde: wenn jetzt nicht, auch ohne Aufruf des Lehrers, die, schon geübte, zergliedernde Aufmerksamkeit, sich von selbst, bis zu den Elementarformen hinab, in den Anblick eintauchte, um, wieder emporsteigend, 1 die Energie und den Reichthum aller der mitgebrachten einfacheren Auffassungen, in den Schatz der Total-Anschauung zu concentriren.

Nach so abgemessenem Fortschritt durch einen so weiten Cyklus von mancherley Uebungen, — deren jede, auch einzeln genommen, schon ihren eigenthümlichen Werth hat, — dürfte man wohl hoffen, Geläufigkeit mit Genauigkeit vermählt zu haben. Sollte jemand glauben, das Auge werde durch unsre Uebungen ein schülermäßiges [213] Zögern, eine ängstliche Ungewißheit annehmen: so wäre dies soviel mehr darum eine eitle Furcht, weil ja der tägliche, gemeine, Gebrauch des Auges dabey beständig fortdauert, und von jener künstlichen Bildung gerade nur in so fern etwas annimmt, als es ihm bequem und behülflich ist. Freylich muß man die Kinder rasch und munter erhalten, damit sie nicht bloß in der Schule das Gesicht üben; dessen, was sie mit freyer

<sup>1</sup> wieder hervorsteigend II. Ausgabe. 2

a SW, B, R, W drucken nach der II. Ausgabe ohne Angabe des Unterschiedes.

Lust schauen, muß unendlich mehr seyn, als dessen, was das Hornblättchen und das hölzerne Dreyeck ihnen aufdringen. Aber diese Gesetze ieder erträglichen Erziehung verstehn sich durchaus von selbst: denn ieder Unterricht, auch der vortrefflichste, wird verderblich, so bald die physische Kraft der Kinder nicht gegen ihn im Gleichgewichte gehalten wird.

Auch der nöthigen Vollständigkeit würde sich jener Cyklus schmeicheln können. Auf noch unbekannte Schwierigkeiten in irgend einem Gebrauche des Auges, oder der, dasselbe vertretenden Imagination, zu stoßen, hätte wohl keiner zu fürchten, der schon in Maschinen, am Himmel, und im Innern der Thiere, orientirt wäre. Vielmehr würde ein solcher nicht nur einer mächtigen Auffassungskraft, sondern, bey einiger eignen Regsamkeit des Geistes, auch einer höchst brauchbaren mechanischen Erfindungskraft sich [214] bewust seyn. Weit entfernt, in den Schulen des Geometers, des Baukunstlers, des Physiologen, — in irgend einer Werkstatt von höherer oder niederer Art, - durch die Mannigfaltigkeit der Gegenstände verwirrt zu werden, würde er vielmehr so vielfältige Belehrungen, die ihm hier entgegenströmten, mit Selbstthätigkeit sich zuzueignen und fortzuführen; — er würde mit Kopf und Hand zuzugreifen wissen, wenn für das Geschick der Hände in den frühern Jahren auch nur ein wenig gesorgt wäre, - eine Sorge, die gewifs denen, welche ein ABC der Anschauung interessiren kann, nicht besonders empfohlen zu werden braucht. —

Und so könnte dieser Hauptfaden des Unterrichts jetzt als fertig aus der Hand gelegt, es könnte einer allgemeinen Pädagogik überlassen werden, über ihn und seine Verwebung mit dem Ganzen, das Weitere zu verfügen: - wenn nur nicht in den Elementarübungen eine Lücke gelassen wäre, welche alles das, was mit dem Imaginiren körperlicher Räume zusammenhängt, seiner nothwendigen Grundlage beraubt. Einer ähnlichen Vorbereitung 1 nämlich, wie die flachen Musterdrevecke zwar erstlich für alle Anschauung überhaupt, dann aber insbesondre nur für die Flächenanschauung liefern, bedarf auch das Imaginiren körperlicher Räume für sich insbe-[215]sondre; es bedarf seiner eignen Musterformen. Diese Lücke auszufüllen, wäre nicht schwer; vorläufig ist sie absichtlich gelassen. Wozu doch ein großes Gebäude aufführen, ehe man weiß, ob jemand Lust hat, darin zu wohnen?

Es frägt sich, ob Männer von Geist, der hier behandelten pädagogischen Angelegenheit sich annehmen mögen? — Ob die gegenwärtige Behandlung ihren Beyfall erlangen kann? —

Es frägt sich gewiß nicht, ob die äußern Erscheinungen, - diese ersten Ernährer, diese treuesten Pfleger und unermüdlichsten Lehrer des jugendlichen Geistes, - ob sie verdienen, daß er um ihre vertrauteste Bekanntschaft sich bewerbe?

Es frägt sich gewiß nicht, ob es gut sey, daß dem Menschen in seiner Sinnenwelt, - für jetzt seiner Heimath, seinem Wohnhause, recht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ähnlichen Grundlage nämlich SW, W.

Z. 37, 40, 44 "fragt" statt "frägt" in SW, W.

eigentlich heimisch und häuslich wohl werde? Ob es ein Glück sey, sich aus jeder Art von Geschäft mit behaglicher Leichtigkeit in den Arm der Natur werfen zu können; und, bey allen Räthseln, die sie dem Verstande aufgiebt, doch wenigstens an ihrer sinnlichen Klarheit und Deutlichkeit nichts zu vermissen?

Es frägt sich wohl auch nicht, ob zwischen sinnlicher Klarheit und gesundem Urtheil, — zwischen scharfem Schauen und scharfem Denken, ein Zusammenhang sey? Ob durch Na-[216]turkenntniß der helle Kopf zur Beschäftigung mit abgezogenern Begriffen gut vorbereitet; der trägere Mensch durch Anreizung zum Gebrauch seiner Sinne, in das nächste und rechte Gleis seiner Thätigkeit gelenkt werde?

Kann es eine Frage seyn, ob die Erziehung ihrer Idee entspreche, wenn sie das, was Zufall und gemeiner Unterricht der Jugend ungeordnet hinschütten, in eine möglichst lange Reihe zusammenrückt, die von Glied zu Glied wie vom Mittel zum Zweck fortschreitet? Wenn sie den Materialien, welche die Werke der Natur und der Kunst, die Fläche des Himmels und der Erde, zum Jungendunterricht liefern, eine solche Stellung giebt, daß die Anschauung in beständigem Fortschritt sich an den leichtern Formen zur Auffassung der schwierigern und zusammengesetztern übe?

In der Zuversicht, dass an dem allen kein Verständiger zweifeln werde; hat diese Schrift darüber wenig oder nichts gesagt. Sie hat an-

gefangen von dem, worüber man zweifeln könnte.

"Wozu Bildung der Anschauung? Sieht das Auge nicht von selbst? "Ist es zur Auffassung der Natur nicht von Natur gut genug?" — "Wo"her Bildungsmittel für die Anschauung? — Warum Dreyecke? Welcher
"Lohn für die Rechnung? Für so frühe mathematische [217] Arbeiten? —
"Welcher Uebergang von Dreyecken zur Welt? die doch nicht aussieht
"wie ein Haufe von Dreyecken? — Woher die Zeit? Und wo der Ort
"unter — wo der Zusammenhang mit den übrigen Studien?" 1 —

Was über diese und ähnliche Fragen gesagt ist, das zu wiederhohlen ziemt sich nicht. Vielleicht aber ziemt es sich, um Prüfung zu bitten; und Versuche zu wünschen. Versuche, die mit dem nöthigen Scharfsinn angestellt wären, um mit geschmeidiger Anpassung an die gegebenen Umstände, das Unwesentliche geschickt zu verändern, ohne das Wesentliche zu verrücken. So z. B. bestimmt sich das rechte Alter für diesen Unterricht, nach Fähigkeit und Bedürfniß; — einem guten Gedächtniß darf man, für die letzten Rechnungen, neben den Tangenten auch Sinus anvertrauen; — nicht aber von Anfang an Sinus statt Tangenten nehmen, um der Anschaulichkeit nicht zu schaden; — langsame Köpfe müssen nur mit zwey, — die geübtesten können mit 4 oder 5 Zifern rechnen, die man aus der zweyten Tabelle nehmen mag; — Anfangs wird ein Lehrer mehreres besorgen müssen, was eigentlich unter verschiedene vertheilt seyn sollte; u. d. gl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Studien] Seiten II. Ausgabe. <sup>a</sup>

a SW, B, R, W drucken nach II ohne Angabe des Unterschiedes.

Welche genauere Bestimmungen der Mechanismus des Lehrens noch anzunehmen habe, um für Viele zugleich, für Schulen zu passen? — [218] Ob er sich für Mädchen merklich ändern müsse? — Welche Vortheile, welche Anwendungen, — welche Schwierigkeiten sich in der Verbindung mit anderm Unterricht ergeben werden? — Vor allem, welche unwillkührliche Wirkung diese Vorübungen, — noch außer der, hoffentlich richtig vorausgesehenen, Hauptwirkung, — in der jugendlichen Seele hervorbringen werden? — Wie viel Fragen an Andrer Beurtheilung und Erfahrung! —

<sup>1</sup>Das ABC der Anschauung, wie es hier in die Welt geschickt wird, ist nur noch ein <sup>2</sup> armer Fremdling, der gar manche gute Gabe, aus vielen Händen, sich auf sein <sup>3</sup> ehrlich Gesicht erbitten muß. Etwas reichlicher hätte er gleich Anfangs ausgestattet werden können; aber er muß es erst zu verdienen scheinen, dann kann ihm das Zurückbehaltne nachgesendet werden.

 $<sup>^{1}</sup>$  Der folgende Abschnitt "Das ABC  $\dots$  nachgesendet werden." fehlt in der II. Ausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ist noch ein SW, B, W.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Händen, auf sein SW, B, W.

## Nachschrift zur zweyten Auflage.

[225] Bey der ersten Erscheinung konnte die gegenwärtige Schrift hoffen, unter den neuen Lehrplänen, welche die Pestalozzi'sche Unternehmung hervorrufen und empfehlen würde, einen angemessenen Platz zu erhalten. So viel eher durfte sie eine solche Empfehlung für sich zu gewinnen suchen, da sie auf ihrer Seite den Anstoß wegzuräumen schien, den wenigstens Kenner der Mathematik an jenem Viereck nehmen konnten, das die Idee des ABC der Anschauung entstellte. Es schien rathsam, die Leichtigkeit der Verbesserung zu zeigen, noch ehe der Tadel laut würde. - Diese Sorgfalt mag voreilig gewesen seyn. Beurtheiler haben den Anstoß nicht genommen. Das Pestalozzi'sche ABC der Anschauung ist erschienen; - es hat sein Viereck behauptet; es will Anschauungslehre der Maass-Verhältnisse - wenigstens heisen, wenn auch nicht durchaus nur das seyn; es rühmt sich endlich seiner nahen Verwandtschaft mit der versinnlichten Zah-[226]lenlehre, mit der es in der That beynahe zusammenfällt. Wären das etwa drey Fehler für einen: so wären sie so viel übler, weil sie einander beschönigen. -Wiewohl nun die Verehrung des Verfassers gegen den edlen Schweizer um Nichts gemindert ist; so muss er doch, schon um nicht zudringlich zu seyn, sein Buch aus dem äußern Zusammenhange, worin es stand, um etwas zurückziehn. Die Frage: um wieviel es den Pestalozzi'schen Plan fördere, kann nicht mehr ein annehmlicher Maassstab zu seiner Würdigung seyn. Da es aber zu klein ist, um allein zu stehn, so bleibt ihm nichts übrig, als desto fester an die reine Idee der Pädagogik selbst, auf die es schon vorher vielfältig sich berief, sich anzuschließen.

Hinweggesehen jetzt von dem Buche: so kann überhaupt keine pädagogische Bearbeitung irgend eines einzelnen Lehrstücks, weder richtig geführt, noch hinterher richtig beurtheilt werden, wenn nicht beyden, dem Beurtheiler wie dem Arbeiter, jene Idee des Ganzen, von dem es ein Theil seyn soll, auf gleiche Weise vorschwebt. Außerdem wird der eine sich verlieben in den Gegenstand, worin er sich vertiefte; der andre hingegen, der hierher nur zerstreute Blicke wirft, wird jenen, sey es mit Recht oder Unrecht, in Verdacht haben: der Nachdruck, womit er seine [227] Vorschläge empfiehlt, sey bloß Folge seiner einseitigen Vorliebe. Gegen Eine solche Vorliebe wäre es denn freylich leicht, eine andre gelten zu machen, die doch wenigstens eben so viel, wo nicht mehr Ansprüche hätte, mit der Kraft ihres Eifers in die Erziehung einzugreifen. — Preis't z. B. Einer die Mathematik als unentbehrlich für die Erziehung,

so lies't ein Andrer das so, als wäre das unentbehrliche Rad in der Maschine, für die einzige Triebfeder derselben ausgegeben. Oder benutzt jener auch nur die Anschauungsübungen so, dass sie zugleich eine Vorübung für das mathematische Begreifen des Anschaulichen seyn mögen: so bewacht ein Dritter eifersüchtig die Rechte der blossen Anschauung, die doch eben Alles erst herbeyschaffen müsse, wozu die Begriffe sich nachher wohl etwa von selbst finden würden. Bey Misverständnissen solcher Art darf man sich gar nicht wundern, wenn dann wieder Andre kommen, welche fragen: ob denn Anschauung und theoretische Begriffe sich jemals in ein sittliches, jemals in ein religiöses Gefühl verwandeln? Ob denn das Vesthalten der Kinder in der Sinnen-Sphäre, nicht offenbar das gerade Gegentheil sey von der Hinweisung auf das Ueber sinnliche, wodurch Glaube, Liebe und Hoffnung in den zarten und reinen Kinderseelen erweckt werden könne; und [228] so viel nothwendiger in ihnen erweckt werden müsse, je mehr das Zeitalter mit Erscheinungen droht, wodurch roh-aufgewachsene Menschen nur noch mehr verhärtet werden können. ---

Träte einmal die Idee der Pädagogik selbst redend auf: so würde sie freylich Frieden zu stiften wissen zwischen den Partheyen; indem sie keine zurückstiese, vielmehr eingestünde, das sie des Werks einer jeden bedürse; und nun zeigte, was denn und wo jede zum Ganzen beytrage, wie eine der andern vorarbeiten müsse; wie gerade darum, weil hierin bisher nie Ordnung und Einverständnis geherrscht habe, die Ober-Aufseher des ganzen Geschäffts gedrungen gewesen wären, viele allgemeine Vorschriften der Mäsigung zu geben, damit von den Arbeitern nur keiner den andern stose und hindere; wie aber auch eben dadurch, weil niemand mit ganzer Krast wirken durste, weil Nichts zu Ende gebracht, Nichts mit Größe und Kühnheit ausgeführt wurde, das Ganze in einen Zustand von Schwäche gerathen sey, der ihm beynahe Verachtung zuziehe; indem es sich kaum läugnen lasse, das bisher die vorzüglichsten Menschen im Durchschnitt nicht eben die sorgfältigst-Erzogenen gewesen seyen.

Unglücklicherweise aber kann man der reinen Idee der Pädagogik kaum erwähnen, ohne neue [229] lebhaftere Streitigkeiten zu wecken. Denn wo ist diese Idee? Welchem Philosophen soll sie entlehnt werden? — Pestalozzi versuchte sich ohne System. Herr Ith erläuterte seinen Plan durch Vergleichung mit Kantischen Prinzipien. Herr Johannsen (in seiner Kritik der P.schen Methode, S, 202) nennt das den "unglücklichsten Einfall, den man haben könne." Gar leicht könnte es Hrn. Johannsen begegnen, das irgend Jemand wieder zu ihm spräche: es gebe über jenen unglücklichen Einfall einen noch unglücklichern; den nämlich, die Fichte'schen Lehren in diese Sache hereinzuziehn; — ein solcher Einfall sey nur dem zu vergleichen, wenn man der Fichte'schen productiven Anschauung, zu ihrer nützlichen Uebung, das Pestalozzische ABC in ihren Productions-Kreis von aussen hineinreichen wolle; damit sie ihre Bilder in die ihr dargebotnen Quadrate übertrage und darnach berichtige.\*

<sup>\*</sup> Es giebt im Fichte'schen System eine Aufforderung zur freyen Thätigkeit; versteht sich, zu demjenigen was wir freye Thätigkeit *in der Sinnenwelt* nennen. Aber

[230] Der Verfasser ist genöthigt, hier einige Bemerkungen gegen Hr. JOHANNSEN einzuflechten; deren Hauptpunct darin besteht, dass derselbe auch der gegenwärtigen Schrift "im Ganzen" den nämlichen Gesichtspunct andichtet, den Er selbst zu seiner Kritik gewählt hat: -"Zurückführung aller Kenntnisse auf die Anschauung sey der höchste Grundsatz des Unterrichts." So spricht, natürlich genug, der Anhänger des Systems der productiven Anschauung; aber so spricht nicht der entschiedne Geoner dieses Systems, — und als solchen muß sich der Verfasser, unbeschadet seiner Hochachtung gegen das Genie seines großen Lehrers Fichte, — hier wol öffentlich bekennen; da die Aeußerungen über Philosophie in der Einleitung (S. 30 u. f. der gegenwärtigen Ausgabe [oben S. 188]) nicht hingereicht haben, um die widrigste aller Zudringlichkeiten, Unterschiebung fremder Meinungen abzuwehren. - Dass übrigens dieses Buch erstlich und hauptsächlich ein ABC der Anschauung, dann zweytens und nebenher (weil beydes der Natur der [231] Sache nach zusammenfällt) ein Prolog zur Mathematik (nicht bloß zur höhern) seyn soll: ist beynahe lächerlich zu wiederhohlen, da die ganze Anlage der Schrift davon zeugt. Aber wenn sie das Augenmaass üben will, warum misst sie denn nicht? Warum verschmäht sie das Quadrat, da es doch "in der ganzen Geometrie richtiger ist, das Dreyeck als die Hälfte eines Vierecks von gleicher Grundlinie und Höhe anzusehn, und auf diese Weise vermittelst des Quadrats zu messen, als vom Dreyeck zum Quadrat überzugehn?" Richtig ist es in der "ganzen Geometrie" da, wo dieselbe lehrt, den Flächeninhalt der Dreyecke zu bestimmen; d. h. es ist dies von der ganzen Wissenschaft ein einziger Lehrsatz. Dieser Lehrsatz kommt denn auch in diesem Buche da vor, wohin er gehört; in die erste Episode nämlich. Zur Hauptsache aber gehört er nicht; weil das Messen der Flächen überall nicht zum Anschauen gehört. Vielmehr ist der Inhalt einer Fläche, rein aufgefast, ein ganz und gar unsinnlicher Begriff, der alle Form, also auch alles Anschauliche zerstört. Denn derselbe soll das reine Quantum der Flächenausdehnung angeben, ganz abgesehen davon, ob dies Quantum in runder oder eckiger Begränzung, welcherley Art man wolle, erscheinen möge. Aus diesem Gesichtspuncte sind alle Quadraturen, [232] und, mit gehöriger Veränderung, auch die Rectificationen und Cubaturen anzusehn. Es kommt dabey nicht darauf an, das Gerade krumm, und das Krumme gerade zu machen; sondern beydes, das Gerade so wohl, als das Krumme, ganz wegzuwerfen; um das bloße Quantum räumlicher Ausdehnung übrig zu behalten, dem übrigens hinterher jede beliebige Form wieder gegeben werden kann. Um nämlich das Gemessene für Phantasie und Sinn auf irgend eine Art zu fixiren: leiht man ihm gewöhnlich diejenige Gestalt, deren Umrisse durch das ursprünglich angenommene Längenmaaß am leichtesten bestimmt werden können; darum wird der Flächeninhalt in

die Aufforderung sammt dem Auffordernden, ist ursprünglich — Product der Phantasie des Aufgeforderten. Möchte Hr. Iohannsen wol die Stelle in diesem System nachweisen, wo man die productive Anschauung, welche selbst Alles Aeufsere macht, — welche, wenn es für sie einen Lehrer und Erzieher geben soll, auch diesen selbst machen muß — auf irgend eine Art, sey es noch so mittelbar, von außen her auffordern kann?

quadratischer, der körperliche Inhalt in cubischer Form dargestellt, ohne dass jedoch dieser Inhalt im mindesten an diese Form gebunden wäre. — Dass endlich die Anschauungslehre der Gestalten auch für die Auffassung krummlinigter Gestalten hätte sorgen sollen: diese Erinnerung würde sehr treffend seyn, wenn es nur möglich wäre, dafür mehr zu thun als geschehn ist. Vergleichungen der Endpunkte krummer Linien gegen den Rücken der Krümmung sind schon gefordert im ersten Abschnitt, Nummer I. Dies aber setzt wieder Dreyecke voraus. Zeichnung des Cirkels, Angabe einzelner Bogen in Graden, Aufsuchung des Mittel-[233]puncts, also auch des Halbmessers, diese Uebungen sind gefordert S. 86 u. 87 [oben S. 216]; und sie sind so wichtig, dass sie verdienen, hier noch einmal nachdrücklich empfohlen zu werden. An diese Uebungen könnte sich das anschliefsen, worauf es hier eigentlich ankäme. nämlich Schätzung aller, auch stetig veränderlicher, Krümmungen, an jeder Stelle: durch Vergleichung mit einem Cirkel von bestimmtem Halbmesser, als dessen Bogen die bestimmte krumme Stelle angesehen werden könnte. Aber wie will man diese Schätzung lehren? Bloss empirisch? Das läst sich thun, bedarf aber alsdann keiner weitern Anweisung. Oder aber mit derjenigen Sicherheit und Genauigkeit, wie es für die Auffassung der Dreyecke möglich war; — also durch Einführung der mathematischen Begriffe? Das kann niemanden einfallen, der die Berechnungen der Krümmungshalbmesser und Krümmungswinkel nebst den dabei vorausgesetzten Gleichungen für mögliche Curven, kennt. Doch davon weiter zu reden, wäre einem Schriftsteller gegenüber nicht rathsam, der schon "tiefe geometrische und trigonometrische Vorkehrungen" in einem Buche gefunden hat, das in die Tiefen der Wissenschaft sich nicht weiter als bis zur Regel de tri vertieft.

[234] So viel zur Vertheidigung gegen den dreisten Kritiker, der nicht nur das Fichte'sche System, sondern, ohne Fichte's Originalität, auch Fichte's Ton in die Pädagogik einzuführen Anstalt macht. Das erste könnte, als Uebungen der Speculation, nicht anders als interessant seyn; aber es ist noch die Frage, wer dabey mehr Blössen geben würde, ob die bisherige Pädagogik, oder das System, oder der, zwischen beyde eintretende Anwender des Systems\*? — Das [235] zweyte wird hoffent-

<sup>\*</sup> Zwey absolute Ich in Wechselwirkung neben einander duldet das System nicht. Wer soll nun das absolute seyn? der Zögling? So ist der Erzieher ausgeschlossen. Der Erzieher? Dies bleibt, auch aus andern Gründen (denn Er ist es doch wol, welcher von Erziehung redet?) zunächst übrig. Wird er nun, indem er den Zögling als ein Vernunftwesen setzt, demselben auch productive Anschauung zuschreiben? Unter deren Producten unter andern auch ein Bild von ihm, dem Erzieher, vorkomme, sammt Bildern von seiner sämmtlichen Thätigkeit? Und durchaus der gleichen Sinnenwelt, worin Er sich lebend und wirkend findet? Diese prästabilirte Harmonie zwischen zwey ursprünglich producirten Welten, wo ist sie begründet? - Hier möchte man beynahe das Schellingische Absolute anrufen; - so gewifs es übrigens selbst in die [235] Producte des Ich zurückfallen muß. - Aber sie sey begründet, wo und wie sie wolle: wie soll nun der Erzieher seine Thätigkeit ansehn? Soll er blofs darum in seiner Sinnenwelt handeln, — Figuren zeichnen und vorlegen, sprechen, ermahnen, züchtigen, — damit vermöge der Harmonie das Aehnliche in der vom Zögling producirten Sinnenwelt sich ereigne? Ist denn die Harmonie in Rücksicht auf das Materiale so wenig prästabilirt, daß sie auf die Willkühr des Erziehers wartet? - Oder, warum geht die sinnliche Er-

lich nicht gelingen. Viele sind beleidigt, und viele werden sich widersetzen. —

[236] Mag man sich noch so sehr bemühen, jeden Gedanken durch seine eigne Deutlichkeit hell zu machen: in unsern systemreichen Zeiten fällt von allen Seiten falsches Licht darauf; und jeder-[237]mann sieht mit geblendeten Augen. Was bleibt übrig, als selbst von allgemeinen Grundsätzen her einen Schein darauf zu werfen; - wie gewiß man auch überzeugt seyn mag, dass darunter eben diese allgemeinen Grundsätze leiden müssen, die es mehr als alles andre nöthig hätten, an ihrer rechten Stelle zu bleiben, und nur mit ihrer ganzen systematischen Umgebung dem öffentlichen Urtheil ausgesetzt zu werden. - Hinter einem ABC der Anschaunng, im Anhange, die Idee der Erziehung überhaupt aufzustellen: dieser Versuch kann nicht sehr ernstlich gemeint seyn; oder er wäre eine große und tadelnswerthe Thorheit. Ein Fragment aus einem älteren Aufsatze aber, der ursprünglich zur Verständigung mit einem Freunde geschrieben wurde, lässt sich wol dazu brauchen, durch den Contrast seiner großen, wiewohl nur angedeuteten, Umrisse, das ABC der Anschauung als dasjenige kleine Pünctchen erscheinen zu machen, was es in der Weite der Erziehungssphäre in der That ist; - nur dadurch bemerklich, weil es den Anfang einer fernhin und in allerley Verzweigungen auslaufenden Linie, fixirt. -- Vielleicht ist es ein Vortheil nebenher, wenn gelegentlich eine Möglichkeit gezeigt wird, wie man auch unabhängig von den neuesten bekannten Systemen über Erziehung philosophiren könne. —

[238] Diese Nachschrift aber kehrt zum ABC der Anschauung selbst zurück, von dem sie ausgieng. — Die Verwirrung durch zwey ver-

kenntnifs, ja die ganze Einsicht und Gesinnung des Zöglings nicht viel schneller vorwärts, wenn doch die beyden productiven Anschauungen so nahe zusammenhängen, dass, wie es scheint, es beym Lehrer nur der Production dessen was gelernt und gedacht werden soll, bedürfen müfste, damit es vom Zögling auch wirklich gelernt und gedacht sey? — Fragen genug zur Vorübung für vorlaute Erziehungsreformatoren. Zur Lösung vergleiche man nicht bloss Fichtte's Naturrecht; sondern vor allem die Sittenlehre S. 289 u. f. (FICHTE's SW, Bd. IV, S. 218) und die Bestimmung des Menschen S. 283 u. f. (FICHTE'S SW, Bd. II, S. 294); — und nun sehe man zu, wie weit man damit kommt. — Man sieht übrigens leicht, warum sich bey der Pädagogik nach FICHTE'schen [236] Grundsätzen Schwierigkeiten ereignen, die bei derRechts- und Sittenlehre nicht eben so fühlbar wurden. Dort nämlich war es nur nöthig, zu erklären, wie wir Vernunftwesen außer uns nach realistischer Ansicht zu setzen gedrungen seyen. 1 Der Philosoph steht da allein auf dem transscendentalen Puncte. Ob ihm jemand folgen, ihn verstehn werde? Er erwartet es allenfalls; er weiss es nicht; er kann niemanden die intellectuale Anschauung mittheilen. - Hier, in der Pädagogik muß Er sich erklären, ob die von ihm gesetzten Vernunftwesen so gesetzt seyen, dass sie den transscendentalen Punct selbst betreten können oder nicht? Denn sie dahin gehoben zu sehn, müste der Zweck der Erziehung seyn; die sonst als ein gemeines Geschäfft in der realistischen Tiefe kriechen muß. Weiter muss er sich nun bestimmt erklären über die Bedingungen, unter denen jemand auf den Punct, theils der reinen Theorie, theils der reinen Sittlichkeit komme. Antwortet er hier wieder durch das Wort Freyheit: so ist es um die Erziehung geschehn. Nur gebe man jetzt Acht, dass er seine Freyheit nicht wieder an allerley Bedingungen binde, sondern es in der Wahrheit bey einem reinen Vermögen durchweg absolut anzufangen bewenden lasse.

<sup>1</sup> seyn Original-Ausgabe; seien B, R, W; sein SW.

schiedene Ausführungen der nämlichen Idee ist einmal vorhanden. Da kein Streit darüber geführt werden wird noch soll: so bleibt denjenigen Personen, welchen an der Sache gelegen ist, nichts übrig, als sich durch eignes Nachdenken zu orientiren. In den natürlichen, ganz unbefangenen, auf kein bestimmtes Resultat berechneten Gang eines solchen Nachdenkens nun sucht sich der Verfasser zu versetzen durch folgende Betrachtung:

Wir fassen die Gegenstände, die unserm Auge vorschweben, gewöhnlich nicht so scharf auf, als wir wünschten. Wollten wir nun unsern Blick durch ein kräftigeres Hülfsmittel, als blofs wiederhohltes Hinschauen, schärfen: so hätten wir zwischen zweven Wegen die Wahl: entweder dem Gesehenen etwas hinzuzufügen, oder etwas davon wegzulassen. Hinzufügen könnten wir gewisse Linien von mehr regelmässiger, fafslicher Gestalt; alsdann würden wir den Gegenstand eben in so fern auffassen, wie er sich jenen Linien anschließt; wir würden ihn gleichsam in einem Netze fangen. Diese Art von Netz aber würde sich nicht wieder loswickeln lassen; es würde in der Phantasie hängen bleiben. Wir würden nicht mehr unmittelbar getroffen werden von [239] der Eigenthümlichkeit des Gegenstandes. Die Geschlossenheit seiner Gestalt wäre dahin, seit er, den fremden Normen angewachsen, mit ihnen, wie Theile mit andern Theilen, ein Ganzes machte. Sein freves Schweben wäre dahin, seit er angelehnt und eingepresst stünde, am Gerüst oder im Käfigt. Die ästhetische Anschauung wäre aufgeopfert; und die fixirende an einen leidigen Mechanismus gewöhnt. - So würde es gehn, die hinzugefügten Linien möchten nun Drevecke oder Vierecke oder Cirkel oder was sonst sevn.

Der zwevte Weg, etwas wegzulassen von dem zu verwickelten Gegenstande, bliebe noch offen. Ungefähr so, wie man von einer zu weitläuftigen Geschichte etwas wegläfst, - nämlich nicht etwa eine ganze Hälfte, oder überhaupt irgend ein wesentliches Stück, sondern das kleinere Detail, zuweilen zum Anfange sogar die Schattirungen der Charactere, und allen Verlauf der Begebenheiten, damit das Gedächtnifs vorläufig bloß einige chronologische Hauptmomente, und deren Distanz von einander, sicher und genau sich einpräge. Oder wie man aus einer wissenschaftlichen Darstellung, die beym ersten zusammenhängenden Vortrage nicht gefaßt wurde, zur Erleichterung die Kunstworte heraushebt, und die einzelnen Begriffe bestimmt, [240] denen sie gehören; ferner bemerkt, welche von diesen Begriffen in den Principien, welche im Beweise, welche im Resultat liegen. — So auch könnte man bev Gegenständen der Anschauung nachsehen, was wol zur Kenntlichkeit der Gestalt am entbehrlichsten sey; man könnte sich entschließen, dies Entbehrlichste beym Hinsehen gleichsam zu ignoriren, die Aufmerksamkeit davon abzuziehn. Bliebe das Uebrige noch zu verwickelt, so könnte man auch davon einiges übersehen, andres im Auge behalten. Und so fort, bis am Ende nur einige hervorragende Stellen oder Umrisse übrig wären. Wollte man aber auf das Allereinfachste kommen, so müßte man sich einzig auf gewisse hervorragende *Puncte* beschränken. Diese würden nun eine zufällige, ungeordnete Lage zu haben scheinen, nachdem das Vermittelnde

Alles gleichsam weggewischt wäre. Aber die ungeordnete Lage wäre doch keine andre als die wahre, die sie im Gegenstande selbst hatten. Die Auffassung dieser Lage vertrüge sich also mit der Auffassung des Gegenstandes, ja sie gehörte zu derselben, sie könnte weder bey der fixirenden, noch bey der ästhetischen Anschauung entbehrt werden. Sie würde ferner die Grundlage für beydes abgeben; indem nun die ganze Gestalt an jenen Puncten bevestigt schiene, ohne daß doch die Bevestigung [241] irgend etwas heterogenes und entstellendes mit sich führte. Der Gegenstand wäre an Nichts angelehnt, als an sich selbst; er stünde noch eben so frey wie zuvor, aber er stünde; er schwebte nicht mehr vor dem schwankenden Auge!

Doch wären damit noch nicht alle Schwierigkeiten gehoben. Die Lage einiger zerstreuten Puncte sollte aufgefast — unmittelbar, so wie diese Puncte da liegen, aufgefast werden; ohne alles weitere Hülfsmittel! Denn hineinmengen darf man, nach obiger Ueberlegung, durchaus gar nichts! Aber ist denn dies Auffassen so leicht? Versuche man es bey

den Sternen am Himmel! -

Jetzt kommen wir den Dreyecken nahe. Denn um nun auch diese Aufgabe wieder auf ihr Einfachstes zurückzuführen: müßte man wieder von den Puncten zuerst einige weglassen. Wie viele? So viele, dass die übrigen nur noch gerade hinreichten, um überhaupt eine gegenseitige Lage zu haben. — Nähme man dazu ihrer viere, statt drey, so würde man nicht sehr fehlen. Nur Schade, dass diese vier zufällig umhergestreuten Puncte wahrscheinlich ein gar seltsames, schiefes, und schiefliegendes Viereck bilden würden. Ein Quadrat, ein Rechteck, wäre gar nicht zu erwarten, man müste es denn hineingezeichnet haben. Wer dies schiefe [242] Viereck auffassen wollte: der würde es wahrscheinlich an allen seinen Spitzen besehn; er würde jede Spitze mit zwey andern Puncten zusammenfassen; also unwillkührlich auf die Dreyecke gerathen, in welche das Viereck zerfallen muß, sobald man Diagonalen zieht. Es käme also darauf an, ob er diese Dreyecke aufzufassen verstünde. — — Bis man sich nicht über diese einfachen Gedanken einversteht, wäre es unnütz, das "Zurückbehaltne" nachzusenden. Aus seiner allgemeinen Pädagogik aber muß der Verfasser hier kurz anzeigen: daß er einen analytischen und einen synthetischen Faden des Unterrichts beyde zugleich nothwendig findet, nur daß jener einige Schritte voran sey! Offenbar gehört das ABC der Anschauung zum synthetischen. —

Der Blick vom ABC der Anschauung aus zur Erziehung überhaupt, nehme nun die umgekehrte Richtung! Jenes trete in die Ferne; man hat es nicht recht gesehn, wenn man es nur noch in der Nähe sah. Wir suchen die Höhe der Pädagogik. Aber Niemand ist eingeladen, der das Gute nicht kennt; Niemand, der etwas höheres zu wissen meint. Wer die Principien leugnet, dem sind die seinen wieder geleugnet.

#### Ueber die

# ästhetiche Darstellung der Welt,

als

### das Hauptgeschäfft der Erziehung.

[243] Man kann die eine und ganze Aufgabe der Erziehung in den

Begriff: Moralität, fassen.

Man könnte, und dürfte auch so viel Aufgaben der Erziehung annehmen, als es erlaubte Zwecke des Menschen giebt. Dann aber gäbe es so viele pädagogische Untersuchungen, als Aufgaben; dann würden diese Untersuchungen außer ihrem gegenseitigen Verhältnis angestellt; man sähe weder, wie sich die vereinzelten Maafsregeln des Erziehers beschränken müßten, noch wie sie sich befördern könnten. Man würde sich viel zu arm an Hülfsmitteln finden, wenn man jede einzelne Absicht unmittelbar erreichen wollte; und einerley, was man nur einfach hervorzubringen dächte, geschähe durch nicht beabsichtigte und nicht berechnete Neben- und Nachwirkungen vielleicht zehnfach; — so daß alle Theile [244] des Geschäffts außer ihrem richtigen Verhältniß gesetzt würden. Diese Betrachtungsart ist also untauglich zur Anknüpfung pädagogischer Untersuchungen. Soll es möglich seyn, das Geschäfft der Pädagogik als ein einziges Ganzes durchgreifend richtig zu durchdenken, und planmäßig auszuführen, so muß es vorher möglich seyn, die Aufgabe der Erziehung als eine einzige aufzufassen.

Moralität, als höchster Zweck des Menschen und folglich der Erziehung, ist allgemein anerkannt. Wer dies leugnete, müßte wol nicht eigentlich wissen, was Moralität ist; wenigstens hätte er kein Recht hier mitzusprechen. — Aber Moralität als ganzen Zweck des Menschen und der Erziehung aufzustellen, dazu bedarf es einer Erweiterung des Begriffs derselben, — einer Nachweisung seiner nothwendigen Voraussetzungen, als

der Bedingungen seiner realen Möglichkeit.

Der gute Wille, — der stete Entschlus, sich, als Individuum, unter dem Gesetz zu denken, das allgemein verpflichtet: — dies ist der gewöhnliche, und mit Recht der nächste Gedanke, an den uns das Wort: Sittlichkeit, erinnert. Denken wir die Gewalt, den Widerstand hinzu, mit welchem der Mensch diesen guten Willen gegen die entgegen arbeitenden Ge-[245]müthsbewegungen in sich aufrecht hält; so wird uns die Sittlichkeit, welche vorher blos eine Eigenschaft, eine Bestimmung des Willens war, zur Tugend, zur Kraft und That und Wirksamkeit jenes so

bestimmten Willens. Von beiden noch verschieden ist, was zur Legalität gehört, die richtige Erkenntnis des moralischen Gesetzes; — und wieder verschieden von der Kenntnis des allgemeinen Gesetzes, und selbst von der Kenntnis der gewöhnlichen und anerkannten Regeln der Pflicht im gemeinen Leben, — ist die treffende Beurtheilung dessen, was in besondern Fällen, in einzelnen Augenblicken, in der unmittelbaren Berührung des Menschen und des Geschicks, als das Beste, als das eigentliche und einzige Gute, zu thun, zu wählen, zu vermeiden sey. — Dies alles findet die Philosophie unmittelbar im Begriff; und vom Menschen erwartet, oder fordert sie es eben so unmittelbar, als eine Aeußerung der Freyheit.

Kann der Erzieher mit dieser Vorstellungsart, so wie sie da steht,

etwas anfangen?

Gesetzt auch nur, es wäre bloß von der sittlichen Bildung im engsten Sinne die Rede; man mag davon alles Wissenschaftliche, alle Uebungen, alle Stärkungen der geistigen und physischen Energie, so weit man es immer möglich glaubt, abstreifen, und für andere Betrachtun-[246]gen zurücklegen: — ist nun dasjenige, was sich dem Philosophen darbietet, indem er nur den Begriff der Sittlichkeit vor sich nimmt, auch dem Erzieher gegeben? Findet auch er den guten Willen vor, so dass er denselben nur gegen die Neigungen zu richten, nur auf die rechten Gegenstände durch den Vortrag der Moral hinzuweisen brauchte? Fliesst etwa auch ihm die intelligible Quelle, - darf auch er den Strom, dessen Ursprung er nicht weiß, getrost vom Himmel ableiten? In der That, für denjenigen, der unsern neuern Systemen anhängt, ist nichts consequenter, als ruhig zu erwarten, daß sich wohl etwa ganz von selbst das radicale Gute, - oder vielleicht auch das radicale Böse, — bey seinem Zögling äußern werde; — nichts consequenter, als die Freyheit, die er in demselben, als in einem Menschen, doch voraussetzen muß, still zu respectiren, sie nur durch gar keine verkehrte Mühe zu stören, (wobey man fragen müßte, ob die Freyheit denn überhaupt gestört werden könne?); und so den wichtigsten Theil seines Geschäffts ganz aufzugeben, und am Ende seine ganze Sorge auf blofse Darreichung von Notizen zu beschränken. Auch ist etwas ähnliches von einem Anhänger jener Systeme einmal wirklich und im Ernst behauptet worden.

[247] Doch so präcis muß man in der Anwendung dieser Theorieen nicht seyn. Sie selbst wären unter der Last einer solchen Consequenz schon im Entstehn zusammengebrochen. Man darf hoffen, daß der erste Transscendentalphilosoph, der sich für Erziehung interessirt, auch dafür einen schicklichen Standpunct aufzuweisen wissen wird. Das Postulat: die Erziehung müsse möglich seyn, wird zuerst mit einem rechtlichen Titel ausgestattet werden; dann findet sich in der Sinnenwelt Raum genug, und für alle die, welche in ihr etwas zu schaffen haben, gilt die realistische Ansicht. So wie die Freyheit sich durch ihren Ausspruch (das Sittengesetz) gleich einer Ursache im Reiche der Erscheinungen verrathen darf, so wird man auch der vom Erzieher geordneten Sinnenwelt erlauben, daß sie als auf die Freyheit des Zöglings wirkend, — erscheine; und das reicht hin. Nun haben wir unser Feld, — zwar noch nicht die Regeln des Verfahrens, allein der Erzieher erfinde sie nur erst, der

Transscendentalphilosoph wird sie nachher schon aus einem System abzuleiten wissen. —

Dem Erzieher ist die Sittlichkeit ein Erzignis, eine Naturbegebenheit, die in der Seele seines Zöglings sich zwar, wie man annehmen kann, schon in einzelnen Augenblicken, einem kleinen Theil nach zufällig hat blicken lassen, die [248] sich aber in ihrem ganzen Umfange zutragen, und dauern, und alle die übrigen Ereignisse, Gedanken, Phantasieen, Neigungen, Begierden in sich nehmen, in Theile von sich selber umwandeln soll. In dieser Vollkommenheit sollte diese Naturbegebenheit mit dem ganzen Quantum der geistigen Kraft des Zöglings geschehn; in der unvollkommenen Gestalt, worin sie wirklich geschieht, hat jedesmal der gute Wille, oder besser, ist jedes einzelne gute Wollen, ein bestimmtes Quantum von Thätigkeit, ein bestimmter Theil des Ganzen, und zwar so bestimmt, so groß nur für diesen bestimmten Augenblick vorhanden; in der Zeit aber wächst das Quantum, nimmt ab, verschwindet, wird negativ (wie bey einer krummen Linie), wächst wieder, und dies alles läfst sich, so fern der Zögling sich offen äußert, in der Beobachtung wahrnehmen.

In der ganzen Bestimmtheit, womit es geschieht, geschieht es nothwendig, als ein unfehlbarer Erfolg gewisser geistiger Ursachen, eben so nothwendig als jeder Erfolg in der Körperwelt; nur aber durchaus nicht nach materiellen Gesetzen. (der Schwere, des Stoßes u. s. f.) die mit den Gesetzen geistiger Wirkung nicht die geringste Aehnlichkeit haben. Der Erzieher muthet sich den Versuch an, - eben wie der Astronom, durch richtiges Fragen der Natur, und [249] durch genaue und lange genug fortgeführte Schlufsreihen, endlich dem Gange der vor ihm liegenden Erscheinungen seine Gesetzmäßigkeit abzuforschen, und somit auch zu entdecken, wie sich derselbe nach Absicht und Plan modificiren lasse. Diese realistische Ansicht leidet nun auch nicht die mindeste Einmengung der idealistischen. Kein leisester Wind von transcendentaler Freyheit darf in das Gebiet des Erziehers durch irgend ein Ritzehen hineinblasen. Was finge er doch an mit den gesetzlosen Wundern eines übernatürlichen Wesens, auf dessen Beystand er nicht rechnen, dessen Störungen er nicht vorhersehen, noch ihnen vorbauen könnte? Etwa Veranlassungen geben? Hindernisse entfernen? - Also war das absolute Vermögen gehindert? Also giebt es für dasselbe Veranlassungen aufser seinem eignen, rein ursprünglichen Anfangen? Also ist das Intelligible wieder mitten im Mechanismus der Natur-Dinge befangen? — Die Philosophen besinnen sich hoffentlich besser auf ihren eignen Begriff! - Transcendentale Freyheit darf und kann auch durchaus nicht im Bewufstseyn, gleich einer innern Erscheinung, sich betreffen lassen. Hingegen diejenige Frevheit der Wahl, die wir alle in uns finden, welche wir als die schönste Erscheinung unsrer selbst ehren, und welche wir unter den andern Erschei[250]nungen unsrer selbst hervorheben möchten, — diese ist es gerade, welche der Erzieher zu bewirken und festzuhalten trachtet.

Machen, dass der Zögling sich selbst sinde, als wählend das Gute, als verwersend das Böse: dies, oder Nichts, ist Characterbildung! Diese Erhebung zur selbst bewusten Persönlichkeit, soll ohne Zweisel im Gemüth des Zöglings selbst vorgehn, und durch dessen eigne Thätigkeit

vollzogen werden; es wäre Unsinn, wenn der Erzieher das eigentliche Wesen der Kraft dazu erschaffen, und in die Seele eines andern hineinflößen wollte. Aber die schon vorhandene, und *ihrer Natur nothwendig getreue* Kraft, in eine solche Lage zu setzen, daß sie jene Erhebung unfehlbar und zuverlässig gewiß vollziehn müsse: das ist es, was sich der Erzieher als möglich denken, was er zu erreichen, zu treffen, zu ergründen, herbeyzuführen, fortzuleiten, als die große Aufgabe seiner Versuche ansehn muß.

Es wird jetzt nothwendig, den Begriff der Sittlichkeit (den wir hier als bekannt und gegeben ansehn müssen) einer schärfern philosophischen Betrachtung zu unterwerfen; deren Anfang bloße Analyse, deren Fortgang aber nothwendige Sythesis wird, indem sie die Voraussetzungen nachweis't, auf welche sich der Begriff we-[251]sentlich bezieht, ohne daß man sie zu seinem Inhalt rechnen könnte. Die Form dieser Untersuchung ist von sehr allgemeinem Gebrauch, kann aber freylich hier nicht ihre

volle Strenge und Schärfe zeigen.

Gehorsam ist das erste Prädicat des guten Willens. Ihm gegenüber muss ein Befehl stehn, oder muss wenigstens irgend etwas als Befehl erscheinen können. Der Befehl hat etwas Befohlenes zum Gegenstande. — Aber nicht jeder Gehorsam gegen den ersten besten Befehl ist sittlich. Der Gehorchende muß den Befehl geprüft, gewählt, gewürdigt - das heist, er selbst muß ihn für sich zum Befehl erhoben haben. Der Sittliche gebietet sich selbst. - Was gebietet er sich? - Hier ist allgemeine Verlegenheit! KANT, der diese Verlegenheit am besten unter Allen empfand, schiebt nach vielem Zaudern endlich ganz eilig\* die Form des Gebots, die Allgemeinheit, (wodurch es sich von momentaner Willkühr unterscheidet) in die Stelle des Inhalts. Andre schieben ihre theoretischen Begriffe, — Annäherung an die Gottheit, an das reine Ich, an das Absolute - ja auch die Sitten und Gesetze des Landes, oder gar das [252] Nützliche, das Angenehme, hier herein.\*\* Wer unbefangen ist, erkennt die leere Stelle für leer. Er schliesst: wir alle kennen den Begriff der Sittlichkeit: enthielte er nun einen bestimmten Gegenstand des Befehls, so würden wir auch diesen mit dem Begriff kennen. — Einen bestimmten Gegenstand also enthält er nicht. Aber er bezieht sich doch auf vorauszusetzenden Befehl, d. h. auf ein vorauszusetzendes Wollen, denn Befehl ist selbst Wille! Dies Wollen muß das ursprüngliche und erste seyn; der Gehorsam folgt nach. Ist nun dies ursprüngliche Wollen kein bestimmtes, aber doch ein wirkliches: so ist es offenbar ein unbestimmt-vielfaches. Hierin liegt der Grund, dass man von dem Gehorsam aus nicht darauf geführt wird, denn diesem steht, als Befehl, nur der allgemeine Begriff gegenüber; es gebe überhaupt ein solches Wollen, das gegen alle Neigungen und individuelle, zufällige Begehrungen als Gebot auftrete.

\* M. s. seine Grundl. z. Metaph. d. Sitten. S. 51.

<sup>\*\*</sup> Man kann dabey eine Stelle in Plato's Republik im 6 ten Buch vergleichen: τοις μεν πολλοις ήδονη δοχει ειναι το αγαθον, τοις δε πομφοτεροις, φορνησις. Hier rügt er nun den Cirkel: εκ εχεοι δειξαι ήτις φρονησις, αλλ' οναγκαζονται τε λευτωντες την τε αγαθε φαναι

[253] Ehe wir nun das Characteristische derjenigen Acte des Gemüths aufsuchen, welche hier, dem gehorchenden Willen gegenüber, als gebietender Wille erscheinen: sind zwey Bemerkungen nothwendig. Erstlich: diese Acte an sich, können Nichts eigentlich-sittliches seyn. Denn sie sind vorher, sie sind unabhängig, da, ehe sie in das gebietende Verhältnifs zu den Neigungen treten; aber nur sofern sie ein Glied dieses Verhältnisses werden, gehören sie der Sittlichkeit. Das Ursprüngliche des gebietenden Wollens ist in einer ganz andern Sphäre zu suchen. — Zweytens: so fern diese unbestimmt-vielfachen Acte den Gehorsam motiviren: müssen sie dergestalt construirt seyn, dass sie unter den allgemeinen Begriff gefafst werden konnten, welchem das allgemeine und Eine Gelübde der Treue gilt, sammt der Einen und beständigen Aufmerksamkeit, Selbstkritik, und Demuth, welche die Krone des Sittlichen ausmacht. — Die Construction muß so beschaffen seyn, daß dadurch jedes Fremdartige ausgestofsen werde; sie muß die Strenge in den Gegensatz bringen, zwischen dem Würdigen und Guten auf der einen, dem Gemeinen und Schlechten auf der andern Seite: durch sie muß die laute. eindringende Kraftsprache der sittlichen Imperativen entstehn. Denn vor dem Verhältnis der Vernunst zur Neigung [254] ist dies alles nicht denkbar. — Eine solche Construction kann nicht blofs logisch seyn. Aus einer wohlclassificirten Sittenlehre kann sie nicht erlernt werden; diese kühlt den Willen, sie treibt ihn nicht! Vielmehr bedarf es einer theils poetischen, theils pragmatischen Construction. — Doch es ist Zeit, die Elemente zu suchen, welche construirt werden sollen.

Vergeblich würde man den Begierden Gehorsam auflegen, wenn man die Vernunft hinterher wieder zur Begierde machen wollte. Ewig wahr bleibt Kant's Lehrsatz: kein practisches Princip dürfe die Wirklichkeit irgend eines Gegenstandes fordern. Aber was folgt daraus? Nichts anders, als dafs, ursprünglich, die Vernunft überall nicht Wille ist; denn Wille der Nichts will, ist ein Widerspruch. Die Vernunft vernimmt; und sie urtheilt, nachdem sie vollendet vernahm. Sie schaut und richtet; dann wendet sie den Blick, und schaut weiter. - Dies wird sich bewähren, indem wir den vorigen Faden wieder aufnehmen. Der Gehorchende würdigt den Befehl; das heißt, er erzeugt ihn, wenigstens als Befehl. Wie muß er wol hier sich selbst erscheinen? Als außtellend den Machtspruch? Oder als findend eine vorliegende Nothwendigkeit? - Muss Er Sich geltend machen wollen, als Herrn und Meister, als Eigenthümer gleichsam seines [255] innern Vorraths von Sinn und Leben? Oder wäre es vielleicht, wenn nicht wahrer, doch sicherer für die Richtigkeit seines Urtheils, wenn er etwa nur den fremden Willen einer vollkommenen Vernunft zu ergründen strebte? - Als aufstellend den Machtspruch darf er sich nicht erscheinen. Denn das Erste der Sittlichkeit, der Gehorsam, ist vernichtet, es ist eine Willkühr an die Stelle der andern gesetzt, sobald, in irgend einem Sinn, Wille sich als den Grund des Befehls zeigt. Der Sittliche ist durch und durch demüthig; diese Bekanntschaft mit dem Begriff der Sittlichkeit war hier vorausgesetzt!

Also als findend eine Nothwendigkeit erscheint er sich. — Oder vielleicht erscheint Er sich gar nicht, denn die Nothwendigkeit könnte

er ja finden, ohne den Blick auf Sich zu richten? Diese Frage wird, ein wenig weiter unten, sich von selbst genauer beantworten, Zuerst frägt sich: welche Nothwendigkeit wird gefunden? Keine theoretische; man kennt den Unterschied zwischen sollen und müssen; und einen Befehl würdigen, heifst nicht, sich nach dem Unabänderlichen bequemen. Also auch keine logische; denn diese ist, an sich, ebenfalls ein Müssen; sie verweis't überdas auf einen höhern Grundsatz, und verschiebt also nur die Frage: wie und war-[256]um denn Er nothwendig sey? — Also Nichts Geschlossenes, Nichts Gelerntes, Nichts in der Erfahrung Gegebenes oder durch die Naturlehre Erforschtes! So weit behält Kant durchaus recht, der das Empirische der reinen Vernunft streng entgegensetzt. — Man wird aber hoffentlich hier nicht etwa antworten: eine moralische Nothwendigkeit! Denn es ist nur eben zuvor gezeigt, dafs wir hier ganz außer dem Gebiet der Moral sind. Die Rede ist von dem Ursprünglichnothwendigen, was erst dann etwa sittlich-nothwendig werden wird, wenn es, im Gegensatz gegen die Neigung, den Gehorsam regiert.

Unter den bekannten Nothwendigkeiten ist nur noch die ästhe-

tische übrig.

Diese characterisirt sich dadurch, dass sie in lauter absoluten Urtheilen, ganz ohne Beweis, spricht, ohne übrigens Gewalt in ihre Forderung zu legen.\* Auf die Neigung nimmt sie gar keine Rücksicht; sie begünstigt und bestreitet sie nicht. Sie entsteht beym vollendeten Vorstellen ihres Gegenstandes. — Für verschiedene Gegenstände giebt es eben so viele ursprüngliche Urtheile, die [257] sich nicht etwa auf einander berufen, um logisch aus einander abgeleitet zu werden. Höchstens findet es sich, dass nach Absonderung alles zufälligen, bey verschiedenen Gegenständen ähnliche Verhältnisse sich wieder fanden, und daß diese natürlich ähnliche Urtheile erzeugten. Soweit man die einfachen ästhetischen Verhältnisse kennt, hat man denn auch einfache Urtheile über dieselben. Diese stehn an der Spitze der Künste, mit völlig selbstständiger Autorität. Unter den Künsten ragt in dieser Rücksicht die Musik hervor. Sie kann ihre harmonischen Verhältnisse sämmtlich bestimmt aufzählen, und deren richtigen Gebrauch eben so bestimmt nachweisen. Würde aber der Lehrer des Generalbasses nach Beweisen gefragt, so könnte er nur lachen; oder das stumpfe Ohr bedauern, das nicht schon vernommen hätte! - Besonders wichtig ist es, daß die ästhetischen Urtheile niemals die Wirklichkeit ihres Gegenstandes fordern. Nur wenn er einmal ist, und wenn er bleibt, so beharrt auch das Urtheil welches angiebt, wie er seyn sollte! Und durch dies Beharren gilt es dem Menschen, der ihm nicht entfliehen kann, endlich für die strengste Nöthigung. Eine Geschmacklosigkeit ist dem Künstler ein Verbrechen. Freylich nur sofern er Künstler seyn will! Es ist ihm unverwehrt, sein misrathenes Bild zu zerstören, und [258] das Instrument, dessen er nicht Meister ist, zu verschließen; endlich die Kunst ganz aufzugeben.

<sup>\*</sup> Plato Vol. VIII. p. 45. Ed. Bip.: Την τε λογισμε αγωγην — μαλακην, 'ατε χρυσην. — 'ατε γαρ τε λογισμε καλε μεν οντος, πραε δε, και ε βιαιε, κ. τ. λ. (Steph. p. 645a.)

Nur von Sich Selbst kann der Mensch nicht scheiden. Wäre etwa Er selbst Gegenstand solcher Urtheile: so würden diese, durch ihre zwar ruhige, aber immer vernehmliche Sprache, mit der Zeit einen Zwang über ihn ausüben. — so gerade wie über den Liebhaber, der nun einmal seinen Sinn darauf gesetzt hat, Künstler seyn zu wollen. Es kommt noch hinzu, daß, indem aus der Mitte des Gemüths ein Geschmacksurtheil hervorbricht, es gar oft durch die Art wie es entsteht, als eine Gewalt gefühlt wird, die eigentlich in dem was es spricht, nicht liegt. Glücklich wenn ein solcher Ungestüm gleich anfangs siegt; — er vergeht mit der Zeit; aber das Urtheil bleibt; es ist sein langsamer Druck, den der Mensch sein Gewissen nennt.

Findend eine ursprünglich-practische, also ästhetische, - Nothwendigkeit: biegt der Sittliche sein Verlangen, um ihr zu gehorchen. Das Verlangen also, war Glied eines ästhetischen Verhältnisses. Und in so fern richtete der Betrachtende seinen Blick auf Sich, in wiefern in ihm das Verlangen ist, was in dem beurtheilten Verhältnifs vorkommt. Uebrigens würde ohne Zweifel die ästhetische Forderung sich ganz gleich bleiben, wenn ein Andrer, in eben dem [250] Verhältnisse stehend, der Verlangende wäre. So urtheilen wir über Andre, nur noch leichter als über uns selbst; — und die Forderung gilt — sollte wenigstens dem Andern gelten; und wir muthen ihm an, es selbst so zu finden.

Wollte man nun diejenigen ästhetischen Urtheile, welche sich auf den Willen richten, kennen lernen; d. h. wollte man eine practische Philosophie aufstellen: so müste man vor allem die Idee eines höchsten Sittengesetzes, als einzigen 1 Spruches der reinen Vernunft, von welchem alle andere Sittenregeln nur Anwendungen wären, ganz und gar aufgeben. Vielmehr, indem man den Willen nach und nach in den einfachsten denkbaren Verhältnissen betrachtete, die aus seinen Richtungen auf sieh selbst, auf andere Willen, und auf Sachen, hervorgehn können: würde für jedes dieser Verhältnisse auch ein ursprüngliches, absolut unabhängiges ästhetisches Urtheil, von ganz eigenthümlicher Beschaffenheit, mit unmittelbarer Evidenz hervorspringen. - Man hätte nachher die so erhaltenen Urtheile zu construiren: eine Lebensordnung daraus zu bilden. Dies würde leicht gelingen, wenn man dieselben gleich Anfangs in ihrer eigenthümlichen Klarheit; in ihren einfachsten und präcisesten Bestimmungen, unvermischt mit irgend etwas Fremdem, und unentstellt durch Versuche [260] falscher Philosophie, eins auf das andre zu reduciren — gewonnen hätte. Der Gegensatz erklärt ohne Mühe, warum es schwer wird, aus denjenigen Beurtheilungen, wozu das tägliche Leben zufällig und zerstreut veranlasst, ein vestes System practischer Gesinnungen zu errichten, von welchem der Character Solidität und Einheit erhalten könnte. Hätte aber die Wissenschaft bev dieser Construction für die Richtigkeit der Zeichnung gesorgt; so würde der Reichthum des Lebens, theils verklärt durch Dichtung, theils eindringend als Wahrheit der Geschichte, jene Zeichnung bald im Ganzen, bald parthienweise, mit abwechselnder Färbung ausgemalt, durch diese oder jene Contraste gehoben, darstellen helfen. —

<sup>1</sup> als einen SW.

Doch dieser pädagogische Gedanke kommt zu früh; wiewohl nur um ein weniges. Denn die Anwendung der allgemeinen Betrachtungen ist nahe; es bedarf nur noch eines Rückblicks auf den sittlichen Gehorsam. Wie verhält sich dieser zu jenem System der practischen Vernunft?\* [261] Das Gehorchende soll Wille seyn und bleiben. Aber seine Richtung soll es zum Theil ändern.\*\* Nun ist ursprünglich alles Wollen, Begehren, Verlangen, auf Gegenstände gerichtet.

Und man glaube nicht, diese Gegenstände ließen sich nach Gefallen unter dem Wollen gleichsam verschieben. Wer wenig will, dem ist alles verleidet, sobald man ihm dies versagt. — Also nur in der Abstraction

kann man den Willen von seiner Richtung scheiden.

[262] Aber wer viel kennt und denkt, der verlangt viel; und wessen Vorstellungen wohl associirt sind, dem associirt sich auch das Verlangen. Die Richtung des Verlangens ändern, heißt eigentlich, ein Verlangen anhalten, so aber, daß neben ihm gleich ein andres bereit sey hervorzutreten. Dies vermag nur ein vielgewandter und vielgeweckter Geist. Eben darum wird es Männern leichter als Kindern. Aber schon wohlgezogenen Kindern ist eben durch die Zucht eine Freyheit gegeben und erworben, jedes Verlangen für den Augenblick ohne große Mühe anzuhalten; — eine Freyheit übrigens, die für sich allein mit der Sittlichkeit noch gar nichts gemein hat. Man sieht indeß sogleich, daß es nur noch darauf ankommt, ob Egoismus, oder practische Vernunft sich ihrer bemächtigen werde; im einen Fall wird sie Klugheit, im andern Sittlichkeit. — —

So liegt denn also hier gleich vor unsern Augen, das Erste der Zucht. Wir sollen viel Verlangen wecken; — aber durchaus keinem gestatten, zügellos hinzustürmen auf seinen Gegenstand. Es soll scheinen, als läge ein unermeßlicher Vorrath von Willen eingeschlossen in einem ehernen Behälter, den nur die Vernunft öffne, wo, wann, wie sie wolle. So wird es scheinen, wenn von Anfang an die Berührung durch [263] Gegenstände möglichst vielförmig, der stets fühlbare Zügel aber unter Umständen wirksam genug ist, um dem Gemüth vest einzuprägen; es sey auf Erreichung keines Gegenstandes unbedingt zu rechnen. Daß übrigens die Zucht am besten als unpersönliche Nothwendigkeit sich darstellt, und daß sie durch viel Liebe, viel freye Gefälligkeit, vergütet werden muß,

\*\* Man vergleiche hier die σοφια, ανδοεια, α. σωφοσοννη des Plato, hauptsächlich

nach der Darstellung im 4ten Buche der Republik.

<sup>\*</sup> Unsere Psychologie wolle nicht übel nehmen, daß die practische Vernunft hier zum Theil mit der ästhetischen Urtheilskraft zusammenfällt; daß sie dagegen von einer Verwandschaft mit transscendentaler Freyheit so gar Nichts weiß! Es ist in der That nicht abzusehn wie die letztre in eine practische Philosophie nach jenem Entwurf, hineinkommen sollte. Man könnte sie eben so gut in die theoretische Musik oder Plastik einmengen. — Wegen der besorglichen Folgen tröste man sich vorläufig mit der Erziehung. — Der theoretischen Philosophie aber muß es höchst willkommen seyn (wie Kant wenigstens deutlich genug hat merken lassen,) wenn sie nicht mehr nöthig hat, um ihrer Schwester willen jenen Unbegriff zu dulden, dessen Widersinn sie sich sonst gewiß längst gestanden hätte, und vielmal zu gestehn auf dem Wege war.

<sup>1</sup> in einem SW.

ist bekannt; wie überhaupt die Kunst, alles was bey Kindern Eigensinn heifst, auszulöschen, ohne ihrer Heiterkeit zu schaden, hier vorausgesetzt wird.

Wie man nun das rohe Verlangen hüten soll, dass es sich nicht idurch die That seine Kraft beweise, und dadurch entschiedner Wille werde: so muß dagegen, wo sich richtige Ueberlegung erhebt, dieselbe in Handlung gesetzt, und bis zur Erreichung ihres Zwecks unterstützt werden. So erfährt die Vernunft, was sie vermag; und fast Muth, zu regieren.

Sehn wir einen Knaben, der, — verdanke er es nun der Kunst, oder der Natur und dem Zufall, — sich viel versucht, aber was er thöricht findet, leicht verläßt, was er bedacht hat, vest und kräftig durchsetzt; einen Knaben, den man auf alle Weise leicht wecken, durch ungemessene Behandlung leicht reizen, durch die rechten Worte leicht lehren, wenden, beschämen kann: dann erfreuen wir uns des Anblicks, und [264] weissagen ihm Gutes. Wir nennen ihn frey, weil wir voraussetzen, er werde mit seinen offenen Augen schon finden, vernehmen, was vernünftig sey; und in ihm liege kein Widerstand, der das Urtheil schweigen heißen und es überwältigen könnte.

Aber wir vergessen vielleicht, dass es noch darauf ankommt, was denn für eine Welt der Knabe vor sich sinden, beurtheilen, und zu behandeln sich üben werde.

Diese Welt sey ein reicher, offner Kreis voll mannigfaltigen Lebens! So wird er sie mustern in allen ihren Theilen. Was er erreichen kann, wird er rühren und rücken, um dessen ganze Beweglichkeit zu erforschen. Das andere wird er betrachten, und sich im Geiste dahin versetzen. Die Menschen und ihr Betragen wird er meistern, die Lebensarten und Stände nach Glanz und Vortheil und Ungebundenheit vergleichen. Er wird — wenigstens in Gedanken — nachahmen, kosten, wählen. Faßt irgend ein solcher Reiz ihn vest: so wird er calculiren: — und er ist der ächten Sittlichkeit verloren!

Oder aber es fessele ihn Nichts. Die Knabenjahre mögen ihm vergehn unter beständigen Umtrieben augenblicklicher Lust. Nur dass er seiner Körperkraft, seiner Gesundheit, seiner Freyheit von Bedürfnissen, und seiner innern [265] Haltung gewiß sey; und daß er eine Summe scharfbemerkter Erscheinungen in gelegentlicher Auffassung gesammelt habe, um unter den Dingen der Welt sich nicht fremd zu fühlen. werde nun des Anstandes gewahr, den der erste Eintritt in die Gesellschaft vom erwachsnen Jünglinge fordert. Mit der Scheu zu fehlen, mit dem Wunsch zu lernen, übrigens ruhig, ohne etwas zu suchen noch zu fürchten, trete er ein, und schaue umher! So wird seine concentrirte Besonnenheit alle Verhältnisse fassen; der Gegensatz des Lächerlichen und des Schicklichen wird sein Urtheil so leicht wie sein Betragen bestimmen. Und neben dem Schicklichen wird er finden, was ehre und schände, die Redlichkeit und Treue, die Falschheit und den Verrath. Und wenn er nur wirklich ein nachahmendes Gemüth hat, so ist er ursprünglich voll Theilnahme, voll eingehenden Sinnes in Andrer Leiden

<sup>1</sup> dafs es nicht. SW.

und Hoffen; — aufgelegt ist er demnach auch zu der Besinnung, die das Schöne der Seele, die Güte, erkennt und schätzt. Aus diesen Auffassungen wird er sich ein Gesetz bereiten, und eine Pflicht, dem Gesetz zu folgen; denn er kann nicht anders, er müßte sich selbst schmähen, wenn er nicht folgte. Darum will er folgen, und er vermag es; und Ihr werdet ihn abermals, mit vermehrtem Nachdruck, frey [266] nennen; und mit Recht, in dem edelsten Sinn des Worts, — wüßtet Ihr auch noch so genau, wie er es wurde und werden mußte. —

Ob er es wurde oder nicht, und wie weit: das hing an dem psychologischen Zufall: ob er sich eher vertiefte in die Berechnungen des Egoismus, oder in die ästhetische Aufjassung der ihn umgebenden Welt. Dieser Zufall soll nicht Zufall bleiben. Der Erzieher soll den Muth haben, vorauszusetzen: er könne, wenn er es recht anfange, jene Auffasung durch ästhetische Darstellung der Welt früh und stark genug determiniren, damit die freye Haltung des Gemüths nicht von der Weltklugheit, sondern von der reinen practischen Ueberlegung das Gesetz empfange. Eine solche Darstellung der Welt, — der ganzen bekannten Welt, und aller bekannten Zeiten, um nöthigenfalls die üblen Eindrücke einer ungünstigen Umgebung auszulöschen, — diese möchte wol mit Recht das Hauptgeschäfft der Erziehung heißen; wofür jene Zucht, die das Verlangen

weckt und bändigt, nichts als nothwendige Vorbereitung wäre.

Der Begriff einer ästhetischen Auffassung der Welt ist weiter, als der, der ähnlichen Auffassung des menschlichen Verlangens, folglich weiter als ihn die Sittlichkeit unmittelbar fordert. Und er [267] sollte es seyn. Denn wiewohl äußre Gegenstände uns zufällig sind, und wiewohl es sehr wichtig ist, so viel als möglich zum Zufälligen zu rechnen: so ist es uns doch nicht möglich, aus der Sphäre des Aeußeren überhaupt zu scheiden. Und nun erheben sich so mancherley Forderungen des Geschmacks, deren Art zu fordern im Grunde keine andre ist, als die der ästhetischen Beurtheilungen des Willens. Ihre Nöthigung wird auch in dem Maafs stärker gefühlt, wie uns das Aeußere näher anhängt. Daher die Gewalt, womit die äußere Ehre, der Anstand, der gesellschaftliche Ton, - kurz womit alles, was zur Ablegung der Rohheit gehört, unter Menschen von angefangener Bildung seine Ansprüche gelten macht. — Man sagt, es gebe nur eine Tugend. Bevnahe eben so richtig könnte man sagen, es gebe nur einen Geschmack. Wer ihn irgendwo mit kalter Besinnung verletzt: der ist auf dem Wege, das Sittliche wo nicht zu verlassen, so doch es mehr auf die fremdartigen Principien zu stützen, welche vom Streben nach innerer Größe und Wohlfahrt, oder von bürgerlicher und religiöser Klugheit herrühren.

Wie nun eine allgemein-ästhetische Darstellung der Welt angelegt werden müsse, darüber hier nur das eine Wort — eigentlich Wiederhohlung des Vorigen: Man hüte sich, die Ge-[268]schmacksurtheile auf einander zu reduciren. Und, was darauf zurückkommt: Man hüte sich, Collisionen zu läugnen. Wird aber, hier weiter unten, viele und frühe Lectüre classischer und gewählter Dichter — wird Vorübung der Sinne zum Auffassen der Kunstwerke aller Art gefordert; so kann der Zusammenhang, auch der verschwiegenen Gründe, leicht errathen werden.

Nur noch einige Hauptzüge von jener Darstellung der Welt, sofern

sie das Sittliche unmittelbar angeht.

Es versteht sich, daß die einfachen Grundurtheile über den Willen\* zwar nicht als Formeln, aber als Beurtheilungen individueller Fälle, eben wegen ihrer Einfachheit und absoluten Priorität schon dem Kinde nicht entgehn können, wofern ihm nur die Gelegenheiten von der Umgebung dargeboten werden. Es ist oft gesagt, und hoffentlich allgemein erkannt, daß die zärt-[269]liche Sorge der Mutter, der freundliche Ernst des Vaters, die Verkettung der Familie, die Ordnung des Hauses, vor den unbefangenen Blicken des Kindes in aller Reinheit und Würde dastehn müssen; weil es nur beurtheilt, was es bemerkte, ja weil das was es sieht, ihm das Einzig-Mögliche, und das Muster seiner Nachahmung ist.

Gesetzt, diese erste Bedingung sey erfüllt; (oder späterhin erträglich ersetzt durch die wohlthätige Humanität eines nicht gemeinen Lehrers): wie schreitet von hier aus die Erziehung weiter? Sie muss den engen Kreis verlassen: sie zeigt die tadelnswürdigste Schwäche, wenn sie das Kind, das hier ausgelernt hat, und weiter blickt und strebt, aus Furcht vor dem was draußen ist, noch länger auf das Nächste beschränken will. — Aufwärts und abwärts hat sie fortzuschreiten. Aufwärts giebt es Einen Schritt; nur Einen, und nichts Höheres mehr. Abwärts — eine unendliche Weite und Tiefe. Nach jener Seite muß das übersinnliche Reich sich öffnen; denn im Sichtbaren ist der Familienkreis selbst das Schönste und Würdigste! Aber nach der entgegengesetzten hin liegt die Wirklichkeit; und zeigt theils von selbst mit zudringlicher Sinnenklarheit ihre Mängel und ihre Noth, theils ist es Pflicht der Erziehung, vollends aufzudek-[270]ken, was der Zögling nicht sieht, und doch sehen muß um als Mensch leben zu können.

Da aber die Contraste einander gegenseitig heben, und desto mehr, je weiter sie sich von der Mitte entfernen: so würde man leicht auf die Regel kommen: immer nach beyden Seiten zugleich, und gleichmäßig, fortzugehn, um neben immer stärkerem Schatten immer stärkeres Licht nur desto glänzender hervortreten zu machen; — wenn nur der Weg nach beyden Seiten gleich offen wäre, und auf ähnliche Art fortliefe. —

Gott, das reelle Centrum aller practischen Ideen, und ihrer schrankenlosen Wirksamkeit; der Vater der Menschen, und das Haupt der Welt: Er fülle den Hintergrund der Erinnerung, als das Aelteste und Erste, bey dem alle Besinnung des, aus dem verwirrten Leben rückkehrenden Geistes, immer zuletzt anlangen müsse; um, wie im

<sup>\*</sup> Man hat gegenwärtig Ursache, sich gegen den Verdacht zu schützen, als wolle man eine neue Sittlichkeit erfinden, und dadurch den strengen Forderungen der alten und ächten hohnsprechen. Darum mögen hier die bekannten Namen: Rechtlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, stehn. Die schärfere Bestimmung bleibt vorbehalten. Sie wird ihr Verdienst darin suchen, Nichts Neues, aber das Alte deutlicher zu sagen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zurückkehrenden SW, W.

eigenen Selbst, in der Feyer des Glaubens zu ruhen. - Aber eben darum, weil das Höchste schon unter den frühesten Gedanken, an welchen die Persönlichkeit des werdenden Menschen hängt, sich seinen Platz bevestigen soll; und weil es, als das Höchste, nun ferner nicht mehr erhöhet werden kann: so ist Gefahr, man werde es, bev fortdauerndem Hinheften des Geistes auf den Einen, so einfachen Punct, [271] nur verunstalten, man werde es zum Gemeinen, ja zum Langweiligen herabziehn; und langweilig darf der Gedanke, der unaufhörlich die menschliche Schwäche beschämt und tadelt, gewiss nicht werden, oder er erliegt der ersten Verwegenheit, womit der speculirende Trieb es unternimmt, sich seine Welt selbst zu bauen. - Lieber noch sollte man die Idee weniger wach erhalten: um sie zu der Zeit unverdorben vorzufinden, da der Mensch zur Haltung in den Stürmen des Lebens ihrer bedarf. Aber es giebt ein Mittel, sie langsam zu ernähren, zu verstärken, auszubilden, und ihr eine unaufhörlich steigende Verehrung zu sichern, - ein Mittel, das demienigen, der sie theoretisch kennt, zugleich für das einzige gelten muss: — dies nämlich, sie fortdauernd durch Gegensatz zu bestimmen.

Und eben dies ist es auch, was jene andre Richtung der fortschreiten-

den Darstellung der Welt ganz von selbst herbeyführt.

Aus Gründen, deren Nachweisung hier zu weitläufig wäre, erhellt, dass der Unterricht zwey getrennte, aber stets gleichzeitig fortlausende Reihen, von unten auf, jenem höchsten, vesten Puncte entgegen zu führen habe, um endlich beyde in ihm zu verknüpfen; man kann diese Reihen durch die Namen: Erkenntnifs, [272] und Theilnahme, unterscheiden. Die Reihe der Erkenntnis fängt natürlich an bey den Uebungen zur Schärfung und ersten Verarbeitung der Anschauungen und der nächsten Erfahrungen: kurz, beym ABC der Sinne. Etwas schwerer würde es sevn den Anfangspunct der Reihe für die fortschreitende Theilnahme anzugeben, und den angegebenen zu rechtfertigen. Die genauere Betrachtung entdeckt bald, dass dieser Punct nicht in der jetzigen Wirklichkeit liegen kann. Die Sphäre der Kinder ist zu eng, und zu bald durchlaufen; die Sphäre der Erwachsnen ist bev cultivirten Menschen zu hoch, und zu sehr durch Verhältnisse bestimmt, die man dem kleinen Knaben nicht begreiflich machen will, wenn man auch könnte. Aber die Zeit-Reihe der Geschichte endigt sich in die Gegenwart, und in den Anfängen unsrer Cultur, bey den Griechen, ist durch klassische Darstellungen eines idealischen Knaben-Alters durch die homerischen Gedichte, ein lichter Punct für die gesammte Nachwelt fixirt worden. Scheut man es nicht, die edelste unter den Sprachen, vor der recipirten gelehrten Sprache im Unterricht vorangehen zu lassen: so wird man theils unzählige Schiefheiten und Verdrehungen in allen dem vermeiden, was irgend zur Einsicht in die Literatur, in die Geschichte der Menschen, der Meinungen, [273] der Künste u. s. w. gehört\*: theils ist man sicher,

<sup>\*</sup> Dieser Gegenstand ist so wichtig und so reich, daß er ein eignes Buch erfordern würde. Der Verfasser schreibt hier nicht ohne sprechende Erfahrungen der Ausführbarkeit. Viele Gründe geben übrigens der Odyssee vor der Ilias den Vorzug. Aber nach zurückgelegtem 10 ten Jahre würde dieser Anfang zu spät kommen.

dem Interesse des Knaben Begebenheiten und Personen darzubieten, deren es sich ganz bemächtigen, und von wo aus es übergehn kann zu unendlich mannigfaltigen, eignen Reflexionen über Menschheit und Gesellschaft, und über die Abhängigkeit beyder von höherer Macht.

Die früheste Bildung des kindlichen Gefühls müßte ganz verfehlt seyn, wenn der, nach gestillter Freude am Unterhaltenden zurückbleibende. sittliche Eindruck jener alten Erzählungen, irgend zweydeutig seyn könnte. Schon das Verhältnis der Fabel zur Wahrheit, und der Rohheit zur Bildung muss dem Knaben allenthalben hervorspringen, wenn er jenes Bild vergleicht mit dem Kreise in dem er lebt. Und der doppelte Gegensatz — theils zwischen den Menschen des Dichters, und den Seinen, die er liebt und ehrt, — theils vollends zwischen jenen Göttern, und der Vorsehung, die er sich denkt nach dem [274] Bilde der Eltern und die er anbetet nach ihrem Beyspiele: - dieser Gegensatz thut bey einem rein gehaltnen jugendlichen Gemüth gerade die umgekehrte Wirkung wie bey denen, welche vor der Langenweile gedehnter Religionsvorträge Schutz suchen bey Phantasien, mit denen sie dreist spielen dürfen, und Ersatz in Kunst-Uebungen, woran sie ihre eigne Meisterschaft zu bewundern hoffen. — Der Knabe spielt in der Wirklichkeit; spielend realisirt er sich seine Phantasien. Wäre einer so unglücklich, daß er der Gottheit ihr unsinnliches Reich misgönnte, und darin für seine Fictionen leeren Raum verlangte: der müßte wenig äusserliches Leben haben; man müßte seine Diät verbessern, und seine gymnastischen Uebungen vermehren.

Aber die Welt, wie er sie betrachtet in den Stunden des Ernstes, dehne sich weiter und weiter; zwar immer gelegen zwischen den gleichen Extremen, dränge sie gleichsam dieselben in weitre Fernen hinaus, damit Platz werde für die Menge der Charactere, welche am Faden der Geschichte hereintreten, jeder beleuchtet, wo möglich, durch seinen ersten classischen Beschreiber, sonst wenigstens durch den Schein, der von den reinsten Quellen des historischen Lichtes her sich verbreitet über die dunkelern Strecken. Perioden, die kein Meister beschrieb, deren Geist [275] auch kein Dichter athmet, sind der Erziehung wenig werth. Aber lehrt man die Sprachen der Schriften wegen, so ist es seltsam, wenn man den Schriften das Interesse nimmt durch vorgreifende Erzählungen im nüchternen Auszuge, vollends in dem albernen Tone, der die Kindlichkeit nachahmen möchte. — Den neuern Zeiten gehört ein anhaltendes Studium des reifenden Jünglings; in der frühern Welt, hauptsächlich der alten, wird der Knabe mit Muße wandeln können, wenn er, wie er sollte, nur eben entwachsen der bedürfnifsvollen Kindheit, seinen Homer anfing.

"Jedem das Seine!" Diesem Ausspruch werde sein Recht bey jeder Darstellung, Betrachtung, Beleuchtung, der mannigfaltigen Charactere. Das Reinliche, das Saubere, was jede ächte Poesie zeigt, wenn sie Individualitäten außstellt und gruppirt: dies, wo nicht nachzuahmen, so doch es aus ihren Händen dankbar zu empfangen und sorgsam zu benutzen, ist die erste Pflicht des Erziehers. Aber das Gemälde, was Er außstellen soll, hat keinen Rahmen; es ist offen und weit, wie die Welt. Daher

fallen hier alle Eigenheiten, wodurch sich die Gattungen der Poesie unterscheiden: und nackt und bloß steht jedes Schlechte, was sich sonst mit der Absicht des Kunstwerks entschuldigt. [276] Das Gewissen geht mit in die Oper! wie sehr immer der Dichter protestire. Ihn bannt der Erzieher aus seiner Sphäre, gestützt auf Plato's Ansehn, — wo nicht die Wahrheit, die Deutlichkeit des Schlechten, zur Läuterung des Bessern, zur Erhöhung des Guten, dienen kann und dienen will.

Indem nun durch die Lectüre der Dichter und Historiker, durch wachsende Menschenkenntnifs, und durch moralische und Religions-Vorträge, die den vorher gelieferten Stoff verarbeiten helfen, sich fortdauernd die sittlichen Unterscheidungen schärfen; die Beobachtung der Nüancen der Charactere, und die Schätzung ihrer Distanzen nach sittlichem Maaß, sich berichtiget: und eben dadurch die Elemente der practischen Idee von Gott, an Klarheit und Würde stets gewinnen: tritt, von der Seite der Erkenntniss her, in steigender Deutlichkeit, der Begriff der Natur hervor, als des Systems der Kräfte und Bewegungen, die, im einmal angehobnen Gange streng beharrend, von Gesetz und Ordnung und von scharf bestimmtem Maass das Muster uns verzeichnen. - Wie mangelhaft wäre die Darstellung der Welt, wie wenig in ihr das Wirkliche, das Gegebene befast, wie fabelähnlich schwebte sie im luftigen Gedanken-Raum, wenn man die Natur ausließe! Und [277] wie schlecht würde sie dem Geist des vernünftig gestalteten Lebens entsprechen! Glaubt man, allein durch die sittlichen Ideen, handeln zu lehren? - Mitten in der Natur steht der Mensch, selbst ihr Theil, im Innersten durchströmt von ihrer Macht, erwiedernd die äußere Gewalt durch seine eigne, nach seiner Art, nach seinem Wesen, erst denkend, dann wollend, dann wirkend. seinen Willen geht die Kette der Natur. Aber an Einer bestimmten Stelle für Einen bestimmten Willen! Dies Schicksal, entsprungen einzig aus der Individualität der Lage, die jedem bestimmten Exemplar der Gattung unvermeidlich eine eigne ward, — entgegengesetzt vom höchsten Plan der Natur, welchen für die Gattungen zunächst die allgemein ordnende Vorsehung entwarf: - dies Schicksal ist die Noth, welche den Menschen drängt; es ist diese Noth, die er nothwendig sehen und bedenken muß, um seine Schritte, und das Maas seiner Schritte für jeden einzelnen Augenblick richtig zu bestimmen. Denn die sittliche Idee ruft zwar dem Geschlechte, aber sie verstummt dem Einzelnen, so fern er einzeln ist: sie weiß Nichts von seiner nächsten Schranke, sie tadelt und beschämt, aber helfen kann sie nicht; - sie will ihn am Ziele, er ist auf dem Wege, aber sie weiß nichts vom [278] Wege, viel weniger kann sie ihn führen. Sich und seine Kräfte und die nächsten Kräfte die ihn helfen, muß der Mensch kennen, und anerkennen ihre Beschränktheit, wenn ihre Stärke ihm dienen soll nach ihrem Maafs.

Dies Schicksal ist nicht jene  $alte\ \mu ou \varrho \alpha$ , jene Verderberin des Lebens, jenes reine Widerspiel alles Geistes\*.

<sup>\*</sup> Das neueste Wiedererscheinen der  $\mu oi \rho \alpha$  ist ein Triumph für die alten Dichter. Ihre poetische Allgewalt konnte den Klotz, den ein uralter Volksglaube ihnen aufdrang, so anbringen, daß neuere Meister auf den Wahn geriethen, an ihm hänge die Kunst!

[279] Den sittlichen Menschen vermag es nicht zu bedrängen. Denn er verlangt nicht, dass in seinem Individuum sich die Menschheit, sich die Vernunft vollende! Er kömmt der Vorsehung entgegen; er sucht ihrer Sorge für die Gattung sich anzuschließen; er vernimmt den Aufruf, das eingeleitete fortzuführen; er begreift: die Theodicee sey der That der Menschen überlassen. —

Aber wo bleibt die Erziehung? Wie kömmt der Zögling zur Einsicht in diese Folgen seiner Individualität? — Diese Frage winkt zum Schluß. Denn der Mensch sieht sich bald als Natur, wenn er nur erst Natur überhaupt kennt. Es ist aber niemand aufgelegt, in die strenge Gesetzmäßigkeit der Natur sich hineinzudenken, dem nicht die strenge Disciplin der *Mathematik*, zugleich mit ihren Aufschlüssen zu Theil ward.

[280] Und noch vor der Forschung nach den Gesetzen, bedarf es der scharfen Auffassung des Gegebenen. Es bedarf überhaupt der Aufmerksamkeit, der Hingebung an das Vorliegende. Es bedarf einer frühen Zucht für die schweifenden Gedanken, einer frühen Gewöhnung zum genauen Fortführen und Vollenden angefangener Arbeit. Hier ist die Sphäre der Betrachtungen, die schon in der Einleitung zur gegenwärtigen Schrift ihre Stelle gefunden haben. — —

Bleibe es nun immerhin dem geneigten und denkenden Leser überlassen, diese Umrisse zu verbinden und auszufüllen. Es soll nicht scheinen, als wäre hier ein Ganzes geliefert. Aber es sollte hervorgehn, daß es sich noch wagen lasse, gewisse Systeme, die der Erziehung nie frommen können, wenigstens da, wo von Erziehung die Rede ist, zu ignoriren. Dem Tadel derselben sey das hier Vorgetragne, für eine Weile, Preis gegeben. Es ist hoffentlich nicht neu und nicht alt genug, um jemandem Lust zu machen, es auf fremde Theorien zu reimen, und es besser als der Verfasser selbst, verstehn zu wollen. Sonst würde er erklären müssen, daß er es für eine schlimme Probe, nicht des Scharfsinns, sondern des Schwachsinns hält, wenn jemand die eigenthümlichen Behauptungen verschiedener Denker gern zusammenschiebt, — und vor allem, daß [281] er sich von keinem verstanden glauben wird, dem es noch ein Räthsel ist, wie Determinismus und Sittlichkeit zusammen bestehn können.

<sup>—</sup> Welche Kunst, die irgend bestimmte Principien hat, zählt das völlig Ungestalte, aller Gestaltung völlig Unempfängliche (dies würde eine metaphysische Erörterung des Begriffs zeigen), unter ihre Elemente? Welche Kunst duldet ein Element, das, allen den übrigen Elementen völlig heterogen, daher aller rein gestimmten Verhältnisse gegen dieselben, — aller Intervalle völlig unfähig, nur als absolute Störung unauflösliche Misklänge erzeugen kann? Und welcher gebildete Mensch nimmt herzlichen Antheil an einer Trauer, die auf einem längst verworfenen Unbegriff beruht? — Beyde, das absolute Schicksal und die absolute Freyheit, sind gleich alte Reste der Rohheit, und gleich arge Scandale, wie für die Theorie so im Reiche des Geschmacks. Werden sie aufs Beste gebraucht in einem Kunstwerk, so helfen sie, vielleicht wider den Willen des Dichters, ewig nur zum Rahmen des Gemäldes, indem sie die Scene, die Zeit, die Ansicht der handelnden Personen, folglich die Voraussetzungen und Gränzen bestimmen, innerhalb deren man für diesmal die Darstellung des Schönen erwarten darf.

Andere, die so abstracte Untersuchungen etwa nicht gern in Gesellschaft des ABC der Anschauung sehn, sind gebeten zu bedenken: daß es doch wol nützlich seyn könnte, wenn einmal eine pädagogische Schrift Veranlassung giebt, die Weite der Erziehungssphäre, und die Größe der noch vorliegenden Aufgaben, nach der *Distanz* zu schätzen, die man durchlaufen müßte, um von dem Niedrigsten aufzusteigen zum Höchsten; und in die man hinausblicken soll, weil man das Letzte vorbereiten muß durch das Erste.

# VII.

# THESEN

**ZUR** 

# PROMOTION UND HABILITATION.

1802.

[Text nach Fasc. 86 der Acta Decanatus (sc. der philos. Facultät der Universität Göttingen) Eichhornii inde ab 1. Jul. 1802 ad 2. Jul. 1803.]

#### Bereits gedruckt in:

SW = J. F. Herbart's *Sämmtliche Werke* (Bd. XII, S. 58 u. 59), herausgegeben von G. Hartenstein.

KlSch = J. F. Herbart's Kleinere philosophische Schriften (Bd. I, S. LVIII u. LIX), herausgegeben von G. Hartenstein.



# Theses, quas pro summis in philosophia honoribus consequendis die XXII Octobris publice defendet J. F. HERBART.

[1802.]

I. Philosophia in genere est conatus reperiendi nexum necessarium in cogitationibus nostris.

II. Metaphysica est complexus omnium disquisitionum, quae quovis

modo ultimum quiddam in cognitione nostra spectant.

III. Metaphysica, ne dicam philosophia, totum 1 absolutum esse

non potest.

IV. Ex uno eodemque principio an omnes metaphysicae veritates possint erui, adhuc usque dubitandum est. Sed, si <sup>2</sup> possent, haec istius scientiae tractandae ratio, etsi optima, tamen nec unica, nec plene <sup>3</sup> sufficiens minimeque in docendo statim ab initio ineunda esset.

V. Principium rationis sufficientis demonstrari potest. Cuius demonstrationis hoc est fundamentum, quod, quae res commutata sit, ea tamen

una eademque res remansisse judicanda est.

VI. Rerum, quae sunt, *unde* sint, ratio sufficiens, etsi fortasse sit, desiderari tamen nulla debet. Quamvis enim non esse vel aliter se habere cogitari possint, nulla tamen haec ipsarum rerum est contingentia.

VII. Libertas voluntatis transscendentalis, quam vocant, nulla est.

VIII. Libertatis transscendentalis ad ethicam constituendam nihil opus est.

IX. Libertatis transscendentalis, vel si qua esset, conscii tamen nobis esse non possemus. Adeoque ejus, qua in bono malove consilio eligendo conscii nobis sumus libertatis, commercium nullum est cum illo philosophorum mytho.

X. Jus naturae, tanquam scientia in se perfecta atque absoluta, ab

ethica et politica separanda, nullum est.

 $<sup>^1</sup>$ philosophia totum (ohne Komma) SW, KlSch. —  $^2$  Sed si (ohne Komma) SW, KlSch. —  $^3$  nec plane SW, KlSch.

# Theses, quas pro loco in philosophorum ordine rite obtinendo die XXIII Octobris publice defendet J. F. HERBART.

[1802.]

I. Absolutae necessitatis praedicatum, quod in Theologia Summo numini adsignari solet, sibi ipsi repugnat.

II. Superlativus realitatis, quo in summi numinis natura explicanda

utuntur, nullum habet sensum.

III. Summae legis ethicae agnitio, animique <sup>1</sup> ad virtutem propensio veram religionem in nobis inchoat, non autem confirmat.

IV. Transscendentali idealismo qualicunque refutato, rursus exoritur<sup>2</sup>

physicotheologia: qua contenti esse debemus.

V. Spatii et temporis cogitationem quod e mente nostra ejicere non possumus, hoc non probat, eas cogitationes natura nobis insitas esse. Qui in hac Kantianae rationis parte latet error, totum tollit systema.

VI. Intellectualis intuitio nulla est.

VII. Illud Ego, quo quisque sui ipsius conscientiam significat, nude positum, involvit contradictionem acerrimam; quae plane resolvi, non autem ex alio loco in alium transferri debet. Resolutionem autem istam ne aggredi quidem potest philosophia, nisi sic, ut idealismum funditus evertat.

VIII. Rei publicae forma absolute optima generali theoria definiri non potest.

IX. Poenarum theoria generalis tradi non potest.

X. Ars paedagogica non experientia sola nititur.

XI. In liberorum educatione Poëseos et Matheseos maxima vis est. XII. Institutio liberorum a Graecis literis incipienda, et quidem ab Homeri Odyssea, nulla omnino prosaico, minime autem chrestomatico libro praemisso.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> agnitio animique (ohne Komma) SW, KLSCH. — <sup>2</sup> rursum exoritur SW, KLSCH.

### VIII.

## ZWEI

# VORLESUNGEN ÜBER PÄDAGOGIK.

[1802.]

[Text nach dem Msc. 2060 der Königsberger Universitätsbibliothek.]

Bereits, wenn auch nicht ganz vollständig, gedruckt in:

- SW = J. F. Herbart's *Sämmtliche Werke* (Bd. XI, S. 61-74), herausgegeben von G. Hartenstein.
- KLSCH = J F. HERBART'S Kleinere philosophische Schriften (Bd. I, S. 1-16), herausgegeben von G. HARTENSTEIN.
  - B = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* (Bd. II, S. 67—78), herausgegeben von Fr. Bartholomäl.
  - R = J. F. Herbart. *Pädagogische Schriften* (Bd. II, S. 269 280), herausgegeben von Karl Richter.
  - W = J. F. Herbart's *Pädagogische Schriften* (Bd. I, S. 224 242), herausgegeben von Otto Willmann.

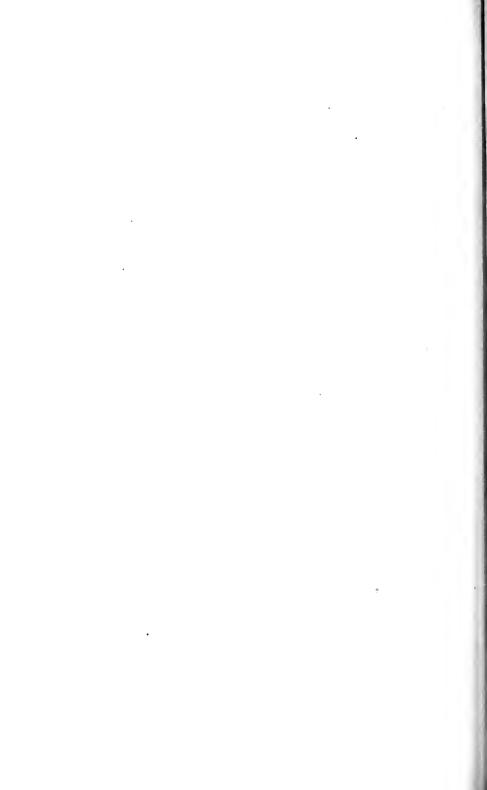

[1] An der Spitze dieser Vorlesungen erwarten Sie, m. H., vielleicht vor allem Andern die Definition meines Gegenstandes, erwarten sodann eine Lobrede, eine Geschichte, einen Ueberblick desselben.

Erst nach dem ersten Versuch, Wesentliches und Zufälliges zu scheiden, kann die Definition ein bedeutender Ausdruck des Resultats dieser ganzen Ueberlegung werden. Wer das Abzuscheidende nicht im Auge hat, dem zeigt die Definition nicht, was, noch auch wie richtig sie ausgeschlossen habe. Sie ist alsdann mehr Ueberraschung, als Unterstützung des eignen Denkens. Statt der Definition werde ich aus dem rohen Gedanken, an den uns schon das bloße Wort Erziehung erinnert, die Hauptmerkmale soweit herausheben, als nöthig ist, um die Fäden der fernern Untersuchung anzuknüpfen.

Ebensowenig eine Lobrede! Eine solche Krone möchte das bescheidene Haupt meiner Wissenschaft mehr drücken, als verherrlichen.

Mit Lobreden mag man den Vortrag solcher Wissenschaften eröffnen, die in ihren Lehrsätzen völlig bestimmt dastehen, und deren wohlthätige Wirkung sich in der allgemeinen Erfahrung unzweideutig bewährt hat; die schon ihr männliches Alter erreicht haben. Die Kunst der Jugendbildung ist selbst noch eine jugendliche Kunst; sie versucht, sie übt ihre Kräfte, sie hofft dereinst etwas vortreffliches zu leisten, aber sie bekennt gern, dass ihre bisherigen Versuche sie mehr über das, was zu vermeiden, als über das, was zu thun sey, belehrt haben; dass sie bisher noch auf jedem ihrer Schritte die Uebermacht des Zufalls fürchtet, den sie lieber flieht als bekämpft; und dass sie in ihren allgemeinen Grundsätzen noch die Aussprüche und Einsprüche der Philosophie zwar erwartet, aber ohne zu wissen, ob sie, wenigstens vorläufig, dadurch mehr belehrt, als gestört werden wird. — Lobreden können bey einer solchen Wissenschaft weniger ihren wirklichen Leistungen, als den Hoffnungen gelten, die man für die Zukunft sich von ihr macht. Aber eben diese Hoffnungen sind es, deren Grund oder Ungrund erst das Ganze dieser Vorträge ins Licht setzen soll. In dem Maasse, wie ich Ihnen die Idee der großen Kunst mehr entwickeln, und die Ausführbarkeit dieser Idee

Das Msc. (leider nur Fragment) trägt die Ueberschrift: "Pädagogik"; sodann folgen als erste Zeile die Stichworte: "Keine Definition, — Lobrede, — Geschichte, — Ueberblick". Herbart hat angefangen, diese Stichworte am oberen rechten Rande des Msc. in einen Satz zu erweitern, aber er hat nur das Wort "Definition" in den einleitenden Satz verwebt. Dieser Satz lautet: "An der Spitze dieser Vorlesungen erwarten Sie, m. H. vielleicht vor allem andern die Definition meines Gegenstandes, erwarten sodann . . ." HARTENSTEIN hat zuerst in KLSCH diesen Einleitungssatz, indem er die andern Stichworte auch mit verwendete, vollendet. Diese Fassung ist sodann in SW und von da in B, R, W, sowie in die vorliegende Ausgabe (Z. 1—3) übergegangen.

bestimmter nachweisen kann, wird die Achtung, welche Sie gewiß der Pädagogik<sup>1</sup> schon mitbringen, mehr zum Vertrauen und vielleicht zur

Verehrung sich erhöhen.

Eben so wenig Geschichte! — Was enthält die Geschichte einer Wissenschaft? Ohne Zweifel Versuche, die man anstellt, um zur Wissenschaft selbst zu gelangen. Wer vermag den Werth dieser Versuche zu würdigen, und, wo darin Rückgang oder Fortgang sey, zu bemerken? Ohne Zweifel derjenige, der den besten und kürzesten Weg, welchen diese Versuche zu ihrem Ziele nehmen konnten, übersieht. Daher ist die Geschichte einer Kunst gewöhnlich erst dann verständlich und interessant, wenn man der Hauptideen mächtig ist, nach denen die mannigfaltigen Versuche, von denen die Geschichte erzählt, beurtheilt werden können; wenn man bey unrichtigen Maaßregeln die richtigen Absichten herauszufinden und zu schätzen, wenn man demjenigen, was Uebertreibung und Schwäche verfehlten, das rechte Maaß nachzuweisen, wenn man das Wahre, das Wichtige, vom Unbedeutenden, Irrigen und Gefährlichen gehörig zu trennen versteht.

Statt der Geschichte der Pädagogik bedürfen wir es aber gar sehr, daß Sie Sich den gegenwärtigen Zustand dieser Kunst hinreichend deutlich vor Augen stellen. Dazu empfehle ich Ihnen zwey Mittel. Erstlich wolle jeder in seine eigne Jugend zurückblicken, und, sowohl wie er selbst erzogen ist, als wie er andere hat erzogen werden sehn, ins Gedächtniss zurückrufen. Dabey werden es freylich wol nicht Viele von Ihnen ganz vermeiden, entw[eder] mit Vorliebe oder mit Geringschätzung an Ihre Lehrer u[nd] Erzieher zu denken. Ihre Jugend ist schwerlich schon weit genug hinter Ihnen, um Sie der unbefangenen Betrachtung mächtig zu machen, durch welche sich dereinst dieser Theil Ihrer Geschichte in belehrende Erfahrung für Sie verwandeln soll. Besonders wenn man wesentlicher Fehler inne zu werden glaubt, unter denen man gelitten habe, durch die man mehr oder minder unverbesserlich verbogen, oder doch unwiderbringlich verspätet worden sev; dann ist es schwer, nicht unbillig, [2] nicht undankbar zu vergessen: wie viel der damalige allgemeine Geist der Zeit verschuldet, wie sehr sich die genossene Erziehung vielleicht über denselben erhoben, mit wie manchen Hindernissen sie gekämpft habe; - wie viel übler man sich ohne sie befunden haben würde. Aber freylich gehört dies nicht eigentlich zum Gegenstande unserer Betrachtung. Hier gilt es, Fehler als Fehler anzuerkennen, gleichviel wie gut sie sich aus den Umständen erklären mögen; hier gilt es, von dem Einflus der Gewohnheit, zufolge welcher ein Vater seinen Sohn, so wie ihn sein Vater, nun wieder zu behandeln liebt, sich ganz frey zu machen; wo möglich aus dem gegenwärtigen Zeitalter selbst, sofern es durch Autoritäten die Vernunft blenden möchte, herauszutreten, und sich gerade mitten vor dem reinen Ideal auf der einen, und den vorhandenen Mitteln der Ausführung auf der andern Seite, hinzustellen, um das Beste, was möglich ist, wenigstens nicht gleich in dem Plane zu verfehlen. Nur

um die vorhandenen Mittel, und unter ihnen gerade diejenigen, welche

<sup>1</sup> gewifs für die Pädagogik SW, KLSCH, B, R, W.

die Pädagogik sich für ihren Gebrauch schon zubereitet hat, kennen zu lernen; um die Abwege, auf welche das heutige Zeitalter leicht verleitet, und vor denen eben darum die heutige Pädagogik am lautesten warnt, sicherer zu vermeiden: - um sich in einer Sache der Erfahrung, wie die Erziehung ist, durch die nächsten, und eben darum augenscheinlichsten Erfahrungen zu orientiren: dazu bedarf es der aufmerksamsten Hinsicht auf das Gegenwärtige; darum auch habe ich Sie aufgefordert, sich in Ihre eigne Jugendzeit zu versetzen: dazu schlage ich Ihnen jetzt noch zweytens, statt aller andern Lectüre, das Studium eines sehr berühmten und verbreiteten, vielleicht Ihnen Allen längst bekannten Werks vor; ich meine Niemeyer's Grundsätze der Erziehung. Der gelehrte und viel erfahrene Verfasser hat hier die Summe der heutigen Pädagogik so deutlich, als concentrirt dargestellt, und sich dadurch besonders um diejenigen hoch verdient gemacht, die zum practischen Gebrauch das sicherste und bewährteste zu kennen verlangen, wovon jeder kühnere Versuch ausgehen und wohin er bey jeder Anwandlung von Zweifel und Ungewißheit sich wie in eine veste Burg zurückziehen muß. Als eine solche wünsche ich, daß Sie auch bei meinem Vortrage sich diese Schrift stets im Hintergrunde denken mögen. Weit entfernt, meinen Sätzen eine Autorität beizumessen, die sich jener irgend gegenüber stellen dürfte, bitte ich Sie vielmehr, mir allenthalben, wo ich mich von NIEMEYER entfernen werde, mit misstrauisch-scharfer Prüfung zuzuhören. Hätten wir diesen vesten Boden nicht, dann möchte ich es weit weniger wagen, Ihnen so manches vorzutragen, wofür ich aufser dem Räsonnement höchstens meine eigne Erfahrung würde anführen können; und sehr vieles werde ich eben darum nur sehr kurz berühren, weil es mir in jener Schrift so vollständig und vortrefflich abgehandelt scheint, daß dem angehenden Pädagogen jede weitere Auseinandersetzung dadurch überflüssig wird.

[3] Auch keinen Ueberblick! Oder würden Sie mich verstehen, wenn ich von einem Unterricht, der zugleich Erziehung sey, — von einer allgemeinen Eintheilung der Methode dieses Unterrichts in synthetischen und analytischen, — von der ästhetischen Darst[ellung] der Welt, als dem Ideal der Erziehung, hier schon reden wollte? Ungern habe ich in meinen Thesen die Mathematik und Poesie für die Hauptkräfte des Unterrichts erklärt; und kaum wage ich es, Ihnen hier soviel von meiner Ansicht der gesammten pädagogischen Aufgabe zu verrathen, daß ich die Bildung der Phantasie und des Charakters für die Extreme halte, zwischen denen sie eingesschlosen liegt. — Paradoxien thun wenig für die rechte Stimmung, in welche für eine vorliegende Untersuchung das Gemüth sich versetzen muß.

Mehr hoffe ich dazu beyzutragen, indem ich jetzt über die Art, wie ich meinen Gegenstand in diesen Vorlesungen zu behandeln denke, mich Ihnen vorläufig erkläre.

Unterscheiden Sie zuvörderst die Pädagogik, als Wissenschaft, von der Kunst der Erziehung. Was ist der Inhalt einer Wissenschaft? Eine, Zusammenordnung von Lehrsätzen, die ein Gedankenganzes ausmachen die wo möglich aus einander, als Folgen aus Grundsätzen, und als Grund-

sätze aus Principien hervorgehen. — Was ist eine Kunst? Eine Summe von Fertigkeiten, die sich vereinigen müssen, um einen gewissen Zweck hervorzubringen. Die Wissenschaft also erfordert Ableitung von Lehrsätzen aus ihren Gründen, — philosophisches Denken; — die Kunst erfordert stetes *Handeln*, nur den Resultaten jener gemäß; sie darf während der Ausübung sich in keine Speculation verlieren; der Augenblick ruft ihre Hülfe, tausend widrige Begegnisse fordern ihren Widerstand herbey.

Unterscheiden Sie weiter die Kunst des ausgelernten Erziehers von der einzelnen Ausübung dieser Kunst. Zu jener gehört, dass man jedes Naturell und Alter zu behandeln wisse; diese kann gelingen durch Zu-

fall, durch Sympathie, durch Elternliebe.

Welcher von diesen drey Kreisen ist der Kreis unsrer Betrachtungen? Offenbar fehlt die Gelegenheit der wirklichen Ausübung, und noch mehr die Gelegenheit zu so mannigfaltigen Uebungen und Versuchen, durch welche die Kunst allein gelernt werden könnte. Unsre Sphäre ist die der Wissenschaft. Nun bitte ich Sie das Verhältniß zwischen Theorie und Praxis zu bedenken.

Die Theorie, in ihrer Allgemeinheit, erstreckt sich über eine Weite, von welcher jeder Einzelne in seiner Ausübung nur einen unendlich kleinen Theil berührt; sie übergeht wieder, in ihrer Unbestimmtheit, welche unmittelbar aus der Allgemeinheit folgt, alles das Detail, alle die individuellen Umstände, in welchen der Practiker sich jedesmal befinden wird, und alle die individuellen Maassregeln, Ueberlegungen, Anstrengungen, durch die er jenen Umständen entsprechen muß. In der Schule der Wissenschaft wird daher für die Praxis immer zugleich zu viel und zu wenig gelernt; und eben daher pflegen alle Practiker in ihren Künsten sich sehr ungern auf eigentliche, gründlich untersuchte Theorie einzulassen: sie lieben es weit mehr, das Gewicht ihrer Erfahrungen und Beobachtungen gegen jene gelten zu machen. [4] Dagegen ist denn aber auch schon bis zur Ermüdung oft und weitläufig bewiesen, auseinandergesetzt und wiederholt, dass blosse Praxis eigentlich nur Schlendrian, und eine höchst beschränkte, nichts entscheidende Erfahrung gebe; dass erst die Theorie lehren müsse, wie man durch Versuch und Beobachtung sich bey der Natur zu erkundigen habe, wenn man ihr bestimmte Antworten entlocken wolle. Dies gilt denn auch im vollsten Maasse von der pädagogischen Praxis. Die Thätigkeit des Erziehers geht hier unaufhörlich fort, auch wider seinen Willen wirkt er gut oder schlecht, oder er versäumt zum wenigsten, was er hätte wirken können; - und eben so unaufhörlich kehrt die Rückwirkung, kehrt der Erfolg seines Handelns zu ihm wieder, — aber ohne ihm zu zeigen, was geschehn wäre, wenn er anders gehandelt, welchen Erfolg er gehabt 1 hätte, wenn er weiser und kräftiger verfahren wäre, wenn er pädagogische Mittel, deren Möglichkeit ihm vielleicht nur nicht<sup>2</sup> träumte, in seiner Gewalt gehabt hätte. Von allem diesem weiß seine Erfahrung nichts; er erfährt nur sich, nur sein Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> es gehabt SW, KlSch, B, R. In W fehlt der Satz: wenn er anders gehandelt, welchen Erfolg er gehabt hätte.
<sup>2</sup> ihm nur nicht SW, KlSch, B, R.

hältniss zu den Menschen, nur das Misslingen seiner Pläne, ohne Aufdeckung der Grundfehler, nur das Gelingen seiner Methode, ohne Vergleichung mit den vielleicht weit rascheren und schöneren Fortschritten besserer Methoden. So kann es geschehen, dass ein grauer Schulmann noch am Ende seiner Tage, ja dass eine ganze Generation, und Reihen von Generationen von Lehrern, die immer in gleichen, oder in wenig abweichenden Geleisen neben und hinter einander fortgehn, - nichts von dem ahnten, was ein junger Anfänger in der ersten Stunde durch einen glücklichen Wurf, durch ein richtig berechnetes Experiment sogleich und in voller Bestimmtheit erfährt. Ja es kann nicht nur so kommen, sondern das begiebt sich zuverlässig. Jede Nation hat ihren Nationalkreis, und noch weit bestimmter jedes Zeitalter seinen Zeitkreis, worin der Pädagog so gut wie jedes andre Individuum mit allen seinen Ideen, Erfindungen, Versuchen und daraus hervorgehenden Erfahrungen eingeschlossen ist. Andere Zeiten erfahren etwas anderes, weil sie etwas anderes thun; und es bleibt eine ewige Wahrheit, dass jede Erfahrungssphäre ohne ein Princip a priori nicht nur von absoluter Vollständigkeit nie reden dürfe, sondern auch nie nur ungefähr den Grad ihrer Annäherung an diese Vollständigkeit angeben könne. Daher, wer ohne Philosophie an die Erziehung geht, sich so leicht einbildet, weitgreifende Reformen gemacht zu haben, indem er ein wenig an der Manier verbesserte. Nirgends ist philosophische Umsicht durch allgemeine Ideen so nöthig, als hier, wo das tägliche Treiben und die sich so vielfach einprägende individuelle Erfahrung so mächtig den Gesichtskreis in die Enge zieht.

Nun schiebt sich aber bey jedem noch so guten Theoretiker, wenn er seine Theorie ausübt, und nur mit den vorkommenden Fällen nicht etwa in pedantischer Langsamkeit [5] wie ein Schüler mit seinen Rechenexempeln verfährt, - zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkührlich ein Mittelglied ein, ein gewisser Tact nämlich, eine schnelle Beurtheilung und Entscheidung, die nicht, wie der Schlendrian, ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht, wie eine vollkommen durchgeführte Theorie wenigstens sollte, sich rühmen darf, bey strenger Consequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel, zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gerade zu treffen. Eben weil zu solcher Besonnenheit, zu vollkommener Anwendung der wissenschaftlichen Lehrsätze, ein übermenschliches Wesen erfordert werden würde: entsteht unvermeidlich in dem Menschen, wie er ist, aus jeder fortgesetzten Uebung eine Handlungsweise, welche zunächst von seinem Gefühl, und nur entfernt von seiner Ueberzeugung abhängt; worin er mehr der inneren Bewegung Luft macht, mehr ausdrückt, wie von außen auf ihn gewirkt sey, mehr seinen Gemüthszustand, als das Resultat seines Denkens zu Tage legt. "Aber welcher Erzieher," werden Sie sagen, "der so von seiner Laune abhängt, sich so der Lust oder Unlust, die ihm seine Zöglinge machen, überläßt!" - Aber welcher Erzieher, frage ich Sie rückwärts, der seine Zöglinge lobte ohne Herz und tadelte wie ein Buch; der räsonnirte und calculirte, während die Knaben eine Thorheit nach der andern begehn, der dem Ungestüm dieser oft sehr kräftigen Naturen keine Energie eines raschen männlichen Willens entgegenzusetzen hätte? — Frage und Gegenfrage mögen sich hier aufwiegen; ich kehre zu meiner Bemerkung zurück, daß unvermeidlich der Tact in die Stellen eintrete, welche die Theorie leer ließ, und so der unmittelbare Regent der Praxis werde. Glücklich ohne Zweifel, wenn dieser Regent zugleich ein wahrhaft gehorsamer Diener der Theorie ist, deren Richtigkeit wir hier voraussetzen. Die große Frage nun, an der es hängt, ob jemand ein guter oder schlechter Erzieher seyn werde, ist einzig diese: wie sich jener Tact bey ihm ausbilde? Ob getreu oder ungetreu den Gesetzen, welche die Wissenschaft in ihrer weiten Allgemeinheit ausspricht?

Lassen Sie uns ein wenig weiter nachsinnen, auf welche wirkenden Ursachen, auf welche Einflüsse es denn ankomme, wie [6] sich jener Tact in uns vestsetzen werde? — Er bildet sich erst während der Praxis: er bildet sich durch die Einwirkung dessen, was wir in dieser Praxis erfahren, auf unser Gefühl; diese Einwirkung wird anders und anders ausfallen, je nachdem wir selbst anders oder anders gestimmt sind; auf diese unsre Stimmung sollen und können wir durch Ueberlegung wirken; von der Richtigkeit und dem Gewicht dieser Ueberlegung, von dem Interesse und der moralischen Willigkeit, womit wir uns ihr hingeben, hängt es ab, ob und wie sie unsere Stimmung vor Antretung des Erziehungsgeschäffts, und folglich ob und wie sie unsre Empfindungsweise während der Ausübung dieses Geschäffts, und mit dieser endlich jenen Tact ordnen und beherrschen werde, auf dem der Erfolg oder Nichterfolg unsrer pädagogischen Bemühungen beruht. Mit andern Worten: durch Ueberlegung, durch Nachdenken, Nachforschung, durch Wissenschaft soll der Erzieher vorbereiten — nicht sowohl seine künftigen Handlungen in einzelnen Fällen, als vielmehr sich selbst, sein Gemüth, seinen Kopf und sein Herz, zum richtigen Aufnehmen, Auffassen, Empfinden und Beurtheilen der Erscheinungen, die seiner warten, und der Lage, in die er gerathen wird. Hat er sich im Voraus in weite Pläne verloren, so werden die Umstände seiner spotten; aber hat er sich mit Grundsätzen gerüstet, so werden ihm seine Erfahrungen deutlich seyn, und ihn jedesmal belehren, was jedesmal zu thun sey. Weiss er das Bedeutende vom Gleichgültigen nicht zu unterscheiden, so wird er das Nöthige versäumen, und beym Unnützen sich abarbeiten. Verwechselt er Mangel an Bildung mit Geistesschwäche, Rohheit mit Bösartigkeit, so werden ihn seine Zöglinge täglich durch wunderliche Räthsel blenden und schrecken. Kennt er hingegen die wesentlichen Puncte, die Angeln seines Geschäffts, kennt er die Grundzüge guter und böser Anlage in den jugendlichen Gemüthern, so wird er sich und den Seinigen alle die Freyheit zu gestatten wissen, welche zur Heiterkeit nöthig ist, ohne darum Pflichten zu versäumen, ohne die Zucht zu lösen, ohne der Thorheit und dem Laster offne Bahn zu machen.

Es giebt also — das ist mein Schluß — es giebt eine Vorbereitung auf die Kunst durch die Wissenschaft; eine Vorbereitung des Verstandes und des Herzens vor Antretung des Geschäffts, vermöge welcher die [7] Erfahrung, die wir nur in der Betreibung des Geschäffts selbst erlangen können, allererst belehrend für uns wird. Im Handeln nur lernt man die Kunst, erlangt man Tact, Fertigkeit, Gewandtheit, Geschicklichkeit; aber

selbst im Handeln lernt die Kunst nur der, welcher vorher im Denken die Wissenschaft gelernt, sie sich zu eigen gemacht, sich durch sie gestimmt, — und die künftigen Eindrücke, welche die Erfahrung auf ihn machen sollte, vorbestimmt hatte.

Man muß daher von der Vorbereitung keineswegs erwarten, daß man aus ihren Händen als unsehlbarer Meister der Kunst hervorgehen werde. Man muß nicht einmal die speciellen Anweisungen des Verfahrens von ihr verlangen. Man muß sich Erfindungsgabe genug zutrauen, um das Einzelne, was jeden Augenblick zu thun seyn wird, im Augenblick selbst treffen zu können. Von den Fehlern selbst, die man machen wird, muß man Belehrung erwarten; und man darf dies bey der Pädagogik viel eher, als bey tausend andern Geschäfften, weil hier gewöhnlich jede einzelne Handlung des Erziehers für sich allein unbedeutend ist, und es unendlich mehr auf das Ganze des Verfahrens ankommt. Man muß es seinem Gedächtniß nicht einmal anmuthen, die unzähligen Kleinigkeiten, welche zu beobachten seyn werden, beständig bei sich zu tragen.

Aber dagegen muß man sich ganz anfüllen von denjenigen Betrachtungen, welche die Würde, die Wichtigkeit, die Haupthülfsmittel der Erziehung betreffen. Stets schwebe dem Erzieher das Bild einer reinen jugendlichen Seele vor, die sich unter dem Einfluss eines mässigen Glückes und zarter Liebe, unter mancher Anregung 1 des Geistes und manchen Aufforderungen zum künftigen Handeln, unausgesetzt und mit immer beschleunigtem Fortschritt kräftig entwickelt. Er überlasse sich nur Anfangs 2 seiner Phantasie, um dies Bild mit Allem, was reizen kann, zu schmücken: aber er rufe dann die Kritik der strengsten Ueberlegung herbey, damit sie ihm zeige, was an seinem Bilde willkührliche Dichtung, Traum ohne Grund, ohne Zusammenhang und Haltung, - was im Gegentheil Forderung der Vernunft, wesentliche Eigenschaft des Ideals gewesen sey. Hat er nun den Knaben sich gedacht, nicht sowohl den er erziehen möchte, sondern der einer trefflichen Erziehung wahrhaft würdig wäre: dann füge er dem Knaben in Gedanken den Lehrer hinzu, - wieder nicht sowohl den Begleiter auf jedem Schritte, wie Rousseau that, nicht den Hüter, den angefesselten Sclaven, dem der Knabe, und der dem Knaben wechselsweise die Freyheit raubt: - sondern [8] den weisen Lehrer von ferne, der durch tiefdringende Worte und durch kräftiges Benehmen zu rechter Zeit sich seines Zöglings zu versichern weiß, und ihn nun der eignen Entwickelung in der Mitte des Spiels und des Streits mit den Gesellen, dem eignen Aufstreben zum Thun und zur Ehre der Männer, dem eignen Abscheu vor den Beyspielen des Lasters, wodurch die Welt uns, wie wir selbst wollen, verführt oder warnt, - getrost überlassen darf. Diesen Lenker von ferne, und diese seine Worte und sein Benehmen lassen Sie uns suchen zu ergründen und zu errathen. Denn ist es nicht möglich, dass so viel Zeit, wie der Freund der Jugend ihr gerne widmet, zur Erziehung hinreiche, so ist Erziehung selbst nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> manchen Anregungen . . . . SW, KLSCH, B, R, W.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nun Anfangs (resp. anfangs) SW, KLSCH, B, R, W.

möglich. Denn soll er ihr alle seine Stunden, soll er ihr alle seine besten Jahre ganz hingeben, wie man ihm so oft anmuthet, oder soll er ihr auch nur den besten Theil davon opfern, so muß er sich selbst vernachlässigen, so wird das Verhältniss zwischen Erzieher und Zögling ewig ein gezwungenes, widernatürliches, die bildende Kraft selbst aufreibendes Verhältnis: die Jugend bekommt nur Ausseher, nicht wahre Erzieher. Unsre Wissenschaft muß uns eine Kunst lehren, welche vor allem den Erzieher selbst in hohem Grade fortbildet, und welche überdas mit solcher Intension und Concentration, mit solcher Gewissheit und Genauigkeit handelt, daß sie nicht jeden Augenblick nachzuhelfen nöthig hat, daß sie den größten Theil der Zufälle verachten, und wichtige Eingriffe des Schicksals allenfalls für ihr Werk benutzen kann. Denn das Schicksal, die Umstände, die miterziehende Welt, worüber die Pädagogen so laut zu klagen pflegen, wirken nicht allemal, und fast nie in aller Rücksicht ungünstig. Die Erziehung selbst, hat sie erst einen gewissen Grad von Macht gewonnen, kann jene Einwirkungen sehr oft nach ihrem Zwecke richten. Welt und Natur thun im Ganzen schon viel mehr für den Zögling, als im Durchschnitt die Erziehung zu thun sich rühmen darf.

Für diese erste Stunde, m. H., werde ich Ihnen nun genug beschrieben haben, was die Wissenschaft wolle, die ich zu lehren wünsche. Wie weit ich vom Ziel bleibe, kann nur derjenige messen, der es erreicht. Sie demselben aber näher zu führen, als Sie ohnedas gekommen wären, dies wäre das Verdienst, was ich mir erwerben möchte. <sup>1</sup>

[9] Nur über die eigne Beschaffenheit meiner Wissenschaft habe ich noch etwas hinzuzufügen, um daraus meine Vorschläge abzuleiten, wie

Sie dieses Collegium am zweckmäßigsten benutzen können.

Sie sehn aus dem vorigen: mein Versuch wird dahin gehn, in Ihnen eine gewisse pädagogische Sinnesart zu entwickeln, und zu beleben, welche das Resultat gewisser Ideen und Ueberzeugungen über die Natur und die Bildsamkeit des Menschen seyn muß. Diese Ideen werde ich erzeugen, ich werde sie rechtfertigen, ich werde sie so verbinden, so construiren, so verschmelzen müssen, dass daraus jene Sinnesart hervorgehe, und [73] dass diese in der Folge den beschriebenen pädagogischen Tact hervorbringen könne. Aber Ideen erzeugen, rechtfertigen und construiren, ist ein philosophisches Geschäfft, und zwar von der edelsten, aber auch von der schwierigsten Art; - desto schwieriger hier, weil ich die reinphilosophische Grundlage, auf welche ich bauen sollte, hauptsächlich Psychologie und Moral, nicht voraussetzen kann. Wie ich es anfangen werde, Ihnen die Resultate meiner Speculation fasslich zu machen, ohne die Speculation selbst darzulegen, das kann ich Ihnen nicht näher beschreiben, als so: ich werde mich an Ihre Menschenkenntniß, und besonders an Ihre Selbstbeobachtung wenden; darin müssen sich die Resultate einer richtigen Speculation vorfinden, wenn gleich nur dunkel, roh, und unbestimmt. Besonders aber bitte ich Sie, Geduld zu haben, wenn sich meine Hauptideen nur langsam aus ihren Elementen zusammensetzen werden, wenn ich durch allerley Gesträuch, was im Wege steht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In SW, KLSCH, B, R ist kein Absatz; nur W hat denselben.

mich erst durcharbeiten muß. Alles wird doch auf die am Ende hervorgehende Klarheit und Sicherheit, auf die Energie, auf den Nachdruck ankommen, womit sich in Ihnen selbst die Resultate vestsetzen und wirksam beweisen. In dieser Rücksicht wird freylich auch davon sehr viel abhängen, wie mächtig Sie Sich derjenigen Wissenschaften und Uebungen finden, in welchen wir die wichtigsten Hülfsmittel der Erziehung erkennen werden. Dahin zähle ich vorzüglich Griechische Literatur und Mathematik.

¹ Bey jedem Vortrage, der sich dem philosophischen nähert, ist die gewöhnliche Sitte des Nachschreibens nachtheilig. Denn das richtige Verstehen und völlige Einsehn des Vorgetragenen gleich im ersten Augenblick, [10] ist hier durchaus Hauptsache. Wer von Ihnen daher etwa die Absicht hätte, meine Vorlesungen zusammenhängend zu besuchen, dem würde ich rathen, nur das nachzuschreiben, was ich besonders zu diesem Zwecke langsam und wiederhohlt aussprechen werde. Hiermit denke ich gleich Morgen anzufangen. Außerdem finden mich diejenigen Herren, die etwa Lust zu weiterem Gespräch über das Vorgetragene haben möchten, Sonnabends von ¹/₂5 bis 6 Uhr in meiner Wohnung beym Herrn Pf. Fritsch² zu Hause.

Noch habe ich anzuzeigen, das wegen einer Collision mit Herrn Dr. Winkelmann ich künftig nicht Donnerstags und Freytags, sondern Mittwochs und Freytags um diese Stunde lesen werde.

\_\_\_\_

2.

... [11] Um die Ideen der vorigen Vorlesung zurückzuführen, ein Gleichniss! Denken Sie Sich einen Mann von Charakter; — von moralischem Charakter, wenn Sie wollen, nur nicht bloß, was man einen guten, ehrlichen, rechtlichen Mann nennt, sondern einen solchen, bey dem das Moralische zu derjenigen Entschiedenheit, Stetigkeit und Raschheit in der Ausübung gediehen ist, die ganz eigentlich die Benennung Charakter verdient. Was ist es, das aus diesem Manne handelt? Ist es ein Moralsystem, das in seinem Gedächtniss sauber aufgeschrieben ruht? Worin er, wie in einem Lexicon, - oder passender, wie der Richter in seinem Gesetzbuch, bey jedem vorkommenden Fall die zugehörige Regel nachschlägt? Oder ist es vielmehr eine einfache, starke, und unverlierbare Gemüthsstimmung, entsprungen aus langer, aufmerksamer und partheyloser Betrachtung der menschlichen Verhältnisse, zufolge welcher er sich selbst und allem was ihn umgiebt, den Platz, der einem jeglichen gebühre, angewiesen hat; so dass er jetzt, das Gefühl allgemeiner Ordnung allenthalben mit sich tragend, sogleich bemerkt, sogleich unwillkührlich abmisst, wo und wieviel gegen die Ordnung gefehlt sey; sogleich auch dem inneren Triebe folgt, und arbeitet, und nicht eher ruhen kann, bis er, was an ihm ist, gethan hat zur Herstellung der Ordnung und zu ihrer bes-[74]sern Bevestigung auf die Zukunft. So sind seine Handlungen die unfehlbare Rückwirkung auf den Anstofs, den er empfängt; unfehlbar be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Abschnitt: "Bey jedem Vortrage ... um diese Stunde lesen werde" fehlt in SW, KlSch, B, R, W. — Der Abschnitt ist im Msc. mit Bleistift durchstrichen, auf jeden Fall von Hartenstein, von welchem auch die am Rand vorhandenen dem Setzer geltenden Bemerkungen herrühren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Name "Fritsch" [Roitsch? Reitsch?] ist nicht deutlich zu lesen.

stimmt durch die besondre, und eigne Art, wie er, eben vermöge seines Ordnungsgefühls, vermöge seiner Beurtheilung der menschlichen Verhältnisse, getroffen und erregt wird, von den Begebenheiten, die um ihn vorgehn.

Sie werden auch hier das Mittelglied zwischen Theorie und Praxis wiedererkennen, von dem ich gestern sprach; den Tact, die mehr zur Art und Sitte gewordene, als durch deutlich gedachte Regeln bestimmte Entscheidungs- und Beurtheilungsweise, welche den charaktervollen Mann zur raschen und entschlossenen That antreibt; — und deren gerade auch der Erzieher bedarf, um auf der Stelle zu wissen, was zu thun sey, um es recht und mit Nachdruck zu vollbringen. Fehlt dem Erzieher dieser Tact: so wird nie seine [12] Person das Gewicht haben, er wird nie durch die Autorität gelten, nie wird er, wie er doch soll, durch seine blosse Gegenwart die Zucht ausüben, wodurch der Ungestüm des Knaben so weit vortheilhafter und sicherer, als durch alle Zwangsmittel gebrochen und zur Ordnung zurückgeführt wird. — Wie es aber nicht bloß moralische, sondern gar mancherley Charaktere giebt, so giebt es auch gar mancherley Art von Tact, von Sitte und Art der Erzieher. Nicht die Entschiedenheit, die Raschheit, macht allein die Vortrefflichkeit: es giebt eine Schule des sittlichen Charakters, es giebt auch eine Schule des pädagogischen Tacts. Und in diesen Schulen giebt es Wissenschaften; - es giebt eine Moral, es giebt eine Pädagogik. Beyde, wenn sie ihr Amt kennen, werden durch ihre Vorstellungen dahin arbeiten, statt vieler einzelnen Regeln vielmehr diejenigen Hauptüberzeugungen in den Gemüthern zu erzeugen, und auf alle Weise zu stärken, zu bevestigen, bis zum lebendigen Enthusiasmus zu erhöhen, - welche Ueberzeugungen jenem künftig zu erwerbenden Tact seine wahre Richtung zu sichern im Stande sind.

So habe ich denn also mir selber die Richtung vorgeschrieben, welche ich in diesen Stunden meinen Bemühungen für die gute Sache geben soll. Helfe mir Ihre Aufmerksamkeit, helfe mir, wo ich fehle, selbst Ihr Zweifel, und die gerade und nachdrucksvolle Mittheilung Ihrer Einwürfe, damit wir gemeinschaftlich der Menschenbildung einen guten Dienst leisten, nicht aber, was ferne sey, ihre heilige Angelegenheit noch

mehr verwirren mögen. 1

Lassen Sie uns jetzt den Begriff der Erziehung vor uns nehmen; und damit wir ihm allmählig seine Hauptmerkmale und seine wichtigsten Voraussetzungen, die Forderungen die er an uns macht, abgewinnen mögen, lassen Sie uns vor allem andern den Gegenstand betrachten, auf den sich alle Erziehung richten muß. Dieser Gegenstand ist ohne allen Zweifel ganz allgemein der Mensch, und zwar der Mensch als ein veränderliches Wesen, — als ein Wesen, das aus einem Zustande in den anderen übergehe, — das aber auch mit einer gewissen Stetigkeit in dem neuen Zustande zu beharren fähig ist. Zwey Eigen . . . . . . .

<sup>1</sup> Am Rande des Msc. befindet sich an dieser Stelle von Herbart's Hand der Zusatz: (Hierherein gehört 2. [= Nr. 2] der Dictate).

Der Abschnitt: "Lassen Sie uns jetzt..... Zwey Eigen...." fehlt in SW, KLSCH, B, R, W. — Im Msc. ist dieser Abschnitt mit Tinte und Bleistift durchstrichen, auf jeden Fall von HARTENSTEIN, von welchem auch die am Rande vorhandenen dem Setzer geltenden Bemerkungen herrühren.

## IX.

## KURZE DARSTELLUNG EINES PLANS

zu

## PHILOSOPHISCHEN VORLESUNGEN.

1804.

[Text der Originalausgabe (O.), Göttingen, J. F. Röwer, 1804. 23 S. 80.]

#### Bereits gedruckt in:

- SW = J. F. Herbart's *Sämmtliche Werke* (Bd. I, S. 361—371), herausgegeben von G. Hartenstein.
- Klsch = J. F. Herbart's Kleinere philosophische Schriften (Bd. I, S. 17 28), herausgegeben von G. Hartenstein.
  - W = J. F. HERBART'S *Pädagogische Schriften* (Bd. I, S. 243 255), herausgegeben von Otto Willmann.

Vollständiger Titel der Originalausgabe:

Kurze

### Darstellung eines Plans

Z11

## philosophischen Vorlesungen.

Von

JOHANN FRIEDRICH HERBART.

Göttingen, gedruckt bei Johann Friedrich Röwer. 1804. [3] Die nächste Veranlassung zu dieser Anzeige giebt mir mein Vorhaben, den Vortrag der Logik und Metaphysik künftig zu trennen; Metaphysik nur für Geübtere darzustellen, und ihr ein volles halbes Jahr zu widmen; die Logik hingegen mit einer allgemein fasslichen Einleitung in die gesammte Philosophie zu verbinden; und mit den, zuletzt bezeichneten Vorlesungen im nächsten Sommer den Anfang zu machen. —

Der Eingang zur Philosophie ist immer schwer zu finden. In unsern Tagen so viel schwerer, je weiter die Kenner in ihren Ueberzeugungen von einander stehn, je mehr sich das Zutrauen gegen die Führer getheilt hat. Gewöhnlich kommt nur derjenige herein, den sein Geist in die Mitte trug, ehe er es merkte und [4] wollte; der von früh

auf dachte, ehe er die Erklärungen, was Philosophie sey, vernahm.

Im Grunde aber ist auch selten ein Kopf so roh, der nicht, über seine nächsten, individuellen Sorgen hinaus, irgend etwas schon gedacht hätte, und noch irgend etwas mehr zu denken, den Trieb empfände. Gerade in den Jahren, wo die Kraft der reifenden Jugend sich nach allen Seiten ins Freye dehnt, pflegt auch ein vielfältiges Meinen, Behaupten, Absprechen, Disputiren, mit einem gewissen Ungestüm vorzudringen, — der sich bald legt, weil er anstöfst; aber ein tieferes Sinnen und Suchen zurückläfst — ein Suchen, das, ohne Führung, in Verlegenheit geräth; dem es hingegen willkommen ist, schon gebahnte Pfade anzutreffen. Daß nun der Weg bequem, und die Aussicht offen sey, dies ist die Sache des Lehrers. Seine höhere Pflicht verlangt, daß er sich hüte, die Empfänglichkeit, die sich ihm hingiebt, bloß für seine Denkart zu stimmen; er soll den Geist allgemein öffnen, und eine große Wahl bereiten zwischen seiner eig-[5]nen 1, und jeder fremden, — ja vielleicht einer noch nicht erfundenen, Ueberzeugung.

Die Erfüllung dieser Pflichten aber wird nicht wenig erschwert durch die sonderbare Forderung, welche der Studienplan der jungen academischen Bürger gewöhnlich mitbringt. Von der trockenen Logik verlangen sie den ersten Gruß der Philosophie, und nachdem sie den Vorübungen derselben ein paar Monate lang einige Stunden wöchentlich gegönnt haben, meinen sie es mit den, seit Jahrtausenden unüberwundenen Schwierigkeiten der Metaphysik aufnehmen zu dürfen — oder zu müssen!

Natürlicherweise accommodiren sich die Lehrer dem Namen. Sie geben eine Uebersicht der theoretischen Philosophie; sie vermitteln das künftige Verstehen philosophischer Schriften, indem sie die logischen Namen und Formeln erklären, von Metaphysik einige Proben vorzeigen,

<sup>1</sup> zwischen einer eignen SW, W; KLSCH hat correct "zwischen seiner eignen".

und einige Winke von den Gründen ihres eignen Systems hinzufügen. Offenbar können die Zu-[6]hörer nichts besseres verlangen; ihrer Forderung ist nach Möglichkeit Genüge geschehen. Vielleicht aber könnte besser für ihren Zweck und für ihr Interesse gesorgt werden, wenn sie

zuvor besser zu fragen verstünden.

Philosophie ist ursprünglich ein allgemeines Versuchen zu denken, über die Welt und das Leben, ohne nähere Bestimmung des Gegenstandes, und ohne Schulform. Gelingt an irgend einer Seite der Versuch vorzüglich wohl, bekommt man Routine in der Behandlung gewisser Arten von Aufgaben: so wird bald die Routine zur Methode; diese reisst den Gegensland mit sich los aus jener unbeschränkten und formlosen Sphäre, und eine besondre Wissenschaft steht da, von der man leicht anfängt zu zweifeln, ob sie noch zur Philosophie gehöre? Und in der That kann man das Gestaltete nicht wohl zur Masse rechnen, daher denn auch vor wenigen Jahren, als man glaubte, endlich auch noch den letzten Rest jener Masse geformt zu haben, der Vorschlag gethan wurde, den Namen Philo 7] sophie nun ganz aufzugeben, und dafür das bestimmtere Wort Wissenschaftslehre einzuführen; welche denn nicht mehr die besondern Wissenschaften dem Stoffe nach in sich begreifen, sondern vielmehr den allgemeinen Zusammenhang derselben in einer höhern Einheit darstellen sollte.

Gesetzt, es gelänge, die Philosophie so zu erschöpfen, und sie aus der Reihe der Wissenschaften verschwinden zu machen, dürfte sie darum auch unter den Gegenständen des Unterrichts verschwinden? Nichts weniger. Denn es ist keine gute Weise des Unterrichts, Resultate hinzuschütten; er soll auf dem Wege der Natur bleiben. Und die Lehre, worin der vollendete Denker Alles als Eines — künstlich darstellt, ist nicht der Schoofs und nicht die Entwickelung selber, woraus und wodurch zuerst das Mannichfaltige hervorgehn mußte, ehe an dessen Wiedervereinigung gedacht werden konnte.

[8] Vielmehr ist jene formlose Philosophie, jener allgemeine Versuch zu denken, gerade dem Jüngling angemessen, der mit dem eben so allgemeinen und unbestimmten Vorsatz, gut zu seyn und sich zu bilden, den ersten Versuch wagt, sich selber zu regieren. "Was das Gute sey? Was zur Bildung gehöre?" — diese Fragen möchten ihn in Verlegenheit setzen; bestimmte und deutliche Rechenschaft hat er sich schwerlich je darüber abgefordert; wiewohl er vielleicht schon im Xenophon las, daß Sokrates an solche Fragen seine Freunde und sich selbst stundenlang

zu heften pflegte.

Was jede Wissenschaft zur Bildung beytrage? Welche Ansicht man den Studien mitbringen müsse, um durch sie an geistiger Kraft und Gesundheit zu wachsen? Wie sich Kenntniss verhalte zu Cultur und Character? Wie endlich Kenntniss, und Feinheit, und Festigkeit sich mit der Güte, und wie dies alles sich mit der jugendlichen Heiterkeit vereinigen müsse — nicht blos im Wort und Begriff, sondern im [9] Gemüth und in der Gesinnung, —? Diese Fragen liegen natürlich demjenigen am nächsten, der seine academischen Jahre beginnt. Indem er sie mit allem Ernst und mit ganzer Unbefangenheit überlegt, geselle sich, — zuvörderst

nur, um mit ihm zu überlegen, — die Philosophie zu ihm; sie kann ihm helfen, die Begriffe leichter zu scheiden, die ihm verworren vorschweben, und die mit den Eindrücken seiner frühern zufälligen Lage noch zu sehr verwickelt sind. Er wird sich alsdann leicht bewogen finden, auch ihr eine Zeitlang Gesellschaft zu leisten bey ihren Versuchen, sich das All und die Natur zu erklären, und den Sinn des sittlichen Strebens in treffenden Worten auszusprechen. Denn auch ihr Name steht in den Verzeichnissen der Wissenschaften, deren rechte Ansicht er zu gewinnen suchte. Aus einem ganzen Streben nach Bildung wird sich, als ein Theil davon, das Bemühen absondern, über die Welt und das Leben zu denken.

Je redlicher dies Bemühen, je freyer von eitler Neugier, von unlauterm Ehrgeiz, je mehr [10] aus dem Ganzen des guten Willens es hervorgegangen ist, - je williger und weiter die Brust sich aufschloß: desto leichter kann ihn jetzt die erste beste Schule zum Gefangenen machen, in die ihn etwa ein unvorsichtiger Sprung versetzte. Der Meister, der hier ruft: "mein Wort ist die Weisheit", bedarf keiner Kunst, er bedarf nur der Kraftsprache jeder vollendeten Selbsttäuschung, um den Neuling auf einige Jahre in seinem Banne zu halten; und den ersten frischen Reiz der Beschäfftigung mit Ideen, für seine Unbegriffe und seine elende Polemik zu missbrauchen. Dass in der Philosophie von größeren Gegenständen geredet wird, als in jeder andern Wissenschaft, daß hier das Erste, Höchste, Tiesste, das Vollendete und Selbstständige, das Unendliche und Unerreichbare, das reine Wesen der Welt und des Geistes erwogen wird, muß jeden nicht ganz beschränkten Kopf gewinnen; was aber die Schule davon sagt, - und ob sein Staunen von der Erhabenheit und Schärfe der dargestellten Wahrheiten, oder von den versteckten Widersprüchen [11] zerrissener Beziehungen herrühre: das kann der Anfänger nicht unterscheiden; und will es bey seinem Enthusiasmus nicht unterscheiden.

Wenn man nun, statt dieses unvorsichtigen Sprunges, dem Gange der Natur folgen will, welches ist dieser Gang? Und wie kann der Lehrer ihn führen; der doch selbst ein System haben wird, welches unter den Einflüssen des Zeitalters erwuchs, und ihn an bestimmte Sätze und Formen, an eine individuelle Ueberzeugung bindet? Daß er die Kraft dieser Ueberzeugung seinem Ausdrucke versagen, daß er absichtlich matt darstellen und gleichsam verstümmeln solle, was ihm theuer und heilig ist: wer wird ihm das anmuthen? Und wer würde sich der Langenweile solcher Vorträge aussetzen wollen? Der Ueberzeugte als solcher ist in seinen Gegenstand vertieft; er vergißt, daß nur Er der Ueberzeugte sey; und man muß ihm erlauben, es zu vergessen, oder er kann sich nicht ausreden. Er wird demnach die offnen Ohren der [12] Hörer füllen, er wird sie wider Willen fortreißen; er wird durch den Einfluß seiner Individualität, sie lähmen, indem er ihren Gang sichern wollte.

Er wird, wenn er sein System vorträgt! Aber er soll es eben nicht vortragen; wenigstens nicht zum Anfange. Aus dem doppelten Grunde nicht: weil es die Continuität der Bildung zerreißen, — und den Zuhörer dem Lehrer Preis geben würde.

Allein, Wie der letztre es denn anzufangen habe, um weit genug, um zu dem natürlichen Standpuncte des erstern zurückzutreten, ist schwer auseinanderzusetzen, und kann, besonders hier, nur angedeutet werden. So viel sieht man leicht, dass ein Rückblick in das wirkliche Werden der Philosophie, in ihre Geschichte, dabey unentbehrlich seyn wird. Nur darf der Vortrag selbst, nicht einer Geschichte gleichen. Er wäre sonst nicht mehr Philosophie. Also darf er nur die Art der Alten nachahmen. — [13] Er wird sich Anfangs, gleich einem Erwachenden, nach allen Seiten dehnen, und alle Bewegungen versuchen; alsdann umherschauen, und das Umgebende allmählig unter den möglichen Hauptansichten fixiren; endlich mit sich zu Rathe gehn, wie er eine regelmäßige Nachforschung anstellen wolle, mit der dann in der Folge die Nachforschungen Andrer verglichen werden mögen. Die Versuche der Denker vor Sokrates deuten vollständig genug auf die mannigfaltigen, ursprünglich natürlichen Richtungen. Plato und Aristoteles leiten im Theoretischen, Epikur und Zeno im Practischen, auf die entgegengesetzten Hauptansichten von Welt und Unter diesen Gegensätzen wird sich das eigne systematische Streben hervorwinden; man wird das Bedürfniss fühlen, die Schritte eines regelmäßigen Denkens durch Hülfe der Logik zählen zu lernen, um sich von Sprüngen zu entwöhnen; man wird, weiterhin, in der practischen Philosophie die einfachen Grundurtheile des sittlichen Willens, einzeln und zusammengenommen, erwägen, um ihrer [14] ganzen, zugleich beschränkenden und belebenden Kraft, inne zu werden; man wird endlich in der Metaphysik, sich die Grundbegriffe, deren die Auffassung der Natur bedarf, und ihren nothwendigen Zusammenhang verdeutlichen wollen, indem man durch die Unmöglichkeit sie zu vereinzeln, auf die vielfach verwickelten Beziehungen geführt wird, in denen sie einander gegenseitig ihre Bedeutung geben.

Hierin liegt die Idee zu dreverley philosophischen Vorträgen; erstlich, einem solchen, wobey der individuellen Ueberzeugung des Lehrers. Schweigen auferlegt wird, - der Einleitung und der, sich ihr am Ende anfügenden, Logik; dann zwey anderen, worinn er sich selbst ausspricht, der practischen Philosophie und Metaphysik, oder, mit den alten Namen, der Ethik und Physik. — — Der erste knüpft an, bey dem Bedürfnis nach Bildung überhaupt; er sucht fühlbar zu machen, dass das geistige Leben sich von selbst zum Philosophiren hindränge. Was er [15] demnächst von Philosophie wirklich darreicht, das sind nicht Lehrsätze, nur Ansichten; es wird nicht befriedigen, nur erregen; aber wer merkend und sinnend gefolgt ist, in dem muß am Ende schon zu viel eignes geistiges Schauen lebendig geworden seyn, als daß er noch Sklav einer fremden individuellen Ansicht werden könnte. Die Logik bekommt hier den Platz, wo sie interessieren kann, ohne zuviel zu versprechen; sie lüftet ein Gedanken-Gedränge, das vorher erzeugt ist, so weit, daß nun die innere Kraft der Elemente sich freyer ausbreiten, das jedes seine rechte Stelle selbst suchen kann. Wie aber dies letztre zugehe, davon weiß freylich die Logik Nichts. Die höhere Methode der Synthesis a priori ist die Schwelle zur Metaphysik. Wer so weit nicht fortschreiten will, der wird durch die Einleitung wenigstens einen Beytrag zur intellectuellen Cultur erhalten, er wird die Philosophie wenigstens als Aufgabe kennen lernen. Gewisse Muskeln des Geistes, die bey einigen Menschen nie zur Bewegung, und daher nie zur eignen Kenntniß gelangen, [16] wird er in sich entdecken; und sich eines inneren Besitzes mehr, zu erfreuen haben. — Hingegen wer weiter gehen will, der wende sich nun zuvörderst an die practische Philosophie, theils weil sie leichter ist als die Metaphysik, besonders aber darum, weil es höchst schädlich werden kann, wenn sich der Kopf der Gefahr des Grübelns aussetzt, ehe der Character sich in sittlichen Grundsätzen rein und deutlich ausgesprochen hat. Dies Aussprechen aber ist eben practische Philosophie.

Sie schließt sich von einer Seite der Jurisprudenz, von einer andern den theologischen Studien an. Es gab eine Zeit, wo sie zu beyden Seiten in diese heterogenen Fächer zu versinken, und ihren philosophischen Character zu verlieren schien. Die theologische Biegung hat man ihr in unsern Tagen wieder genommen; sie behauptet mit Recht die Unabhängigkeit ihrer Principien von der Religion, ohne darum minder enge mit derselben verbunden zu seyn. Die juristische Biegung aber dauert noch, und ist [17] sogar von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Unter dem Namen von Naturrecht haben wir eine zahllose Menge von Lehrbüchern, welche sich alle anmaafsen, eine und dieselbe reine Wissenschaft a priori aufstellen zu wollen, aber die größte Unähnlichkeit in Form und Materie, Principien und Ausführung, so gleich verrathen - würden, wenn man sich entschließen wollte, von ein paar bloss formalen Grundbegriffen (Recht und Billigkeit) und von der Menge des entlehnten Positiven zu abstrahiren; und nur das ins Auge zu fassen, und zu vergleichen, was für reines materiales Recht ausgegeben wird. Aber auch ohne den Schluss von den ungleichen Ausführungen auf die Unbestimmtheit der Grundidee, - und ohne daran zu erinnern, dass man den vortrefflichen alten Sittenlehrern höchstens eine leise Ahndung unsers vermeinten Naturrechts glaubt nachweisen zu können: muß es unmittelbar auffallen, daß nirgends Einheit nöthiger sey, als in der Lehre von dem was wir sollen, weil wir doch in der Ausführung nur einer Weisung folgen können; daß demnach, [18] wenn etwa diese Lehre wirklich mehrere, wesentlich verschiedene, Principien hat, (und sie hat deren mehrere als man zu glauben pflegt) es desto nothwendiger sey, diese alle in einer einzigen Wissenschaft zusammenzustellen, um das Verhältniss auszumitteln, in welchem sie, jedes nach seinem Sinn und Ursprung, zur Anordnung des Lebens beytragen. In einer solchen Wissenschaft findet sich der formale Begriff des Rechts wieder, (als Sanction positiver Anordnungen, und zwar lediglich der Ordnung wegen); aber auch neben ihm der sehr verkannte Begriff der Billigkeit, der den Verkehr regiert, so wie jener das Bestehende aufrecht hält. Es findet sich die Idee der innern Freyheit, oder der Uebereinstimmung mit uns selbst; nicht als die leere lose Identität der Neuern, sondern als Platonische δικαιοσυνή, — der harmonische Dreyklang der σοφια, σωφροσυνη, und ανδρεια. Daneben aber steht die absolute Güte, das Wohlwollen, welches unsre Religion Liebe nennt; und endlich der bloß quantitative Begriff der Vollkommenheit, der, da er die Gränze der [19] Totalität nicht angeben kann, allem übrigen Wollen nur den

allgemeinen Character des Strebens ins Unendliche ausdrückt. Wenn die ursprünglichen, — unter einander völlig unabhängigen, und durch keinerley entstellende Beweise zusammenzuküttenden — Erzeugungen dieser Ideen, mit der Benennung ästhetischer Urtheile bezeichnet werden: so hat man dabey jede Einmischung einer gewissen, neuerlich sehr lauten, anmaaßlichen Ästhetik, die im Allgemeinen vom Schönen als dem Höchsten redet, sorgfältig zu verhüten. Es wird durch jene Benennung nur bezeichnet, daß die practische Philosophie keinesweges auf eine transcendentale Freyheit, als auf ihre vorgebliche Quelle, hindeute. Diese kann sie nicht brauchen; das materiale Naturrecht schließt sie aus; aber sehr willkommen ist ihr die Nachbarschaft einer Philosophie des positiven Rechts, deren geistvolle Untersuchungen darum, weil sie keine reine Wissenschaft a priori ausmachen, doch nicht minder lehrreich und nothwendig sind.

[20] Was die, längst geächtete, Metaphysik so dreist mache, hier, wie wenn ihr Nichts geschehen wäre, wieder zu erscheinen: darüber läst sich natürlich auf diesem Blatte wenig Auskunft geben. Es mag hinreichen zu bemerken: dass die Kantische Kritik, -- ihre Richtigkeit einmal angenommen, - doch das Zu-Kritisirende voraussetzte, und daß, wenn etwa das Kritisirte nicht Metaphysik wäre, (wenn z. B. Beweise für Sätze dort mühsam widerlegt wären, deren Subjecte schon, die Nichtigkeit innerer Widersprüche in sich trügen,) - die Metaphysik als unangefochten angesehen werden dürfte. Ferner ist es offenbar, dass im Grunde fast Alles, was gegenwärtig im Streit liegt, mit dem Kantischen Gedankenkreise zusammenhängt; dass man es den berühmtesten heutigen Wortführern nachweisen kann, wie sie durch den Schwung der Kantischen Revolution auf einen Platz hingeschleudert sind, von dem sie sich nachher nicht beträchtlich entfernt haben. Diese Unfreyheit in den Geistern unsrer Freyheitslehrer wird man wenigstens dem Leugner [21] der transcendentalen Freyheit, dem entschiedenen Deterministen, (nicht Fatalisten!) weniger vorzuwerfen haben; zudem wenn er sich dadurch von jenen unterscheidet: dass er sich immer zuerst um den eigenthümlichen und ganzen Sinn eines jeden Begriffs bemüht, - überzeugt, die Realität und Anwendbarkeit desselben werde sich dann schon von selbst in der aufmerksamen Beobachtung ergeben und sogar aufdringen; - und dass er nichts so weit von sich entfernt, als die beliebte Methode: die Widersprüche, welche das System nicht lösen kann, in die Principien selbst zu werfen, sie dort durch das Kleinod aller Schwärmer, - eine vermeinte unmittelbare innere Anschauung, zu legitimiren; und so endlich das Un-Verständigste als das Höchst-Vernünftige anzupreisen.

Dies sind einige kleine Züge einer philosophirenden Individualität, die, sobald sie den Act der Forschung abbricht, gewohnt ist, sich ihrer Schranken zu erinnern. —

[22] Es ist noch übrig, der pädagogischen Vorträge zu erwähnen, welche sich auf die Grundideen der vorigen stützen, ohne dieselben gerade paragraphenweise zu citiren. Hier vereinigt sich Beydes, die rein deterministische Ansicht der theoretischen Philosophie und die Festigkeit und Höhe der practischen Überzeugungen. Ohne die letztern hätte die Erziehung keinen Zweck; ohne jene müßte die Ausführung für unmög-

lich erklärt werden. Denn die Erziehung will ins Innere des Gemüths dringen; nicht um irgend eine Thätigkeit hineinzubringen, aber um die vorhandene für jedes Vortreffliche zu bestimmen. Dies setzt Ideen des Vortrefflichen, — und es setzt ein Causalverhältnis voraus zwischen Zögling und Erzieher. — Die Darstellung der Wissenschaft ist nicht, was man mit einem Lieblingsworte sehr practisch nennt; ohne Gelegenheit zu unmittelbarer Ausführung, möchte von der Seite wohl wenig mehr geleistet werden können, als was, classisch zusammengedrängt, sich in dem bekannten Niemeyerschen Werke findet. Dagegen hat bisher die [23] Philosophie nicht gar viel fürs pädagogische Denken gethan; und gleichwohl muß dieses eine der anziehendsten geistigen Beschäfftigungen für Jeden werden können, der irgend einmal Vater zu seyn hofft, sobald man nur die 1 Erinnerung an so manche unangenehme Kleinigkeiten, die sich in die Ausführung mengen', aus den höhern, und ohnehin ziemlich weitläuftigen Überlegungen, wegläfst. Vielleicht wird künftig, bey genauer ökonomischer Abmessung aller Theile des pädagogischen Vortrags, noch eine concentrirte Psychologie oder Anthropologie darin Platz finden: diese interessante Kenntnis, gleich in ihrer interessantesten Anwendung betrachtet, könnte sich desto eher einem so gemischten Auditorium empfehlen, wie es diese Vorträge sich wünschen.

<sup>1</sup> sobald man die SW, W.

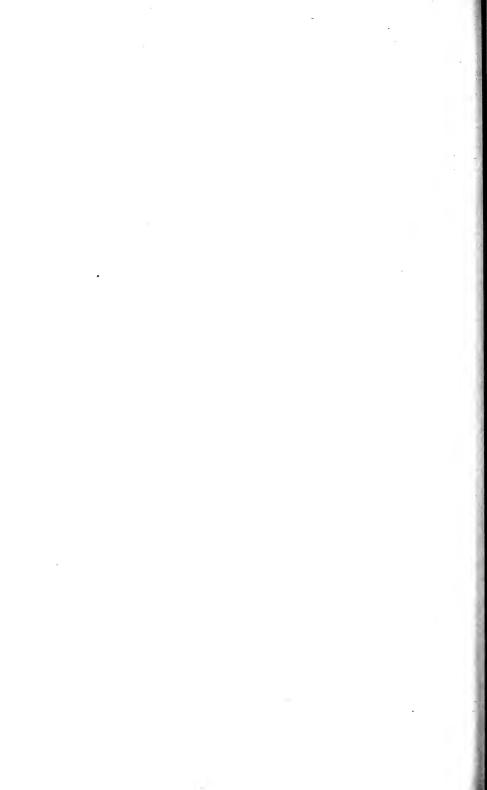

### ÜBER DEN

## STANDPUNCT DER BEURTHEILUNG

DER

## PESTALOZZI'SCHEN UNTERRICHTS-METHODE.

Eine Gastvorlesung gehalten im Museum zu Bremen.

1804.

[Text nach dem Originaldruck (O.), Bremen, Carl Seyffert, 1805.]

#### Bereits gedruckt in:

- SW = J. F. Herbart's Sämmtliche Werke (Bd. XI, S. 343—354), herausgegeben von G. Hartenstein.
- KLSCH = J. F. Herbaart's Kleinere Schriften (Bd. I, S. 29-40), herausgegeben von G. Hartenstein.
  - B = J. F. Herbard's Pädagogische Schriften (Bd. II, S. 207-216), herausgegeben von Fr. Bartholomäi.
  - R = J. F. Herbart's Pädagogische Schriften (Bd. II, S. 259 268), herausgegeben von Karl Richter.
  - W = J. F. Herbart's *Pådagogische Schriften* (Bd. I, S. 299 311), herausgegeben von Otto Willmann.

Vollständiger Titel des Originalabdruckes:

Ueber den

## Standpunct der Beurtheilung

der

## Pestalozzischen Unterrichtsmethode

eine Gastvorlesung

gehalten im Museum zu Bremen

von

J. F. HERBART. Dr. der Philosophie.

Bremen bey Carl Seiffert. 1804. [3] Ein Durchflug, wie mein jetziger durch Bremen, giebt zwar nicht die Zeit, um einen öffentlichen Vortrag regelmäßig auszuarbeiten. Aber es ist mir eine freundschaftliche Aufforderung entgegengekommen, der ich um so lieber entsprochen habe, da ich schon vor einigen Jahren Gelegenheit hatte, die Nachsicht des hier versammelten verehrlichen Publicums an mir selbst zu erfahren.

Nicht bloß eine Vorlesung überhaupt ist von mir verlangt worden; man hat mir auch das Thema aufgegeben. Ich soll von der Pestalozzi'schen Unterrichtsmethode sprechen. Ueber diesen Gegenstand ist nun schon so viel gesprochen und gehört, das Publicum ist durch lee-[4]res Posaunen zu so hohen Erwartungen gespannt, und durch die trockenen Elementarbücher so leicht abgeschreckt, — ich selbst habe schon bey so vielen Gelegenheiten mündlich und schriftlich mich darüber erklärt, daß es wenigstens für mich wol endlich Zeit seyn möchte, von dieser Sache zu schweigen. Indess, da ich mich doch einmal dahin gebracht sehe, Sie mit rhapsodisch hingeworfenen Gedanken unterhalten zu müssen, so läßt sich denn auch das Vielbesprochne wohl zum Anknüpfungspunct benutzen, von wo eine freye Ideen-Association ausgehn mag, die vielleicht ein gutes Glück auf interessante Puncte hintreiben wird, denn solcher liegt hier gewiss eine Menge in der Nähe.

Es ist der Pestalozzsi'schen Sache selbst nicht gut, wenn man den Blick gar zu starr auf sie allein hinheftet. Sie hängt in dem Kopfe des Erfinders mit allerley Begriffen und Bestrebungen zusammen, die er nie deutlich ausspricht. Männer, die ein gar zu spätes Alter erwarten, ehe sie ihre Wirksamkeit beginnen, haben gewöhnlich das Schicksal, daß sie sich aus der Menge [5] ihrer angehäuften Ideen und Absichten nicht mehr herausfinden können. Der nun verewigte Kant hätte gewiß die lästige Weitschweifigkeit seiner Schriften vermieden, wenn er zu einer Zeit hervorgetreten wäre, wo seine Untersuchungen ihm selbst noch neuer waren, wo er leichter jede einzeln dachte, wo er noch nicht so viel Terminologie dazu erfunden hatte. Das Bedürfniss alles mit Namen und Kunstworten zu bezeichnen, wird erst dann lebhaft, wann die Masse dessen, was vorliegt, zu groß wird, um das Einzelne an seiner eignen Gestalt deutlich zu erkennen und zu unterscheiden. — Bey Pestalozzi kommt noch hinzu, dass es ihm zu sehr an wissenschaftlichen Hülfsmitteln fehlte, und vielleicht noch mehr an der nöthigen Kaltblütigkeit, um das wissenschaftliche Handwerkszeug zu gebrauchen, die gelehrten Specereyen gehörig zu kochen und zu mischen, und ordentliche Recepte zu schreiben, wie wir andern ihm seine Kunst nachmachen sollen. Freylich mußte er sich denn doch endlich dazu verstehn, uns wenigstens einiges von seiner

Methode in bestimmten Schul-[6]Formeln darzustellen, wenn er je auf Verbreitung dieser Methode hoffte. Das aber ist nun auch mit solcher Steifheit geschehn, dass man den, ehemals so beliebten, und wegen seiner schönen, lebendigen, anziehenden Schreibart so gepriesenen Pestalozzi, den Verfasser von Lienhard und Gertrud, in einen Schulpedanten, in einen gemeinen Rechenmeister verwandelt glaubt, der sich darin gefällt, ein dickes Buch mit dem Einmal-Eins zu füllen! Auch hier dringt sich mir wieder die Vergleichung mit einem sehr berühmten Philosophen auf. FICHTE, der durch einige anonyme Schriften sich so viele feurige Anhänger und eben so feurige Gegner erworben hatte, die nur darin übereinkamen, die Kraft und Klarheit seiner Sprache erstaunenswürdig zu finden, — dieser nämliche FICHTE erschien als der ärgste, dunkelste Scholastiker, sobald er seine Wissenschaftslehre verfaßte. Sonderbar in der That, dass gerade die lebendigsten Menschen den allertrockensten Ton annehmen, wenn es ihnen recht darum zu thun ist, sich rein auszusprechen. [7] Göthe sagt einmal: wer das tiefste gedacht, liebt das Lebendigste! Man sieht, dass dies auch umgekehrt gilt; dass das höchste Leben sich in das tiefste Denken hinabzustürzen, eine eigne Neigung und Fähigkeit hat. Wenn nun das, was aus dem Leben kommt, wieder zum Leben führt, so möchten die trockenen Methoden wohl nur ein dunkler Durchgang sein, vom Lichte zum Lichte! So möchte die Gewalt, womit jene Männer ihre eigne Kraft bändigten, der Zwang, den sie ihrer Phantasie anthaten, vielleicht ganz wohlthätig auch auf junge Leute und Knaben wirken, wenn man sie einer ähnlichen Anstrengung aussetzte! Darauf beruht ja am Ende die ganze Erziehung, dass der biegsame Knabe, daß das zarte Kind sich schon früh die geistigen und körperlichen Bewegungen geläufig machen, die wir aus allen Versuchen und Bemühungen der Männer seit vielen Jahrhunderten als das Beste und Zweckmäßigste herausgesucht haben! — Das Beste und Zweckmäßigste! Hier liegt der Stein des Anstosses! Das eben frägt sich, ob PESTALOZ-[8]zi's Formeln besser und zweckmäßiger seyen, als die freundliche, bunte Unterhaltung, die man nur eben so glücklich in die Schulen eingeführt zu haben sich freute. Das eben frägt sich, ob es besser sey, die Kinder Monate lang den menschlichen Körper beschreiben zu lassen, den sie unaufhörlich mit sich tragen, als ihnen die nützlichen und angenehmen geographischen Kenntnisse beyzubringen, wodurch sie Begriffe von der Welt, von ihrer Größe und Schönheit bekommen, u. s. w. Hier, meine hochzuv. Hrn., muß ich vor allen Dingen aufs lebhafteste gegen die Stellung der Frage protestieren. Dies Ob und Oder ist keineswegs meine Art, die Sache zu betrachten. Eins muss das andre nicht ausschliessen; das ist der Hauptsatz, auf den ich dringe. Indessen, damit ich nicht zu ernsthaft werde, will ich mir, als einem Reisenden, die Erlaubnifs ausbitten, eine kleine Reise von hier in ein andres Gebiet zu machen, - in ein Gebiet, mit welchem die Erziehungskunst ganz nahe zusammenzugränzen das Glück oder das Unglück hat, wie Sie wollen; — ich meine das Gebiet der Philosophie.

[9] Lassen Sie uns zuvörderst einen Blick werfen auf das Mannigfaltige, was sich in dem Gemüth eines erwachsenen Menschen beysam-

men findet. Es besteht aus Kenntnissen und Einbildungen, aus Entschließungen und Zweifeln, aus guten, schlimmen, stärkern, schwächern, bewufsten und unbewufsten Gesinnungen und Neigungen. Es ist anders zusammengesetzt bey dem gebildeten, anders bey dem ungebildeten Manne; anders beym Deutschen, als beym Franzosen, Engländer, beym Türken, Neger und Samojeden. Wie es zusammengesetzt sey, das bestimmt die Individualität des Menschen. Die Erziehung will daran bauen. und bessern, sie weiß nur nicht recht, wie sie es angreifen solle, und wie viel sie sich zutrauen dürfe. - Nun frage ich: Trägt der Mensch das Princip seiner Bildung in sich selbst; so wie in dem Keim die ganze Gestalt der Pflanze vorbereitet liegt? Oder entsteht die Construction seiner Individualität erst im Verlauf des Lebens? Das letzte wäre ungefähr so, als ob, unter gehörigen Umständen eine Flechte während ihres Wachsens sich [10] zum Moose vervollkommnete, das Moos allmählig zum Grase, das Gras zur Staude, die Staude zum Fruchtbaum werden könnte, oder auch umgekehrt: wobev man annehmen müßte, daß keine von diesen Organisationen etwas in sich geschlossnes wäre, sondern dass äußere Zufälle eben so auf den ganzen innern Bau des Gewächses wirkten, und ihn veränderten, wie in der That die Kunst des Gärtners manche Blumen verändert, die gefüllt werden, da sie doch von Natur einfach waren, u. s. w. Die Gartenkunst wäre bey jener Annahme eine viel größere Kunst wie sie jetzt ist, von ihr würden wir die regelmäßigen und schönen Gestalten der Gewächse fordern; und weil die Gärtner denn doch Menschen wären, so würden sie ohne Zweifel auch manche Schuld der Vernachlässigung oder gar des Verderbnisses auf sich laden, die man ihnen nicht so leicht verzeihen würde, weil ein so sinnliches Ding, wie eine Pflanze, jede angenommene Misgestalt gleich allen Augen verräth. Man würde aber dann auch, je nach dem Geschmack der [11] Menschen, andere Blumen und Bäume in Deutschland, andere in Frankreich, und andere in England finden; und jede Nation würde sorgfältig auf den Zuschnitt ihrer Bäume halten; gerade so sorgfältig wie jetzt die Väter ihre Söhne, und gute Patrioten den jungen Anwuchs ihrer Landsleute nach ihrer Idee oder gar nach ihrem Bilde zu ziehen suchen. — Nachdem ich mich verständlich gemachet zu haben hoffe, gehe ich zu meiner Frage zurück. Ist der Mensch ein solches Ding, das seine künftige Gestalt mit auf die Welt bringt, oder nicht? In Rücksicht auf seinen Körper ist er es ohne Zweifel; aber darnach fragen wir nicht. Die Rede ist vom Geiste, vom Charakter, von dem Interesse, von der ganzen Sinnesart. Hier kommt uns nun ein Haufen von Meinungen entgegen. Die Natur giebt das Temperament, sagen die einen; der Mensch ist von Natur gut, sagen die andern; aber durch die Erbsünde ist er böse geboren, fügen die dritten hinzu. wird alles durch Erziehung, meint ein vierter; er macht [12] und setzt und bestimmt sich selbst, rufen die neuesten Systeme, und vergessen dabey, dass sie selbst an andern Orten die ganze sinnliche Existenz (sowohl für den innern als äußern Sinn), für ein reines Product der Naturnothwendigkeit erklärt haben und erklären mußten. Mit den letztern ist am leichtesten fertig zu werden. Ihre intelligible Welt haben diese Phi-

losophen selbst jeder Einwirkung verschlossen; es wäre zu wünschen, dass sie auch keine Wirkung da herauskommen ließen, damit unsre Sinnenwelt, d. h. alles was wir nur irgend in unserm Bewustseyn entdecken können, ganz ungestört seinen Gang gehn könnte. Man würde alsdann dem sinnlichen Menschen zurechnen, was der sinnliche Mensch gethan hat; und man würde das, was er thun soll, von der Erziehung und von den gesellschaftlichen Einrichtungen fordern, die doch am Ende in der Macht der Menschen stehn, da hingegen mit der intelligiblen Welt gar nichts anzufangen ist. Lassen wir nun diesen reinen Traum, der von der Psychologie für ein Hirngespinst [13] von der Moral für einen Misverstand, und von der Metaphysik für eine absolute Unmöglichkeit erklärt werden muß.\* Wenden wir uns an die Erfahrung, denn zu langem Räsonniren ist hier die Zeit nicht. Wir finden beym Thier Instincte, beym niedrigern Thier gar Kunsttriebe; darum gleicht sich das Leben aller Bienen, und das Leben aller Raupen von einerley Gattung. Diese Thiere haben zwar freye Bewegung, aber der innere Reiz, der sie allenthalben hin begleitet, läst ihnen keine Ruhe, sie müssen das Werk ihrer Natur erfüllen. Sie haben Triebe, nur weil sie vom Reize getrieben werden; sie handeln immer aus demselben Triebe, sie handeln zweckmäßig und consequent, nur weil der Reiz immer derselbe bleibt, oder sich doch nur nach einer Naturregel in ihnen periodisch verändert. Noch viel consequenter wirkt in sich selbst die Pflan-[14]ze; - aber viel inconsequenter handelt der Mensch. Er hat Vernunft statt des Instincts. Das heißt, ihn treibt kein anderer Mechanismus, als der, welcher sich aus den Vorstellungen erzeugt, die er empfing, die er vernahm. Diese Vorstellungen selbst sind Kräfte, die sich unter einander hemmen, und die sich wieder einander helfen, sie sind Mächte, die sich heben und stürzen, sich drängen und befreyen; und sie gerathen eben durch diesen Streit in alle die mannigfaltigen Zustände, welche wir, mit einem viel zu allgemeinen, viel zu unbestimmten Namen, Wille nennen. Was liegt nicht alles in diesem Ausdruck Wille! Neigung, Begierde, Furcht, Muth, Wahl, Laune, Entschluß, Ueberlegung, - guter Wille, der nicht weiß, was gut ist, böser Wille, der sich einbildet, gut zu seyn, - ein andermal Einsicht ohne Entschluß, Entschluß ohne Stärke, Abscheu vor dem Verbrechen, das im nämlichen Augenblick wissentlich vollzogen wird, und was der Phänomene mehr sind, die in ihrer wunderbaren Mischung [15] und Vereinzelung, ihrer unaufhörlichen continuirlichen Veränderung und neuen Gestaltung, alle Abtheilung der Philosophen zwischen Verstand und Willen, und zwischen Vernunft und Willkühr, und zwischen dem Triebe und der Freyheit, jeden Augenblick beschämen und vernichten. Die Bedeutung der letztgenannten Worte hat noch nie genau erklärt, bestimmt, begränzt werden können; es liegen darin nur ungefähre Bezeichnungen schwankender Stellungen einer Maschine, die sich im Verlauf der Zeit immer anders und anders baut, und dem gemäß immer anders und anders wirkt und strebt. Vergesse man nur nie, daß diese Maschine ganz

<sup>\*</sup> Die Rede ist hier eigentlich nur von der transscendentalen Freyheit; nicht von der intelligiblen Welt überhaupt, und nicht von der Freyheit überhaupt.

und gar aus Vorstellungen erbaut ist. Daher strebt sie auch nur, wirklich vorzustellen, sie erreicht auch nichts anders mit aller innern und äußern Geschäftigkeit und Wirksamkeit, als neue Vorstellungen; sie erleidet nichts anders von außen, als Hemmung alter Vorstellungen. Was ich hier vom Menschen sage, das würde jeden Augenblick jeder Mensch von sich selbst sagen, wenn nur der kleine böse Um-[16]stand nicht wäre, daß das Vorstellen nicht sich selbst, sondern seine Gegenstände vorstellt, so wie das Auge nicht sich selbst sieht, sondern die Dinge um sich herum. Sähe aber einmal das Auge sein eignes Sehen, dann würde auch eben so gut der Mensch es unmittelbar wahrnehmen können in sich, daß er nur Vorstellungen wolle, und nur Vorstellungen wisse, oder genauer, dass sein Wissen nur ein vollendetes, und sein Wollen nur ein gehemmtes, sich wieder aufarbeitendes Vorstellen ist; — dies Wahrnehmen und jenes Sehen wird sich dann ereignen, wann die Weser aufwärts fließt, wann die Löwen mit den Schaafen spielen, wann man von Lilliput und Brobdignac die Länge und Breite genau bestimmen wird.

Ich habe wol lange genug philosophirt, wenigstens für eine Gelegenheit, die keine Gelegenheit ist zum Beweisen, sondern nur zum Behaupten: - sehen wir uns einmal wieder um nach der Erziehung! Diese wird natürlich, [17] wenn nur meine Behauptungen wahr sind, den Menschen mit Vorstellungen zu ernähren suchen; ja sie würde ihn ganz daraus zusammensetzen wollen, wenn die Natur nicht das Meiste schon darüber verfügt hätte, was denn der Mensch vorstellen solle? wenn sie nicht am Ende die Gegenstände hergeben müßte, so wie sie vor allem zuerst das vorstellende Wesen selbst hergeben mußte. Indessen die Natur ist gütig, sie ist freygebig und nachgiebig zugleich; und dies ist es, was einem Pestalozzi und Basedow Arbeit schafft. Wieviel Thiere und Pflanzen das Meer und die Erde ernähren, soviel Bilder häuft man um das Kind; wieviel Unfug und Thorheit der Uebermuth und der Wahn je verübt, fleissige Griffel aufgezeichnet oder erdichtet, und büssende Mönche abgeschrieben haben, soviel Erzählungen liegen bereit, um die Neugier der Kinder zu stillen, um den Ungestüm des Knaben zu reizen. Der Erziehungsmittel, womit wir schalten und walten können, giebt es eine solche Fülle, dass eben die Menge uns in [18] Verlegenheit setzt. Der Eindrücke, womit die natürliche und die cultivirte Welt das Kind umströmen, sind so viele, dass die Kunst fast mehr im Abhalten als im Anbringen zu bestehn scheint. Lässt man hier den Zufall gewähren, so macht er aus jedem Individuum ein besonderes Wesen, ja an einem und demselben Kinde baut und zerstört er abwechselnd; er setzt das Individuum mit sich selbst, und Menschen unter einander in Streit. würde dies nicht vermögen, wenn in der menschlichen Natur eine veste Anlage wäre, wie in der Pflanze, oder wie in allen thierischen Körpern. Eine solche Anlage würden die Umstände zwar begünstigen und aufhalten, aber nie mit Widersprüchen bezeichnen können, wie jene, die sich im Menschen und in der Gesellschaft finden. Aber eben, weil menschliche Kraft bloß das ausarbeitet, was sie empfing, kommt es so sehr darauf an, was man ihr giebt. Eben darum ist es recht eigentlich ein Geben und Entziehen, was die Erziehung als ihr Amt ansehn muß.

Es ist keineswegs bloße Aufsicht und Wartung, wie unsre Gärtnerey, die nur Pflanzen besorgt. [19] Bey den letztern kommt es freylich bloß darauf an, daß günstige Umstände herbey geführt, ungünstige abgehalten werden, dass Regen und Wärme, der Boden und die Atmosphäre für jede Art von Pflanze wohl geeignet sey. Der Mensch hingegen, der kein bestimmtes Clima fordert, sondern in jedem fortkommt, der, wie man will, zum wilden Thier, oder zur personificirten Vernunft werden kann, der unaufhörlich geformt wird von den Umständen: - dieser bedarf der Kunst, welche ihn erbaue, ihn construire, damit er die rechte Form bekomme. Das aber ist die rechte Form, welche in der Folge, wenn er sich selbst begreift, ihm wohlgefallen kann; wenn er von andern betrachtet wird, ihm ihre Zustimmung erwirbt; und wenn er mit ihnen ein geselliges Ganzes machen soll, es ihm möglich macht, sich genau und wirksam jenen anzuschließen.

Gesetzt nun, die Kunst oder der Zufall, gleichviel welches von beyden, - habe wirk-[20]lich angefangen und fahre fort, zu thun, was die Natur nicht thut, — gesetzt, der Mensch sey in einem Zustand halber Bildung, und noch halb offener Bildsamkeit, — in diesem Mittelzustande ist offenbar der Mensch der Pflanze schon näher. Es ist nun schon etwas in ihm da, was auf bestimmte Weise sich weiter entwickeln wird, wenn man es nicht hindert; was auf bestimmte Weise allem neu hinzukommenden hilft oder widerstrebt. Umgekehrt muß nun auch das Neuhinzukommende sich darnach richten, dass es jenem schon Vorhandenen helfe, dass es dessen weiteres Gedeihen befördere; wenn anders ein solches Gedeihen zu wünschen ist. Die Kunst, eine schon angefangene Erziehung fortzusetzen, wird daher der Gartenkunst immer ähnlicher; die Gaben dieser Kunst verwandeln sich immer mehr in bloße Darbietungen, die Behandlung wird immer mehr ein milder Anhauch; das eigentliche Geben und Entziehen dagegen vermindert sich. Kinde konnte man ein bestimmtes Interesse einpflanzen; das Interesse eines Jünglings kann man [21] nur pflegen. Das Kind glaubt, was man ihm sagt, es denkt, was es gehört hat, es thut, was es gesehen hat; ihm baut man eine Welt durch Bilder und Erzählungen. Hingegen dem Jüngling kann man nur die Welt, in welcher er lebt, erweitern oder verengern; in ihr baut er sich eine Hütte, und verschmäht den Pallast. den man wider seinen Sinn ihm anderswo errichtete.

Wenn dies bekannte Wahrheiten sind: so möchte ich wohl fragen, warum man den Geist der Pestalozzi'schen Methode für ein Räthsel hält, und warum man über ihre Würdigung, und über die rechte Stelle, wohin sie gehört, noch zweifelhaft ist? Ich will nicht hoffen, das jemand so sehr im Irrthum sey, zu glauben: die bekannte Beschreibung des menschlichen Körpers, die wagrechten Linien und die Paraphrase des Einmal-Eins — dies wären die Hauptangeln dieser Methode. In Rücksicht der Gegenstände des Unterrichts ist bey ihr an keine pedantische Beschränkung zu denken; das ganze Feld der sinnlichen Wahrnehmung, so-[22] wohl der möglichen als der wirklichen, liegt ihr offen, und sie wird sich darin immer weiter und freyer bewegen. Aber ihr wahrer Vorzug besteht darin, dass sie kühner und eifriger, als jede frühere

Methode, die Pflicht ergriff, den Geist des Kindes zu bauen, eine bestimmte und hell angeschaute Erfahrung darin zu construiren, -- nicht zu thun, als hätte der Knabe schon eine Erfahrung, sondern zu sorgen, dass er eine bekomme; nicht mit ihm zu plaudern, als wäre in ihm, wie in Erwachsenen, schon ein Bedürfnis der Mittheilung und Verarbeitung des Empfangenen, sondern ihm zu allererst das zu geben, was dann weiterhin verarbeitet und besprochen werden kann und soll. Die PESTALOZZI'sche Methode ist daher keineswegs geeignet, irgend eine andre Methode zu verdrängen; sondern jeder andern Methode vorzuarbeiten. Sie nimmt sich des frühsten Alters an, das irgend taugt, Unterricht zu empfangen; sie behandelt es mit dem Ernst und der Einfachheit, die dahin gehört, wo man noch die erste Materie, den rohesten Stoff her-[23]beyschaffen muß. Begnügen aber kann man sich mit ihr eben so wenig, als man den menschlichen Geist wie eine todte Tafel ansehen darf, auf welcher die Buchstaben so stehen blieben, wie man sie hingeschrieben hatte. Die unterhaltende Methode, welche sich hauptsächlich vom Basedow herschreibt, hat das Eigne und in ihrer Art sehr vorzügliche, dass sie sich der natürlichen Bewegung des kindlichen Geistes anzuschmiegen sucht. Sie muß daher der Pestalozzi'schen unmittelbar da nachfolgen, wo jene fertig war; beyde Methoden müssen in ihrem Gebrauch auf einander berechnet werden. Hier ist die Lücke, die bis jetzt noch unausgefüllt ist. Sie wird sich aber füllen, wenn man Geduld hat. Bremen ist so glücklich, Männer zu besitzen, von denen man hoffen kann, sie werden durch ein schönes und seltenes Zusammenwirken das erste Beispiel aufstellen von einer solchen Vielseitigkeit der Unterrichtsmethode, wie die so sehr verschiedenen Perioden des menschlichen Alters dieselben in der That erfordern.

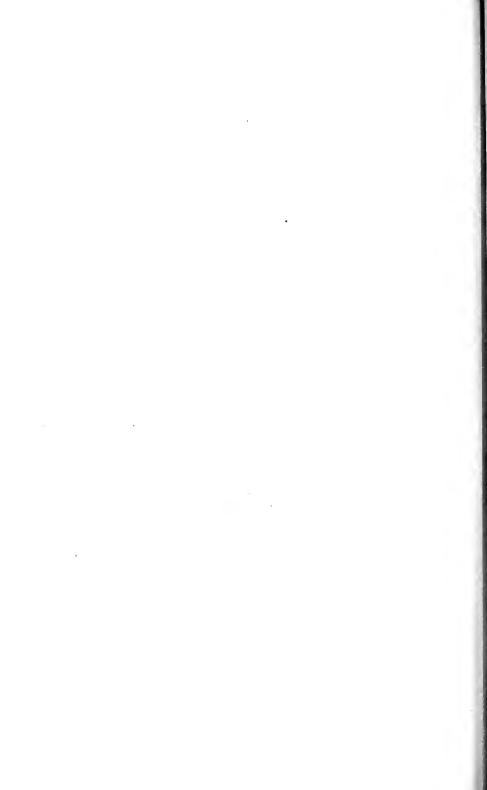

## XI.

# DE PLATONICI SYSTEMATIS FUNDA-MENTO COMMENTATIO.1

1805.

[Text nach der Originalausgabe (O.), Gottingae, typis Roeverianis, 1805.]

#### Dazu:

Anhang 1: HERBART's Selbstanzeige der vorliegenden Abhandlung. Anhang 2: BÖCKH's Recension der vorliegenden Abhandlung. Anhang 3: HERBART'S Replik gegen BÖCKH'S Recension.

#### Bereits gedruckt in:

SW = J. F. HERBART's Sämmtliche Werke (Bd. XII, S. 63-88), herausgegeben von G. HARTENSTEIN.

KLSCH = J. F. HERBART'S Kleinere Schriften (Bd. I, S. 69-97).

#### Citirte Plato-Ausgaben.

Steph. = Πλατωνος άπαντα σωζομενα excudebat Η. Stephanus 1578. Bip. = Bipontiner Ausgabe 1781-1787.

Bekk. = Ausgabe von IMM. BEKKER, Berlin 1816-17, ebd. 1823. London 1826.

Vollständiger Titel der Originalausgabe:

DE
PLATONICI SYSTEMATIS
FUNDAMENTO
COMMENTATIO.

PROFESSORIS PHILOSOPHIAE EXTRAORDINARII
IN
ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA
MUNERIS
RITE ADEUNDI GRATIA
CONSCRIPTA
AUCTORE
IOANNE FRIDERICO HERBART.

GOTTINGAE,
TYPIS ROEVERIANIS.
1805.

[3] Systematum philosophicorum duo sunt genera: alterum eorum, quae proficiscuntur ab ipsa, quae nobis videtur, rerum natura: alterum ex illis oriundum, quum philosophi, perspectis sententiarum iam prolatarum difficultatibus, ut angustiis exire liceat, nova excogitant. Pari in utroque genere acumine opus est: sed ad primum observando, observataque nobiscum reputando, ad secundum disputando, aliosque refellendo,

potissimum devehimur.

Universam *Platonis* rationem, (cuius illustrandae studio, cum omnibus, tum hisce inprimis temporibus, multorum ingenia incensa videmus,) secundo generi adscribendam esse, adeoque recte intelligi non posse, nisi, [4] quosnam ille voluerit evitare errores, perspectum habeamus: hoc viris doctis ut probetur, commentariolo isto elaboraturum me profiterer, si modo rei tam gravi pertractandae, liberrimum otium, ipsiusque linguae liberrimum usum flagitanti, huius temporis munerisque adeundi rationes omnino essent accommodatae. Satis erit officio factum, demonstrata via et ratione, qua procedendum sit in Platonica disciplina investiganda: ipsam, qualem video, proponere, in aliud tempus magisque

aptam occasionem differendum.

Incipiam ab admonitione quadam, quam vellem pro inutili habere possem. Quotiescunque ad philosophum a nostra aetate nostroque sensu remotum accedimus, cavendum est, ne formulis nobis usitatis, de eo, quod nos scire nobis videmur, illum interrogemus: quasi gaudium illiberale ex eius inscitia captantes, cum minus bene respondeat de iis rebus, quibus perscrutandis studii pa-[5]rum, aut fortasse nihil, dedicaverit. Itaque desistamus quaerere, Platonis qualis fuerit Psychologia, Logica, Theologia, Physica! Et quamvis multa reperiantur in eius scriptis, quae referri aliquo modo posse ad illa nostra videantur: densa tamen caligine obvoluta haec esse queruntur omnes: nec aliam ob causam, nisi quoniam, unde ipse proficiscatur, et quo tendat, singulis locis animadvertere negleximus nostris cogitationibus nimium occupati. — Arduum sane non est, intelligere atque tenere, IDEAS semper oculis obversari Platonis, eumque discipulos nunquam non ad ideas spectandas excitare, et, ubicunque sit loci in omni regione philosophica, τὸ Bonum, Verum, τὸ Esse, Motum ipsum atque Requiem, Scientiam atque Veritatem, in ore habere, atque ad rem quamque definiendam applicare. Iste de ideis locus quibus obscurus, dubius, quibus non planissimus, ac in media luce positus videtur, quomodo, quaeso, Platonis sententiam se perspexisse sibi persuadere possunt, cum ille [6] ex hoc loco nunquam discedat? omnia huc referat? nihil non hinc deducat? At ex nostra quidem metaphysica, critica, scientiarum scientia (Wissenschaftslehre), et quavis alia recentiorum disciplina,

Platonicas ideas illustrari non posse, unumquemque facile concessurum puto, nisi quis forte sit Schellingianus: quem tamen et ipsum hoc saltem cernere, si modo Platonem legerit, spero: longe aliam esse Platonis ac Schellingii *Viam* ad ideas, nec illum, ut discipulos huc adduceret, eandem, quam iste noster prae se ferre solet, Absoluti intuitionem unquam postulasse. Ceterum mirum non est, Schellingio, postquam Fichtio Spinozam veterumque mysteria nostrae physicae miscere ausus sit, religionem nullam fuisse, Platonem etiam quasi sui amicissimum tractare.

Sed de me ipso, cum, quid de philosophicis rebus sentiam, nondum protulerim, suspicio forsitan oriri posset, in Platone ex-[7]plicando me id agere, ut auctoritatem quandam, et eam quidem, quae plerisque maxima videatur, ad mea tuenda mihi comparem: quod fieri certe vel me ipso inscio posset, si huic auctoritati tantum tribuerem, ut, quasi dubia et minus explorata certiora redderet, eam venerarer, quaeque cum illo communia me habere putarem, libentius, assensuque firmiori pro-Ac ingenue quidem fateor, me ab eiusmodi sentiendi genere non omnino abhorrere. Quum enim tot sint maximi nominis viri, a quibus non possim, quin vehementer dissentiam, gaudio, et paene solatio mihi est, invenire aliquem, a quo non prorsus saltem, nec in omnibus rebus, quid quod in maximis minime alienum me existimare ausim. Maxima autem dico, ethices principia\*. In quibus nostros quoque philosophos, alias in diversissimas abeuntes sententias, Platoni plurimum tribuere laetor. Principiis illis quae [8] annexa sunt, politica, et paedagogica, non falsa ea quidem, sed simpliciora mihi videntur, quam quae rerum humanarum multiplici varietati atque perplexitati satis respondeant. Verum haec omnia, ad vitae usum maxima, longe minora, ne dicam nulla, sunt, si in universum systema, eiusque fundamentum, ut mihi nunc propositum, inquirere velimus. Ad theoretica autem, ipsumque gravissimum illum de ideis locum, quod attinet, in toto hoc genere tam longe a Platone recedo, ut omnis tollatur comparatio, nec quicquam mihi inde manare possit, quod vel augeat, vel minuat philosophandi animum et confidentiam. Nullo igitur alio in Platone legendo studio ductus, nisi ut humani ingenii gressum in summo illo viro contemplarer, systematumque nexum melius cognoscerem: quum, reiectis primum HERACLITI et Protagorae, tum etiam ELEATICORUM decretis, necessario scqui videam doctrinam de ideis, quasi ultimum refugium, quo se compul-[9]sum ipse Plato in Theaeteto et Sophista aperte fateatur: genuinam illius sententiam me attigisse pro certo haberem, nisi communem omnibus ad errorem proclivitatem mihi quoque semper timendam putarem.

Iam indicato, quem Platonicae rationi inter reliqua veterum placita adsignandum censeam, loco et ordine: ut via muniatur ad confirmanda ea, quae modo protuli, primo deliberandum est, quanam ratione uti velimus relictis nobis a Platone tot voluminibus, quorum, sicut inter omnes constat, nullum perspicuam exhibet et ordine dispositam universi systematis descriptionem atque enunciationem. Multi quidem, omissa eiusmodi deliberatione, in medium mare sese proiecerunt: nec mirum, eos, quasi

<sup>\*</sup> Respicio hic potissimum ad quartum librum de rep.

nantes in gurgite vasto, mythorum, allegoriarum, iocorum, fluctibus abreptos, stabili loco nullo invento, cum seria iocis non discernerent, ipsum denique, quid sibi velit, nescire, suspicatos esse: nimiamque eius imaginandi [10] vim accusasse, nec vere philosophum, sed furentem paene atque fanaticum, summum hominem existimasse. Quod nobis sane accidere non poterit, si in personarum, quas colloqui facit, occasionum, quas colloquiis ansam praebere fingit, singularis denique, cuius semper tenacissimus est, uniuscuiusque dialogi propositi, attendenda ratione vel modicam adhibeamus diligentiam. Modicam, dico: nulla enim opus est coniectura difficili atque lubrica: admonitiones tenendae sunt, quibus ipse saepissime utitur. Exemplum adferam: idque satis magni momenti. Dialogus ille, qui inscribitur *Timaeus*, inter praecipuos referri solet, unde hauriendae sint Platonis de gravissimis rebus sententiae. Schellingius, in libello, cui titulus est Philosophie und Religion pag. 32. hunc fontem respuit: adeundum potius Phaedonem et rempublicam censet. De quibus mox videro: de Timaeo nec eos, qui a Schellingio reprehenduntur, nec reprehensorem istum recte sentire, ipsissimis Timaei verbis declaratur, iisque in [11] ipso limine disquisitionis ita collocatis, tamque disertis, tam accurate selectis, ut lectorem ad rem attentum fugere minime possint. Leguntur in edit. Bib. pag. 303 Steph. pag. 29b: ιώδε εν περι τε ειχονος και τε παραδειγμιατος αυ διοριζεον, ώς αρα τες λογες ώνπερ εισιν εξιρηται, τετων αυτων και ξυγγενεις οντας. τε μεν εν μονιμε και βεβαιε, και μετα νε καταφανες, μονιμες και αμεταπτωτες, καθ' όσον τε ανελεγκτοις προςικει λογοις είναι και ακινίτοις, τετε δει μήδεν ελλείπειν. τες δε τε προς μεν εκείνο απεικασθέντος, οντός δε είκονος, είκοτας, αναλογον τε εκείνων οντάς. Ό, ΤΙ ΓΑΠ ΠΡΌΣ ΓΈΝΕΣΙΝ ΟΥΣΙΑ, ΤΟΥΤΌ ΠΡΌΣ ΠΙΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! εαν εν, πολλα πολλων ειποντων πεοι θεων και της τε παντος γενεσεως, μη δυνατοι γιγνωμεθα, παντως αν τες αυτες άυτοις όμολογεμενες και απηκοιβωμένες λογες αποδεναι, μη θανμασης. αλλ' εαν αρα μηδενος ήττον παρεχωμεθα εικοτας, αγαπαν χρη μεμνημενον, ώς ο λεγων, έμεις τε οι κοιται, μυσιν ανθοωπινην εχομέν ώςτε περι τετων τον ειχοτα μυθον αποδεχομενες, ποεπεί μηδεχν ετι [12] περα ζητειν. Quem locum quamvis plane hic explicare nondum possim, (penitus enim intelligi nequit, nisi theoriae de ideis intimo senso percepto), hoc tamen facile patet: διοφιζειν hic Platonem duo disquisitionis genera, alterum uληθειαν, alterum πιζιν spectans: illud accurate semper tractandum a philosopho, adeoque et in hoc dialogo minime negligendum, (τετε δει μηδεν ελλειπειν): genus autem ultimum accurate tractari ne posse quidem, adeoque nec in hac, nec alia ulla in disputatione quicquam amplius exspectandum et desiderandum esse, nisi τον ειχοτα μυθον, όν αποδεχομενες, ποεπει μηδεν ετι περα ζητειν. Lectori vel mediocriter in Platonicis versato statim hic in mentem venire debet finis libri quinti de rep., ubi, quid intersit inter qιλοσοφον et qιλοδοξον, γυγνωσκείν, et δοξαζείν, exponitur. Timaeo autem ne plus minusve iusto tribuamus in perscrutando nostri philosophi systemate, ipse certe loco citato satis nos monuit: videmus enim, rem hic tractari. (mundi scilicet [13] creationem) quae prorsus aliena a vera scientia, atque nonnisi opinione attingenda illi videbatur. "Unde sequitur: doctrinas illas Timaei de anima, de materia, cetera, recte secludi

ab earum rerum ambitu, quae proprie se scire professus sit Plato: adeoque hoc summo iure monuisse Schellingium, ne quis pro principiis ponere velit ea, quae in appendicem potius reiicienda, nec ullibi urgenda sunt, ubi de constituendo Platonis systemate, proprie sic dicto sive dicendo, agitur. Verumtamen minime spernendus Timaeus in iis, quae de ideis affert: quid? quod comparatione duo illa disquisitionis genera optime illustrantur, quae cum complectatur dialogus iste, inter praestantissima nostri laboris subsidia semper est habendus. Observandum quoque, in Timaeo colloquium non esse cum iuvene, sed inter viros sapientes, qui, peracta iam disputatione de optima republica, principiis, ut videtur, concessis, nec ulla controversia oborta, oblectationis causa pergunt in ex-[14] hibenda mundi imagine tali, qualis possit hominis philosophantis opinioni sese commendare. Opinari enim non omnino dedecet philosophum: homo est! Ita Parmenides quoque multa opinabatur de rerum natura, quamvis naturam plane sublatam principiis suis minime ignoraret. Κοσμον επεων απατιλον, ut ipsius verbis loquar, excogitavit: nec aliter Platoni, quae de materia profert, videri debuissent ac potuissent, nisi practicae philosophiae gratia lenius illi quaedam dicenda fuissent: quod hic nondum potest explicari.

Temporis personarumque ratio egregie quoque ab auctore, at minus bene a lectoribus observata videtur in Phaedone et Phaedro, quos eam ipsam ob causam iunctim hic nominavi. In Phaedone aperte admodum loqui Platonem putat Schellingius. Censetne igitur, moriturum Socratem moerentibus amicis in maxima animorum commotione, quam ne in lacrimas ululatumque [15] minus virilem erumperet, retinere vix potuit, intima sapientiae penetralia aperire debuisse? Longe aliter sensisse Platonem videmus. Lenissima oratione, mirifice ad moerorem sedandum accommodata, respondentem inducit Socratem amicis aegre ferentibus, quod tam aequo animo e coetu eorum, atque ex hac vita, Deorum optimis consiliis optime gubernata, recedere sit paratus. Tanguntur quidem leviter nonnulla in hac responsione, de quibus alias inter illos disputatum erat: ut rebus iam confirmatis consolationes nunc adhibendae coniungi possint. Tangitur ipse de ideis locus, ut res omnibus nota: v. g, pag. 174 [Steph. p.  $76^{d}$ ]:  $\epsilon \iota$   $\mu \epsilon \nu$   $\epsilon \epsilon \iota \nu$   $\dot{\alpha}$   $\vartheta \varrho \nu \lambda \lambda \vartheta \mu \epsilon \nu$   $\alpha \epsilon \iota$ ,  $\lambda \alpha \lambda \rho \nu$   $\tau \epsilon$   $\tau \iota$   $\lambda \alpha \iota$   $\alpha \gamma \alpha \vartheta \rho \nu$ ,  $\lambda \alpha \iota$ πασα ή τοιαυτή ουσια, και επι ταυτήν τα εκ των αισθήσεων παντα αναφερομεν, κ. τ. λ. pag. 180 [Steph. p. 79°]. ουχεν και τοδε παλαι ελεγομεν, ότι ή ψυχη όταν μεν τω σωματι ποοςχοηται — τοτε μεν έλχεται εις τα ουδεποτε κατα ταύτα εχοντα και αυτη πλαναται και ταραττέται, — ατε τοιθτων εφαπτομένη [16] όταν δε γε αυτή καθ άντην σχοπη, εχείσε οιχεται εις το χαθαρον τε και αει ον, και ωσαντως  $\epsilon \gamma \sigma \nu \times \alpha \iota$ ,  $m_{S} = \epsilon \nu \gamma \gamma \epsilon \nu \eta_{S} \times \delta \sigma \alpha \times \alpha \nu \tau \delta^{-1}$ ,  $-\pi \epsilon \pi \alpha \nu \tau \alpha \iota \tau \delta \pi \lambda \alpha \nu \delta$ . Sed quae hic nova afferantur, videamus! Ut praetermittam, quae  $\mu v \vartheta izm \varsigma$ , atque παρακλητικώς dicta immiscentur, (quorum non pauca sunt): de transitu animarum per vitam humanam dicendum erat: ita res postulabat\*!

<sup>\*</sup> pag. 163 [Steph. p. 72a]. ει γαφ μη ανταποδιδοίη κ. τ. λ.

<sup>1</sup> avrs (ohne Komma) O; avrov, Steph. Bip.

Iam istud referamus ad distinctionem antea e Timaeo allatam! Anima (qua talis) ad ovoiur, transitus autem animarum ad yeveoir spectat: de qua κατ' ανθοωπον multa, κατ' αληθειαν NIHIL disserere potnit Plato. --Idem tenendum in Phaedro legendo: nec negligenda auctoris admonitio pag. 319 [Steph. p.  $246^a$ ].  $\pi \epsilon \varrho \iota \mu \epsilon \nu \approx u \vartheta u \nu u \sigma \iota u \sigma \iota \iota \zeta i z u \nu \omega \varsigma$ .  $\pi \epsilon \varrho \iota \delta \epsilon$ της ιδεας αυτης ώδε λεχτεον διον 1 μεν εξι, παντη παντως θειας ειναι και μαχρας διηγησεως. ώ δε εοιχεν, ανθρωπινής τε και ελαττονός, ταυτή εν λεγωμέν. Verum enim vero in hocce uno dialogo maxime ne-[17] cesse est, semper animum attendere ad eam, quae omnem colloquendi praebet materiam, Lysiae scriptiunculam. Nefandum amorem, turpissimamque simulationem indignatus Plato, cum animi commotionem stomachoso sermone prodere non deceret philosophum mitissimum: totus ad sales iocosque convertitur, quorum copia ot acumine dialogus iste ceteris omnibus praestat: ita tamen, ut semper acerbam quandam vituperationem alta mente repositam facile sentiat is, qui non in singulis locis haereat, sed uno tenore a principio usque ad finem cuncta perlegat. Nihil non in Lysiam dicitur: fracta, quam ille prae se tulerat, sententia, artis quoque rhetoricae laus ei detrahitur: sublimem Socratis de amore orationem statim excipit quaestio de eo, quod bene scriptum sit nec ne: exordium Lysiae perstringitur: Isocrates illi anteponitur: castigantur omnino, qui scriptionibus poliendis nimis seriam dent operam: ne autem ipsius Platonis sive artem sive uaruar philosophico-poëticam in [18] iis, quae de amore quasi er 980mzizing dixerat, nimis miremur, ludentemque seria agere arbitremur, hisce verbis utitur pag. 360 [Steph. p.  $265^{\text{b}}$  sqq.]:  $\varkappa \alpha i \, \vartheta \varkappa \, \omega i \, \delta \pi \eta \, \tau \sigma \, \epsilon \varrho \omega \tau i \varkappa \sigma \nu \, \pi \alpha \vartheta \sigma \varsigma$ απειχαζοντες, ισως μεν αληθες τινος εφαπτομενου ταχα δ'αν και αλλοσε παραψερομενοι, περασαντες 8 πανταπασιν απιθανον λογον, μυθικον τινα υμνον προςεπαισαμεν μετομός τε και ενημμός τον έμον τε και σον δεσποτην Ερωτα. — Εμοι μεν φαινεται τα μεν αλλα τω οντι παιδια πεπαισθαν τετων δε τινων εχ τυχις ομθεντων δυοιν ειδοιν ει αυτην την δυναμιν τεχνη λαβειν δυναιτο τις, εκ αχαφι.  $\stackrel{\cdot}{=}$  Tινων δη;  $\stackrel{\cdot}{=}$  Iam; quidnam exspectandum, quod prae ceteris omnibus unum maxime dignum, cuius repetita fiat mentio, videatur auctori? — Logica quaedam praecepta, de definiendo et partiendo! Εις μιαν τε ιδεαν συνορωντα αγείν τα πολλαχι, διεσπαρμενα ίνα έχαζον δρίζομενος, δηλον ποιη περι έ αν αει διδασχειν εθελη. ώσπες νυν δη περι Ερωτος, δ εξιν, δρισθεν, ειτ εν ειτε κακιος ελεχθη το γεν σαφες και το αυτο άντω δμολο-[19]γεμενον δια ταυτα εσχεν $^2$  ειπειν δ λογος.  $\stackrel{\cdot}{=}$  Το δ έτεφον δη τι λεγεις;  $\stackrel{\cdot}{=}$  Το παλιν κατ' ειδη δυνασθαι διατεμνείν etc. Quod recentiorum quidam non legisse videntur. --

Ex omnibus ad huc usque de Phaedro et Phaedone dictis efficitur, utriusque dialogi exiguum ad cognoscendam philosophi rationem usum esse. Magno artifiicio, summoque ingenio, docendi aatem animo paene nullo, opuscula composita, dialogicae elegantiae laudem eo facilius consecuta sunt, quod abfuit maximum formae servandae impedimentum, rei scilicet alicuius undique explorandae utque methodice demonstrandae propositum.

<sup>1</sup> λεκτεον, ότον Ο; λεκτέον, οἶον Steph. Bip. SW. — 2 εχεν Ο; ἐσχεν Steph. Bip.

Eodem ludendi potius, quam docendi animo, quem in Phaedro aperte profitetur noster\*, subtiliora etiam eius opera con-[20] scripta esse, optimo exemplo est ille dialogus qui Parmenidis fert nomen: disputatio spinosissima: quam tamen ad veram vel Platonis vel ipsius Parmenidis sententiam investigandam adhibere si frustra conaremur, falsae exspectationis motae minime accusandus esset auctor. Etenim ne hic quidem deest consilii declaratio: πραγματειωθη παιθιαν παιζειν, [Steph. p. 137 b] ΓΥΜΝ-ΔΣΙΔΣ ΈΝΕΚΑ: disputare scilicet in utramque partem, μη μονον ει εξιν έχαιςον ὑποτιθεμενον, σχοπειν τα συμβαινοντα εχ της ὑποθεσειος, αλλα χαι ει μη εξι, το αυτο τετο ὑποτιθεσθαι, [Steph. p. 135 e] — hanc exercitationem, Socratis precibus motus, suscipere fingitur Parmenides\*\*. Hic tamen notandum, dialogi introductionem continere quaedam, quae contra doctrinam de ideis dici posse videan[21]tur: eaque maximi sunt momenti, dirigunt enim mentis aciem, ut Platonis potius, quam nostro more, rem intueamur.

Circumspicienti mihi, quantus esset campus peragrandus, si de singulis dialogis, quomodo NON legi debeant, vel pauca monere vellem: satius videtur, regulam unicam brevi proponere, quam Platonis studiosis stricte observandam censeam. Plane abstineant necesse est ab excerptis congerendis! Memoria tenendum, quo loco quidque reperiatur: nec quicquam undecunque depromendum, nisi totius operis lectione eo usque repetita, ut consilii, quo scriptum sit, nexusque, quo omnia cohaereant, clara quaedam oculis obversetur imago.

Tanta cura atque diligentia, certi aliquid satisque explorati an posset erui demum e tot Platonis voluminibus, temporum forte iniuria si erepti nobis essent Libri de republica, vehementer dubitandum mihi qui-[22]dem videtur. Effulget profecto in hisce libris, qui in ceteris omnibus desideratur, persuadendi animus: sermo quoque habetur cum homine ad audiendum praeparato, Glauconem dico, ad quem conversus Socrates in quinto, sexto et septimo libro ea potissimum profert, quibus reliqua omnia illustrantur. Nec non in opere maiori maiora tractanda Platoni visum suspicari possemus, nisi exstarent libri de legibus: amplissimum opus, sed prorsus accommodatum senibus illis Cretensi et Lacedaemonio, quibuscum Atheniensis non ut inter Athenienses, sed uti inter viros bonos, et suae quemque civitatis egregios cives, eosque tamen literarum rudes ingenioque paullo hebetiores, verba facit omni senili prolixitate.

In libris autem de rep. quae desiderari possunt ad cognoscendum Platonem, e Theaeteto potissimum et Sophista atque Philebo petenda puto: quorum opusculorum, quamvis suae sententiae proferendae non admo-[23]dum studiosun ostendant auctorem, magna tamen vis est ad declarandum Platonicae rationis cum praecedentium philosophorum placitis nexum historicum. Sermo enim est cum iuvenibus Atheniensibus, iisque aliorum praeceptis iamiam imbutis: nec sine acumine respondentibus:

<sup>\*</sup> pag. 297 seqq. [Steph. p. 235e sqq.]. Praefixit hunc locum omni platonicae rationis expositioni Cel. *Tenneman-*[20]nus, in historia philos. Vol. II. idque summo iure factum arbitror.

<sup>\*\*</sup> Serio quomodo iudicaverit Plato de isto disputationum genere, aperte professus est in Sophista, pag. 287 [Steph. p. 259<sup>d</sup>].

Theaetetus inprimis laudatur, eumque Plato dignum habuisse videtur, quocum, quae summa sunt in philosophia, communicentur. Nec dialogico artificio nimis in hisce tributum: sed recta via ad finem tendit disputatio.

Cautione, qua opus est, adhibita, reliquorum etiam Platonis scriptorum usum esse quendam in systemate eius constituendo, minime nego. Sed liceat mihi dubitare, disquisitionis nostrae praesidium optimum an positum sit in copia dictorum philosophi collatorum? Immo vereor, mentis acies, cui integerrimae servandae hic certe studendum est, verborum multitudine ne praestringatur potius quam acuatur. Itaque pau[24]cis, iisque selectis, nitamur: atque ipsi ut cum Platone philosophari discamus, operam demus!

ADEAMUS septimum librum de republica: nostrumque in usum convertamus, quae ibi dicuntur de praestantissimorum ingeniorum ad philosophiam evehendorum VIA ET RATIONE! Ac statim videbimus, omnem rem redire ad discrimen illud inter OYZIAN et TENEZIN prorsus intelligendum, quod iam supra loco e Timaeo citato de industria in medium adduxi. Cui discrimini iuvenum animi quomodo advertendi sint, demonstraturus Socrates, ita loquitur (pag. 144 [Steph. p. 523 a sqq.]): καθοράς τα μεν εν ταις αισθησεσίν, ου παρακάλεντα την νοησίν εις επισχεψιν 1, ιός ίχανως ύπο της αισθησεως χοινομενα. τα δε, πανταπασι διαχελευομενά εχεινην επισχεψαθαι, ώς της αισθησεως εδεν ύγιες ποιεσης.  $\succeq$  Ποια μην, εψη, λεγεις;  $\succeq$  Τα μεν ον παραχαλεντα, ην  $\delta^i$ εγω, υσα μη εκβαινεί εις εναντιαν αισθησιν άμα. τα δ'εκβαινοντα, ώς παραχαλευτα τιθημι. επειδαν ή αισθησις [25] μηδεν μαλλον τετο η το εναντιον δηλοι. pag. 146 [Steph. p. 524b]. εν τοις τοιετοις πρωτον πειουται λογισμον τε και νοισιν<sup>2</sup> ψυχη παουκαλεσα επισκοπειν etc. Ut autem magis illustrentur verba illa: ιώς της αισθησεως εδεν ύγιες ποιεσης, conferamus locum de rep. V. p. 64 [Steph. p. 479a]: των πολλων καλων, μων τι εξι, δ εκ αισχρον ψανησεται; και των δικαιων, δ εκ αδικον; και των δομών, δ εκ ανόσιον; Ε Ουκ αλλ' αναγκη, εψη, και καλα πως αυτα και αισχρα φανηναι, και δσα αλλα ερωτάς. 🚊 Και μεγάλα δη και σμικρα, και κειτά και βαρεα etc. Addendus locus e Timaeo pag. 342 [Steph, p. 49<sup>b</sup>].  $\delta$  δη νυν ύδωρ ωνομακαμεν, πηρυνμενον, ώς δοκεμεν, λιθες και γην γιγνομενον δοωμεν. Τικομενον δ'αυ και διακοινομενον ταύτον τετο, πνευμα και αερα. συγκαυθεντα δε τον αερα, και πυρ αναπαλιν δε συγκριθεν, και κατασβεσθεν, εις ιδεων τε απιον ανθις αερος, πυρ και παλιν αερα ξυνιοντα και πυκυθμενον, νεφος και διαγλιρη εκ δε τθτων ετι μαλλον ξυμπιλεμενον, οεον ύδιος εξ ύδατος δε, γην και λιθες αυθις. κυκλον τε δυτω διαδιδοντα εις αλληλα, ώς quiretai, την γενεσιν  $OYT\Omega$  δη τετων [26] εδεποτε των  $AYT\Omega N$  έχαζων φανταζομενων, ποιον αντων, ώς ΟΝ ότιεν ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΟΥΚ Α.1.10, πυγιως διίσχνοιζομενος, εκ αισχυνει γε τις άυτον; εκ εξιν — ΦΕΥΓΕΙ γαο εκ vπομενον την τε TOJE και την TOYTOY και την  $T\Omega\iota JE^3$  και πασαν δος μονιμα ώς οντα αυτα ενθειχνιται quoiς. Iam patet: initium

 $<sup>^1</sup>$  επισχεπψιν Ο; επίσχεψιν Steph. Bip. —  $^2$  τε νοισιν Ο; Plat. τε και νοισιν. —  $^3$  ΤΩJE O cf. S. 28.

philosophandi cum Platone ita faciendum esse, ut ante omnia aliud quiddam systema reiiciatur: Heracliti scilicet illud, quod omnia γενεσει obnoxia esse affirmabat. Cuius summam optime a Plato expositam videmus in Theaetto p. 60 [Steph. p. 152d]. Είνω ερω και μαλ' 8 φανλου λογον! ώς αρα Έν μεν αυτο καθ' άυτο, εδεν εξιν εδ' αν TI προςειποις ορθως εδ' όποιονεν τι αλλ' εαν ώς μεγα προςαγορευης, και σμικρον φωνειτων και εων βαρυ, κεφον. ξυμπωντα τε δυτως, ώς μηδενος οντος ένος, μήτε τινος, μητε όποιουθν. εκ δε δη φορας τε και κινησεως και χοισείος προς αλληλα, γιρτεται παντα, ά δη αμιέν Ειναι, εκ ορθως προσαγορεύοντες. ΕΣΤΙ μεν γαρ εδεποτ Ουδεν, αιει δε ΓΙΓΝΕΤΑΙ. και περί τετε παν-[27]τες έξης δι σοφοί, πλην Παρμενίδε, ξυμ-φερεσθον, Πρωταγοράς τε και Ήρακλειτος και Εμπεδοκλης και των ποιητών οι αχοοι etc. pag. 77 [Steph. p. 1562]. αρχη  $\delta \epsilon = i \delta \epsilon$  αυτων  $\dot{\omega}$ ς το  $\pi \alpha \nu K \nu \nu_{\nu} \sigma \varepsilon \gamma \nu_{\nu}$ .  $\tau \nu_{\nu} \varepsilon \delta \varepsilon z \nu \nu_{\nu} \sigma \varepsilon \omega \varepsilon \varepsilon \delta v_{\nu}$ , quae hic nihil ad rem. Acrius in hanc disciplinam, eiusque sectatores ir vehitur noster in Theaeteto p. 129 [Steph. p. 180<sup>2</sup>]. ευ πωνυ ηυλαττεσι το μηθεν βεβαιον εων ειναι, μητ' εν λογω μητ' εν ταις άντων ψυχαις, etc. Conferri nunc possunt loca innumerabilia, ubi semper id agere Platonem videmus, ut homines απο των πολλων ascendere cogat ad το Έν Videamus e. g. initium dialogi, qui Minos inscribitur! [Steph. p.  $313^a$ ]. Ο νομος ήμιν τι εξιν;  $\dot{=}$  Όποιον και εφωτάς τον νομον;  $\dot{=}$  Τι δε εξιν ό, τι διαμεφεί νομος νομε κατα ταύτο τετο, κατά το νομός είναι; — τετο δε αυτό ερώτω το παν έξι νομός. [Steph. p. 313b.] Videamus porro Hippiam maiorem, pag. 18. [Steph. p. 227°.] Αο εν ε και τα καλα παντά, τω Καλω εξι καλά; ΕΝαι. Ξ Οντι γε τινι τουτ $\psi$ ;  $\stackrel{.}{=}$  Οντι.  $\stackrel{.}{=}$  Ειπε δη, τι εξι Τουτο το  $\overline{K}$ αλον;  $\stackrel{.}{=}$ ερωτά γαρ σε ου,  $T\iota$  εςι καλον, αλλ' ό,τι εςι TO Καλον.  $\pm$  Μανθανω, και απο-[28]κρινεμαν εςι γαρ, ω Σωκρατες, ευ ισθι, ει δει το αληθες λεγειν, παοθενος καλη, καλον! - Istis Hippiae ineptiis opponenda, quae in Convivio de idea pulchri dicuntur: ubi summa diligentia enumerantur omnia, quae neganda, amovenda, reiicienda, sint, ut a rebus sensibilibus animum attollere possimus ad ideas. p. 247 [Steph. p. 210e sqq.] — εξαιανής κατοψεται τι θανμαζον την ανοιν καλον. — πρωτον μεν, αει ον, και ετε γιγνομενον ουτε απολλυμενον. ουτε αυξανομενον ουτε  $q \, \vartheta w o r \, \epsilon \pi \epsilon \iota \tau u, \, \, s \, \tau \eta \, \, \mu \epsilon v \, \, z \, \alpha \lambda o r, \, \, \tau \eta \, \, \delta \, \, \, a \sigma z \, g o r, \, \, o v \delta \epsilon \, \, \tau \, o \tau \, \epsilon \, \, \mu \epsilon r, \, \, \tau \, o \tau \epsilon \, \, \delta \, s.$ ουδε ποος μεν το, καλον, ποος δε το, αισχοον εδ' ενθα μεν, καλον, ενθα δε, αισχρον τος τισι μεν ον καλον, τισι δε αισχρον. ουθ αυ φαντασθησεται αυτό το Καλον, διον προσωπον τι, ουδε γείρες, ουδε αλλο ουδεν, ών σωμα μετέχει ουθε τις λογος! ουθε τις επισημη! ΟΥ ΙΕ που ον εν Έτερω 1 τινι, διον εν  $Z\Omega\Omega$ ι (ne quis cogitet de mente humana aut divina!)  $\eta$  er  $\gamma \eta$ ,  $\eta$  er organo,  $\eta$  er  $T\Omega \iota$   $AAA\Omega \iota$  alla auto za $\vartheta$ άυτο μεθ' άυτε μονοειδές αει ον τα δε [29] αλλα παντα καλα, εκεινε μετεγοντα χ. τ. λ.

Iungendum huic  $\tau \omega \tau \sigma \delta \lambda \omega \tau$  et  $\tau \delta \delta v \sigma c$ , sive earum rerum, quae semper fiunt, fluunt, nec sibi constant, atque eius, quod est, semperque idem per se stat, huic, inquam, iungendum discrimini discrimen inter scientium atqn opinionem, quod ab illo pendet, cumque illo et stare et

<sup>1</sup> Ετερά O (ohne spir. asp.); doch cf. S. 20 (des O) ΈΝΕΚΑ, S. 45 Έτερε.

labi videtur nostro. Redeamus ad Timaeum p. 347 [Steph. p. 51 b sqq.]. το τοιονδε διασχεπτεον αξ' εξι τι πνο Αντο εξ' έαντε, και παντά πεφι ών αει λεγομεν, έτως αντα καθ' άντα έκμεμ ωντα η τάντα άπεο και βλεπομεν, έσα τε αλλα δια τε σωματος αισθανομεθα, μονα εςι τοιαντην εγοντα αληθειαν — αλλα ματην έχαζοτε ειναι τι φαμεν ειδος έχαζε νοι,τον: To de, ever an hir this horos; —  $\Omega$  de er the  $\gamma$  enter the nat  $\psi_{ij}$  or αυτος. Ει μεν νους, και δοξα αληθης, εξον ΙΥΟ γενή, πανταπασην ειναι καθ άντα ταντα, αναισθητα ύφ ήμων, ειδη νοουμενα μονών ει δώς τιοι ημανεται, δυξα αλι, θης νε [30] διαφερώτο μηδεν, πανθ' όποσα αν δια τε σωματος αισθανωμεθα, θετεων βεβαιότατα. δυο δη λεκτεων εκείνω, διότι γωρις γεγονατον, ανομοιώς τε εχετον. το μεν γαρ αυτών, δια διδαγής, το δύπο πείθες ζιμν εγγιγετια. και το μεν — etc. τετων δε όντως εκοντων. ομολογητεον μεν ειναι το κατα ταντα εκον — τειτο ο δη νοησις ειληχεν ETITIZOTEIV. TO DE DEUTEDOV, STYVONEROV EV TOT TOTO —  $\partial O = \int_{0}^{\infty} \frac{\partial v}{\partial u} dv$ αισθησεως περιληπτον. Hisce plane respondent, quae fortasse clarius dicta sunt quinto libro de rep. p. 59 [Steph. p. 476 e]. (locus valde memorabilis.) Ο γηνωσχων, γηνωσχει ΤΙ, η ΟΥ ΙΕΝ; Ξ Τι. Ξ Ποτεφον  $ON, \ \eta \ OYK \ ON; \ \stackrel{.}{=} \ Or. \ \ \pi\omega s \ \gamma a \varrho \ uv \ M\eta \ ov \ \gamma arepsilon \ au \ \gamma v \omega \sigma \vartheta \epsilon \iota \eta; \ \stackrel{.}{=}$ Ίχωνως εν τετο εχομεν, ότι το μεν πωντελως ον, παντέλως γνωσων, μη ον δε μηδαμή, παντή αγνωσων ει δε δη τι δυτώς εχεί ώς Ειναί τε zac  $M\eta$  ervar, or  $META\Xi Y$  av zeoto to ellizonyos ortos to zac av μηδιαμή οντος; 🚊 Μεταξο. 🚊 Ουχεν επι μεν τω οντι γνωσις ήν, αγνωσια δεξ αναγχής επι του μή ωντι. επι του μετάξη δε τετών, μετάξη τι χαι ζητητεον αγνοιας [31] τε και επιτημής. Αθ' αν λεγαμέν τι Ιυξαν ειναι; — Μεταξν αφα αν ειη τοντοιν ή δοξα. — Ενθηκαμέν, ότι τα των πολλων πολλα νομιμα χαλε τε περι παι των αλλων, μεταξύ πε χυλινθείται τε τε отто, гао тв пр оттол. — Тв, ида покки гака деюцетв, асто де те καλον τη δρωντας — δυξαξειν φησομεν άπαντα, γιγνωσκειν δε ών δυξα-Zaon ader.

Ex omnibus ad huc usque allatis, atque, ni fallor, ita selectis et dispositis, ut plane intelligi queat, quid sibi velit auctor, hoc efficitur: Platonem ea quae fiunt, quaeque nascuntur, adeoque omnem naturam prorsus tollere ex ambitu eorum, quae vere sunt, scientiaque attingi possunt: nec ullam aliam ob causam, nisi quoniam naturae mutabilitas stabilem scientiam, scientiae firmitas mutabilitatem obiecti, nullam patitur. Quod est, tale, quale est, omnino esse, nec aberrare debet ab ista sua qualitate: alioquin concipi nequit. Rei autem mutabilis notio, interna laborat repugnan-[32]tia, cum Idem Esse EX sua ipsius qualitate IN ALTERAM TRANSIRE dicatur. Hac difficultate, quae cuique philosopho notissima esse debet, motus Plato, sensuum testimonia, quamvis non plane reiecerit, prorsus tamen segregavit a vera scientia.

Iam, natura relicta, ubinam locorum sumus? Quid est istud Ens, Unum, a Multis segregatum, cuius scientia esse potest, si solo animo, pura ratione, nullo sensu adhibito, illud intueamur?

Antequam ulterius progrediamur, exhortandi sunt lectores, ne Platonis honorem nimis curare velint, si forte dicturus sit ea, quae multis perabsurda videri possint. Impedire profecto sua timiditate nemo poterit fortem virum, quo minus, ubicunque eum ducat rationum vis, eo sequa-

tur. Dici vix potest, quatum detrimenti philosophiae attulerit perversa ista benignitas, quae falsa interpretatione uti, quam duriorem in aliquem sententiam ferre mavult.

[33] Vidimus in exemplis modo allatis, Platonem, quum a Multis ad Unum (veluti a multis legibus ad legem ipsam, a multis pulchris ad ipsum pulchrum) ascendat, atque, quit sit illud Unum, 1 quaerat: revera petere definitionem notionis generalis, cum contra auditores proni sint ad enumerandas, quae sub illo genere contineantur, species atque individua. Adeoque nos hic sumus in media Logica nostra: memoresque nos esse oportet, Platonis temporibus Logicam nondum inventam, sed inventioni proximam fuisse, ipsumque de definiendo atque partiendo quasi de maximis rebus in philosophia semper loqui. (Repetatur ex innumerabilibus exemplis una illa Lysiae reprehensio in Phaedro.\*) Ut autem intelligamus, quantum distent Platoni individua notionibus generalibus (speciebus et ge-[34]neribus), hoc solum animadvertamus necesse est: individua esse ipsas illas res mutabiles, quibus, ut sint, concedi nequit, cum cogitari non possint: notiones generales e contrario non mutari, sed cogitari definiendo, versarique in illis definiendis omnem philosophi curam. Ouid autem EST, si cuncta individua tollantur? Duplicem habemus responsionem: alteram Parmenidis, Platonis alteram: tertiae locum non relingui, in fine huius commentarioli demonstrabo: sed hic a Platone non discedendum. Cuius responsionem si quis nondum intellexerit, petere eam possumus e dialogi illius, qui Parmenides inscribitur, exordio. p. 78 [Steph. p. 130b sqq.]. και μοι είπε, αυτός συ όντως διηρήσαι ώς λεγείς; Zongis ner eide auta atta, zongis de ta tetor ar hetezorta; zai ti con δοχει αιτο δμοιοτής γωρίς, ής ήμεις δμοιοτήτος εχομεν; και ε έν δι χαι πολλα; -H και δικαιε τι ειδος; και καλε καγαθε;  $\pm N$ αι.  $\pm T$ ι δ', ανθοώπει είδος χώρις ήμων; αυτό τι είδος ανθοώπε; η πυρός η έδατος;  $\pm$  Εν απορία πολ-[35]λαχίς δη περί $^3$  αυτών γεγονά.  $\pm$  Η και  $\pi$ ερι τονόε,  $\hat{\alpha}$  και γελοία αν δοξείεν είναι, διον  $\vartheta$ οί $\xi$ , και  $\pi$ ηλο $\xi$ , και ουπος; —  $\pm$  είδος τι αυτών οιηθηναί είναι, μη λίαν η ατοπον  $\pm$  — Nεος γαο ετί εί, ω Σωχοίτες και βπω σβ αντείληπται φίλοσοφία, ώς ετί αντίληψεται, ότε εθεν αυτών ατιμασείς. νυν θε ετί προς ανθρώπων αποβλεπεις δοξας etc.\*\* Quisnam hic loquitur? Utrum verus Parmenides? An vero sub illius persona ipse Plato? Primum in mentem venire nemini sane potest, cui vel mediocriter nota sunt Eleaticorum placita. — Itaque ne haesitemus affirmare, illa ipsa esse Platonis οντως οντα, quae nos quarumcunque rerum notiones generales, nec quicquam nisi animi esse cogitationes dicere solemus. Metuendum certe nihil erat ατοπον, si luti

\*\* De iis, quae hic sequuntur, mox videbimus.

<sup>\*</sup> Iamiam pag. 300 [Steph. p. 237 b] ita loquitur; Περι παντοε, ω παι, μια αρχη τοιε μελλεσι καλωε βελενεθαι ειδεναι δει, περι έ αν η ή βελη, η απαντων άμποτυνειν αναγκη. Τες δε πολλες λεληθεν, ότι εκ ισασιν την Ουσιαν έκαςε.

¹ illum Unum O. = ² εχομεν. και O.; das Komma haben auch SW, KlSch, Steph. Bip.; Fragezeichen Bekk. = ³  $\delta \eta$ , πε $\varrho$ ι O., das Komma hat auch KlSch. Der platonische Text lautet:  $\delta \eta$ , Πα $\varrho$ μενι $\delta \eta$ , πε $\varrho$ ι κ. τ.  $\lambda$ .

 $\varepsilon\iota\partial\sigma\varsigma$  nonnisi luti cogitationem generalem significaret. Significat autem illud Or, quod cognitionis luti verum obiectum sit necesse est.

[36] "Adeoque vetus illa atque incredibilis fama verax tandem fuisse ostenditur: Platonis ideas esse SUBSTANTIAS"! Minime! Sed in hoc ipso maximus latet error, quo semper tota summi philosophi ratio miserrime est distorta. NULLUS omnino substantiae notioni locus est in systemate Platonico. Scilicet ea res dicitur substantia, cui plura sunt accidentia, eaque mutabilia, et quidem ita, ut mutatis accidentiis salva remaneat atque prorsus in sua qualitate inmota res ipsa. Eiusmodi res an omnino cogitari possit? Et quomodo istud cogitari debeat: mutabilitatem et pluralitatem esse EIUSDEM REI, quae est una atque immutabilis? haec quaestio nibil hic ad rem! Hoc monendum: istam nostram substantiae notionem invectam esse a phaenomenis naturalibus, cum nobis videantur res, quamvis mutatae (aqua v. c. in glaciem concreta) eaedem tamen remanere: unde factum est, ut distinguamus rem ipsam a mutabilibus eius accidentiis, neque [37] tamen mutabilia plane dilabi a re mutabili patiamur, sed vinculum quoddam esse suspicemur inter rem et accidentia: quod vinculum (ipsa substantialitas) quale sit, videat metaphysicus! hoc sensus communis non curat. — Iam, quaeso, unde Platonicis ideis accidentia? Unde mutatio? Quae ut sint substrata mutationum, tantum abest, ut potius INDICES dici possint formarum accidentalium, quae nostrarum substantiarum mutationes pervagantur. — Natura sane omnis hic sublata est, sive remota saltem ex ambitu scientiae et certitudinis\*. Itaque quid est, cur hic immisceatis difficultates illas, quae premunt naturam? Prematis licet suis vitiis doctrinam de ideis: alienis illis certe manebit immunis; eum enim in finem constituta est, ut illa fugere possit philosophia. Platonem qui intelligere [38] cupiunt, assuescant necesse est prorsus segregare substantiae atque accidentis nostram nostrae naturae sensibili, atque in Spatio extensae, accomodatam notionem, ab idea 78 Erra, sive  $\tau_{i,\varsigma}$  8010 $\varsigma$  (vocabulis hisce indistincte utitur Plato), quae nulla omnino laborat difficultate nec ambiguitate\*\*; est [39] enim simplicissima,

<sup>\*</sup> Quod longe aliter se habet in *Kantii* disciplina: cuius noumena atque ideae cum Platonicis comparationi materiam nullam praebent.

<sup>\*\*</sup> Tennemannus V. C. in libro; Geschichte der Philosophie, p. 346, ita loquitur: Das Wort or ist in der Platonischen Philosophie sehr vieldeutig. Es bedeutet a) überhaupt das Obiect einer Vorstellung. b) das Obiective. c) das Positive im Gegensatz des Negativen. d) das Beharrliche und Bleibende im Gegensatz der wechselnden Bestimmungen. e) das Wesentliche. f) das Existirende. g) ein Obiect etc. — Haec si recte se haberent, vanus profecto omnis esset explicandae Platonicae rationis labor! Quomodo enim cuiusvis philosophi scripta intelligi possent; si tanta inconstantia uteretur terminis technicis in iis ipsis notionibus, quibus distinguendis atque definiendis summa dedicanda est philosophi cura! — Acn non tetigisse virum [39] doctum Platonis disciplinam, vel ex unico dicto patet libri modo allati, p. 302: Daher entstand die Meinung, Plato versethe unter Ideen gewisse Substanzen, die nicht entstanden, sondern ewig sind, und der Gottheit bey der Bildung der Welt zum Muster dienten. (Iam hic vero simile est, non discernere auctorem id, quod nos dicimus reines Seyn, quod revera competit Platonicis ideis, ab illa minime adhibenda substantiae et accidentis notione.) Diese Vorstellungsart kannte auch Plato schon, aber sie war nicht die seinige, wie schon daraus erhellet, dafs er Schwierigkeiten daraus herleitet, welche unbeantwortlich sind. Citatur hic Parmenidis locus pag. 83 [Steph. p. 132b], qui, ad finem usque perlectus, prorsus contra Tennemannum testatur! Etenim, speciosis quibusdam difficultatibus ne a recta in ideis

eamque ob causam definiri nec potest nec debet. *Non* sunt ideae [40] *in aliv quodam! Stant* per se: quod ut possint, primum, ut SINT, iis concedendum!

NEC QUICQUAM EST PRAETER ILLAS, Nihil agere, qui materiam e Timaeo hic afferant, iam demonstravi: quamvis enim [41] illic ad ther non confugere non potuerit Plato, (mundus enim sensibilis ex ideis conflari nequit): ipse tamen in hisce δοξαζεν censendus est: δοξαις autem επιτιμή non turbanda. Nihilo melius ii, qui ideas divinae naturae iunctas putant (ut taceam cum multis aliis Garvium, qui quaerit, quo in Loco sint! Quasi locus ideis in SPATIO mundi sensibilis, locus Veritati in somniorum regione assignandus esset!) Primo, Dei nomen e multitudinis ore intrare in philosophiam, omnes norunt. Dei autem notionem ipse investigat philosophus. Iam, Plato quamnam habuit notionem, cui sanctissimum illud nomen imponendum putare posset? Locum maxime memorabilem allaturo mihi, quaestiunculam quandam praemittere liceat, ad quam in legendo animum velim adverti: sitne veri similius, nomine 18 07098 hic designari Deum, an vero in omnibus aliis scriptis, ubi popularem orationem sectatur auctor, nomine Dei designari το αγαθον? Locus, quem innuo, finis est [42] libri sexti de republica, ubi Solis imagine illustratur το αγαθον. Inde haec desumo, p. 119 [Steph. p.  $508^{\tilde{\mathbf{d}}}$ ]: T870 toinen to the alternation pairs properties, και τω γιννωσκοντι τιν δυναμιν αποδίδου, την τε αγαθε ιδεαν φαθι ειναι αιτιαν δ'επιζημης εσαν και αληθείας, ώς γιγνωσκομένης μεν δια  $r_{8} = [Steph. p. 500^{b}] Kai tois grynoszonerois tourn in moron to$ γιγνωσχεθαί ημικαί έπο τε αγαθε παρειναί, αλλά και το είναι τε και τιν βσιαν τπ' εκείνη αντοίς προςείναν Ουκ ησίας οντος τη αγάθη, αλλ' ετι επεχεινα τις βσιας πρεσβεια 'χαι δυναμει υπερεχοντος. Quomodo aliquid possit επεχεινα τις βοιας υπερεγειν πρεοβεια χαι δυναμει? Cur τε αγαθε ista sit vis? Haec explicare summum puto in exponenda Platonis doctrina. Mihi ad fundamentum redeundum.

Quod ut prorsus patefiat, Parmenidis a Platonica quomodo differat ratio, ostendendum restat. Posset quidem vel uno verbo tota res confici: sed audiendus ipse Plato.\* [43] O μεν Παρμενίδης πε φησιν Ον γαρ μηποτε τετ εδαμή, είναι μη οντα, Αλλα συ της δ΄ αφ΄ δδε δίξησιος είργε νοημά. Ημείς δε γε ε μόνου τα μη οντα, ώς εξυν,

perscrutandis via Socrates se abduci patiatur, hanc exordii finem facit Parmenides p. 89 [Steph. p. 134° sqq.]. Ταντα μεντοι, ω Σωνρατες αναγκαιον εχειν τα ειδη, ει ειδιν άνται άι ιδεαι των οντων. Ώσιε απορειν τον ακουντα [40] και αμφισβητειν, ώ, ακ εξι ταντα. Και ταντα λεγοντα, ΔΟΚΕΙΝ τε τι λεγειν! και, ό αρτι ελεγομεν, θανμαζως ώς δυξαναπειξον ειναι. Και ανδρος πανν μεν ΕΧΦΥΟΥΣ τε δυνισομενε μαθειν ώς εξι τι γενος έκαξου, και ανδρος πανν μεν ΕΧΦΥΟΥΣ τε δυνισομενε μαθειν ώς εξι τι γενος έκαξου, και εσια αντη καθ άντην. ετι δε θανμαζοτερα, τε ένορισοντος, και αλλον δυνησομενε διδαξαι παντα ταυτα ίκαιως διευχρινησαμενον. — Αλλα μεντοι, ει δη γε τις αν μη εασει ειδη των οντων είναι — ουδε όποι τρεψει την Ιιανοιαν έξει, μη εων ιδεαν των οντων έκαξου τιν αυτην αει εινωι. Και έτω την Τε Ιιαλεγέθαι δυναμιν πανταπασι διαγ θερει. Quocum prorsus consenti locus ille libri V. de rep. Ό γιγωσεων γιγωσκει Τι, — Ον, — ὁ δε δυξαζων δοξαζνι τα μεταξυ τε οντος και τε μη σιντος.

\* Sophista p. 285, 281, 286 [Steph. p. 2584 sqq., 2564].

απεθείζαμεν, αλλα και το είδος, ό τυγγανεί ου, τε μη ουτος απεθηναμεθατιν γαρ θατερε ανοίν (ανοίς hic et alibi, v. c. in Timaeo pag. 312 [Steph. 35a] significat proprietatem ideae, qua talis est: adeoque ideam ipsam.) unodeizurtez ergur te zui zutuzezegilutigileri,r, eni nurtu tu οντα προς αλλιβά, το προς το ον έχαζον μοριον αυτης αντιτιθεμενον, ετολμησαμεν είπειν, ώς αυτό του το εξίν οντώς το μη ον. — Ζατά παντά γαο ή θατερε αντίς, έτερον απεργαζομένη τε οντος, έχαζον ουχ ων ποιει. ημεις ειπομεν, ότι συμμιγνυταί αλληλοίς τα γενή, και το τε<sup>1</sup> ον και θατερον δια παντων και δι' αλλιβον διελιβοθοτα etc. — ώστε το σν. αναμητοβητητώς αν μυρία επι μυρίοις εκ εξι! Luce clarius est, omnem hanc in Sophista disquisitionem versari in exponenda idearum vi Logica; neque leviter hanc rem tangit auctor, sed summa conten-[44]tione nititur, ut evincat, zouroruur esse quandam idearum: quam nosse, proprium philosophi munus censet. Kurðirevouer, inquit, (Sophista pag. 274 Steph. p.  $253^{\circ}$  sq.]) urevoluent for gilosogor  $\pm H\omega_{\circ}$  legals;  $\pm To$  zata gery διαιρείσθαι, - μων  $\varepsilon$  της διαλεκτικής ημσομέν επισημής είναι; - Οκκεν  $\dot{\varepsilon}$ γε τετο δυνατος δορν, μιαν ιδεαν δια πολλων, ένος έχαζε χειμενε χωρις. παντη διατεταμενην έχωνος διαισθανεται, και πολλας έτερας αλληλών, έπο μιας έξωθεν περιεγομενας, και μαν αν δί δλων πολλων εν ένι ξινημιενικ χαι πολλας χωρίς παντη διωριζητένας. Τέτο δ'έξιν, ή τε κοινώνειν έκαζα δυναται, και όπη μη, διακουτείν κατα γενός, επιζασθαί. Conferendus Philebus pag. 210 [Steph. p.  $16^{\circ}$ ]:  $\Theta$ εων μεν εις ανθοωπες δοσις εμω ποθεν ερουητη δια τινος Hρομηθείος άμα ημνωτατώ τινι πυρι - ώς εξ ένιος μεν και πολλων, οντων των αεί λεγωμενών ειναι, περας δε και απειριαν εν έαντοις ξυμορυτού εχούτων, δεώ εν έμας, τετών δυτώ διαχεχορομιενών, αιεί μαν ιθεων περι πωντος έχαζοτε θεμενες ζητειν. έυρησειν γαρ ενεσων, εων εν χαταλαβωμεν, μετα μαν δνο [45] etc. Patet (quod probe notandum) terminum illum: το έν, plane alio sensu hic accipi ac in Parmenidis disciplina: Platoni enim nihil est nisi idea unitatis, competens generi unicuique, ad quod pertinent plures species. Eodem modo hic intelligendum to or, quod reliquis ideis quum communicetur, plura efficiuntur orra. Videatur Sophista p. 271 [Steph. p. 251 e.] tidmuer, - under under underunr δυναμον εχεον πουνονίας εις μηδεν. ονπον πονησις τε παι τασις ονδαμη μεθεξετών ανότας $^2$ ; -  $T_\ell$  δε; εξαι ποτερών αντών ανόμε  $\mu_\ell$  προς χοινών $r_i : Dv \mathbf{z}$  εξιεί.  $\perp T$ αχν  $\delta_{ij}$  παντιι αναξατα γεγώνεν etc.  $\perp$  pag. 272 [Steph. p. 252°]: Το τε Ειναι πε περι παντα αναγχαζονται χοιροθαί, και τω Νωρις, και τω Αλλων, και τω Καθ' άντο και μυριοις έτεροις.

Iam quis est, quin videat, hisce omnibus in Parmenidis disciplina nullum esse locum? Cuius  $E_{\ell}$ , idemque  $C_{\ell}$ , absolute positum, pluralem illum:  $\tau u \ \sigma r \tau u$ , minime patitur:  $q v \sigma v \ \tau v \ E \tau \epsilon_0 v$ , qua necessario inducitur  $\tau \sigma \ \mu r_{\ell} \ \sigma v$ , omnino respuit;  $z \sigma v \sigma \sigma u \ [46]$  prorsus ignorat, utpote multitudinis atque diversitatis plane expers. Logicae auxilia non desiderat, cum neque definitionem neque partitionem admittat. Multo enim melius, quam recentiorum quicunque Absoluti laudes praedicarunt, veteres Eleatici, ut sibi constarent, providere. Natura sublata, philosophiam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> το, τε O.; nach Steph., Bip.; τό τε Bekk.; τὸ (sic) τε SW. — <sup>2</sup> ουσιας. O. Den Punkt haben auch SW, KLSCH; Fragezeichen Steph., Bip., Bekk.

naturalem serio tradere non ausi sunt: επει γενεσις και ολεθοος  $T_{i}$ λε μαλ' επλαγχθησαν, απισσε δε πιξις αληθης!\* Lusit quidem Parmenides natura explicanda: sed praemisso monito, quod cunctis eiusdem generis libris praefigendum esset:

Εν τω σοι πανω πιζον λογον ηδε νοημα Αμητς αληθειης: δοξας δ'απο τεδε βοοτειας Μανθανε, zoςμον εμιον επειον απατηλον αzειον.

Quum tamen serio disputandum esset contra experientiae fautores: quibusnam usi sunt armis? Id egerunt, ut sibi ipsa repugnare videretur natura, quasi mendax male [47] sui memor! Moventur species corporeae: motum ipsum ne cogitari quidem posse, ostendit Zeno. — Hanc viam ingressi, Absoluti vim rite tueri poterant: quam ut agnoscant Brunus,

Spinoza, Schellingius, ad Parmenidis fragmenta sunt revocandi.

Plato an probe intellexerit Eleaticorum doctrinam, dubium mihi videtur: favere certe non potuit disciplinae, quae primo, cum zατησει ζωην, et ψυχην, et νεν, sustulisse videbatur (Sophista p. 265 [Steph. p. 249<sup>a</sup>]), tum vero etiam alto silentio (et necessario quidem) premebat το καλον, το αγαθον, το δικαιον, ceterasque notiones ad morum philosophiam spectantes. Sensit tamen noster, ad Parmenidem se multo propius accedere, quam ad Heraclitum eiusque sectatores: eadem erat animi vis in reiiciendis sensuum praestigiis, eadem tenacitas in amplectendis iis, quae sola ratione cogitantur. Relicta autem γενεσει, ad εσιαν tendentes, haud idem εσιας genus amplexi sunt. Parmenides haeret in [48] simplicissima illa notione τε Esse, ita, ut, si interroges, quid sit? nihil respondeat, nisi. εξι γαο ειναι, μηδεν δ'εκ ειναν τα σε η ομζεθαι ανωγα: Plato totus est in explicandis quaestionibus: ΤΙ ειη έκαξον των οντων, adeoque versatur in ideis definiendis, partiendis, commiscendis.

Atque hic ad finem opusculi conscribendi me pervenisse sentio. Nihil enim reliquum est, nisi ut a priori (sit venia verbo) demonstrem, tria illa systemata quomodo cohaereant. Quod facillimum est. Redeamus ad notionem rei mutabilis, cuius exempla semper sensibus nostris obversantur. Mutatio requirit, ut. quod mutetur, idem maneat, qualitatum autem alteram altera excipiat. Iam, quid sit illud Idem, mutabilibus qualitatibus definiri non posse, patet. Ubi autem, quid sit, ignoramus, audebimusne affirmare, aliquid esse? Itaque reiiciamus omnes res sensibiles! Attamen, ne Nihil omnino sit, retinendum est tale quid, [49] ut, quam cognovimus repugnantiam inesse rebus mutabilibus, ea evanescat. Latet autem omnis repugnantia in eo, quod eidem Esse tribuuntur Qualitates oppositae. Adeoque VEL retinere possumus TE Esse, reiectis qualitatibus: VEL ipsas qualitates, reiecto illo, quod complecti eas non potuit, reg Esse rerum mutabilium. Primum placuit Parmenidi, secundum Platoni. - Scilicet qualitates, nude positae, segregatae a rebus, in dožis regionem detrusis, ipsae, ne una cum rebus pereant, per se stare, adeoque esse iam dicendae sunt. Inde τα οντα Platonis: quorum similitudines quasdam rebus sensibilibus impressas videri, certe non

<sup>\*</sup> Parmenidis fragmenta a Fülleb. collecta.

mirandum: ab hisce enim desumta sunt a Philosopho: ita tamen, ut, quodcunque *imperfecti* reperiatur in rerum natura, necessario prorsus absit ab illis: necessario enim abest ab omni notione abstracta, quodcunque eius vim atque durationem minuere solet in iis rebus, quarum exprimit qualitatem. — Inveniendae Logicae, exstruendae-[50]que morum disciplinae, istis principiis magis aptum nihil sane cogitari potest.

Natura, sive ro Nasci rerum, quod mutationis involvit notionem ante explicatam, quum absolute posita esset ab Heraclito, ita, ut nihil staret, sed per se omnia fierent, motuque insito per omnes QUALITATUM diversitates volverentur, neque tamen non ESSENT, quamvis, quid sit, dici vix posset, quoniam istud Quid in mutationum fluctibus semper interiret: iuncta hic apparent elementa, quorum Parmenides alterum, alterum Plato, sibi sumserunt: neque ita iuncta tantum, ut alterum alteri addatur, sed ut prorsus in Unum, sicut factores in productum, sint coacta. Quod si Arithmeticorum formulis delectemur in Philosophia, totius disputationis nostrae summa brevissimis hisce enuntiari poterit verbis:

DIVIDE HERACLITI FENESIN OYSIAL PARMENIDIS:

HABEBIS IDEAS PLATONIS.

### Beylage.

[51] Die vorstehende Abhandlung trifft den Haupt-Nerven derjenigen Vorträge, die ich unter dem Namen: allgemeine Einleitung in die Philosophie, halbjährlich zu halten pflege; und für welche, außer den Dictaten, eine Hülfsschrift weder bis jetzt vorhanden, noch zunächst zu Ich wünsche daher diese wenigen Bogen in den Händen meiner Herrn Zuhörer; deren Aufmerksamkeit dadurch von Anfang an auf den Hauptpunct gerichtet werden kann, welchen die Vorträge selbst nur sehr allmählig, und in mancherlev verwickelten Beziehungen hervorzustellen haben. Am meisten wird zu diesem Zweck die letztre Hälfte, und der Schluss der Abhandlung, durchdacht werden müssen. erstere Hälfte ist für die, welche den Plato selbst lesen.) Hiebey aber kommt es auf richtiges Verstehen der aus den Platonischen Schriften ausgehobenen Stellen an. Da nun leider die neuern Unterrichts-Verbesserungen uns den sehr schlimmen Dienst geleistet haben, unsern jungen Männern den bev weitem größten und wichtig-[52]sten Theil der alten classischen Werke, unzugänglich zu machen, — die griechische Literatur nämlich: — so sehe ich mich genöthigt, für den erwähnten Gebrauch eine Uebersetzung wenigstens einiger Platonischen Stellen anzufügen. Sie ist deutsch, nicht lateinisch, weil es hier offenbar übel angebracht wäre, gleichsam nur halb zu übersetzen, was, selbst in unsrer Sprache gesagt,

nicht ohne Anstrengung wird gelesen werden dürfen, um gehörig gefast zu werden. Ich werde aber nicht bloß übersetzen, sondern, so gut es in der Kürze möglich ist, dasjenige ins Licht stellen, was in meiner Ein-

leitung mit Recht mag schwierig genannt werden können. —

Hingerissen von den mannichfaltigen Schauspielen des Wechsels der Dinge, und des Kreislaufs der Natur, hatte Heraklit sich das Ganze als Einen allgemeinen Wechsel gedacht, der ursprünglich SEY; und ohne weitern Grund fortstürme; und ohne Zwang, aber unfehlbar, seine Perioden halte, endige, und wieder anfange. Sehr richtig fühlte hingegen Parmenides, dass, wenn man dem Sevn Anders zu werden gestatte, man dadurch Verneinungen in dasselbe hineintrage, wodurch es aufgehoben werde. Dies fühlte mit ihm Piato: und bevde musten daher, so schien es, sich entschließen, das Seyn aller derjenigen Dinge zu [53] leugnen, die uns einen Wechsel darstellen; dass heist aber, die ganze sinnliche Natur als Täuschung anzusehen, denn wo ist ein Theil derselben, der vom Wechsel angegriffen zu werden nicht wenigstens befürchten ließe? Man höre, wie Plato über diejenigen Dinge redet, die wir wohl gemeinhin als die Haupt-Elemente der Körperwelt anzesehen pflegen. (Man sehe S. 25 der Abhandlung [oben S. 319].) "Was wir eben Wasser nannten, das gerinnt vor unsern Augen (so dünkt es uns) zu Stein. Wieder geschmolzen und verflüchtigt, wird dasselbe Ding Dampf und Luft! Die Luft erglüht, und wird Feuer. Das Feuer ist verbrannt, und erscheint, gesammelt, abermals in Gestalt der Luft. Und wiederum verdichtet sich die Luft, sie wird Nebel und Gewölk, -- noch mehr zusammengedrängt, rinnendes Wasser, - das Wasser aber wieder Stein! So scheint der Wechsel sich im Kreise herumzutreiben. Da nun diese Erscheinungen durchaus nie dasselbe bleiben: wie kann man doch, ohne Schaam, von irgend einer unter ihnen fest behaupten: dies Ding ist dies und nichts anderes — ? — Jedes derselben entflieht den Worten Dies und das: es erträgt keine Benennung, die es für Bleibendes erklären würde!" Dieses genau aufzufassen, hielt nun Plato für die Bedingung und für den Ursprung alles höhern Denkens. "Einiges in unsern Wahrnehmungen, sagt er, (S. 27 [oben S. 319].) [54] lässt die Vernunft unangeregt, indem es für sich hinreichend klar scheint; anderes hingegen fordert ihre Blicke herbey, weil es verräth, dafs die Sinne nichts Gesundes ergeben haben. Dies geschieht da, wo die Wahrnehmung sich selbst widerspricht" - "Es giebt Menschen, die es nicht dulden, wenn man ihnen von der Einen Schönheit, und von dem Einen Recht redet; ihnen giebt es Viel Schönes, und Viel Rechtes, Gutes, Wahres, und dergleichen. Aber von diesem vielen Schönen, (S. 25 [oben S. 319.] können sie uns wohl eins zeigen, das nicht zugleich häßlich, — von dem vielen Rechten, das nicht zugleich unrecht erschiene? So auch mit dem Kleinen und Großen, dem Leichten und Schweren, u. s. w." - Wie, wird man fragen, kann Plato behaupten, das Rechte sey zugleich unrecht, das Schöne zugleich häfslich? — Gerade dieser Widerspruch ist es, den er nicht dulden will! Besinne man sich nur zuerst in Beziehung auf das Kleine und Große, daß das Kleine, verglichen mit dem Noch-vielkleinern, groß sey; eben so das Leichte, schwer neben dem Noch-vielleichtern. Klein und groß, leicht und schwer sind also gewiß keine eigenthümliche, feste, anhaftende Eigenschaften der Dinge, denen sie zugeschrieben werden. — Eben so läfst an den vielen Dingen, die wir schön nennen, sich gar oft bald genug ein häfslicher Fehler, an dem [55] Rechtthun der Menschen nur zu leicht das Unrichtige, das Verkehrte nachweisen. Wollen wir nun sagen, diese Dinge, diese Thaten, sind zugleich schön und häßlich, zugleich recht und unrecht? Das Sevn an sich würde beyde entgegengesetzte Eigenschaften ausstoßen müssen. — Aber welches ist das Eine Schöne, von dem Plato vorhin sprach? "Erstlich, (S. 28 Joben S. 320].) ist es ewig, weder entstanden noch vergänglich, weder wachsend noch schwindend. Dann, ist es nicht hierin schön, und darin häßlich, - nicht einmal schön und ein andermal häßlich, - nicht in gewisser Rücksicht schön, in andrer häßlich, - nicht da und dert, nicht diesem und jenem, schön und häfslich! Auch wird es selbst, das Schöne, nimmermehr den Sinnen gestaltet erscheinen, etwa wie ein Gesicht, wie eine Hand, noch wie irgend sonst etwas körperliches. Es ist auch nicht etwa ein GEDANKE, noch ein WISSEN! Sucht es überall nicht in irgend einem Andern! sucht es in keinem lebenden Wesen, weder auf Erden noch im Himmel noch irgendwo sonst! Es ist Selbst für sich und in sich selbst einartig und ewig. Alles andre, was wir schön nennen, nimmt Theil an ihm: so doch, daß, während dies Andre entsteht und vergeht, das Schöne selbst nichts gewinnt noch verliert, noch im mindesten dabev angegriffen wird." Nach solchen Er-Härungen frage man ja nicht: [56] Wo denn dies Schöne zu finden sev? Denn diesem Wo, welche Antwort sollte ihm entsprechen? Doch wohl ein Da, oder Dort? Und die Da oder Dort, wie würde man es bestimmen? Doch wohl durch Angabe der Entfernung von gewissen Dingen im Raume, durch Anzeige der Länge, Breite und Tiefe, gemessen an gewissen Linien und von gewissen festen Puncten im Weltall! Aber dies Weltall, und diese Dinge im Raume, mit ihren stets veränderlichen Gestalten und Beschaffenheiten, sind von Plato verworfen, für Täuschung erklärt. Meint man, er werde nun noch den Raum, der nur die Entfernungen und die Ausdehnungen der sinnlichen Dinge ausdrückte, übrig behalten, um jetzt, nachdem die Sinnenwelt herausgeschafft ist, den Platz für eine phantasirte Schimärenwelt zu benutzen? — Plato ist kein Phantast! Denkt ihm tiefer nach! Und zunächst, hört ihn weiter!

Was man weiß, was man erkennt, ist das Nichts? Aber die Sinnenwelt, sammt ihrem Raum und ihrer Zeit, ist Nichts, als Schein! Sie also ist gewiß nicht der Gegenstand des philosophischen Wissens! Hiermit vergleiche man S. 30 [oben S. 321]. "Wer erkennt, erkennt der Etwas, oder Nichts? Etwas! Dies Etwas, ist es, oder nicht? Es ist! denn was nicht ist, wie könnte es erkannt werden?" — Was denn [57] wohl kann des eigentlichen Wissens Gegenstand seyn? Ein Beyspiel kennen wir schon, nämlich das Schöne selbst, oder die Schönheit, die Idee (Eigenthümlichkeit, eigne Natur) des Schönen; im Gegensatze des Vielen Schönen, oder der Dinge um uns her, welche, jedes nach seiner Art und in seinen Schranken, dem Schönen nachgeahmt zu haben scheinen. Was nun von dem Schönen Selbst vorhin gesagt ist, das übertrage man, genau so und

mit eben so vielen Worten, auf das Gute selbst, das Rechte selbst; ja man übertrage es nicht bloß auf practische Begriffe, sondern auch auf theoretische, auf das Gleiche selbst, (Phaedo pag. 168 Steph. pag. 74b): "Sagen wir nicht, Etwas sey Gleich. Ich meine nicht Holz dem Holze, noch Stein dem Steine, noch irgend ein solches Ding dem andern; sondern außer ihnen allen etwas ganz anderes, — es selbst, das Gleiche!" eben so auf das Seyn selbst, auf das Einerley selbst, auf das Verschiedne selbst, auf Ruhe selbst, und Veränderung selbst: (man sehe den Sophista an vielen Stellen) ja man übertrage es auf unsre Begriffe von den sämmtlichen Dingen um uns her, also auf den Begriff Mensch, Feuer, Wasser, auf den Begriff des Haars und der gemeinsten verächtlichsten andern Dinge: (man sehe den Eingang des Parmenides, und die in der Abhandlung gezeigte und gerechtfertigte Deutung desselben.) Ob eine solche [58] Idee gemein oder ungemein sev, thut dem Philosophen nichts zur Sache! Nicht darum hat er die Sinnenwelt verworfen, weil sie ihm zu gering war, sondern weil ihm ihre Widersprüche Misstrauen gegen die Wahrheit der Erfahrungen einflössten, — Widersprüche, welche unsre heutigen Physiker und Weltkenner zwar manchmal ignoriren, aber nicht zu lösen wissen. Bis man sie lösen wird, beschäfftigt sich der Philosoph, beschäftigt sich Plato wenigstens, vorzugsweise mit der ENTWICKELUNG DER BEGRIFFE; demnach mit Fragen, wie folgende: was ist das Schöne? Was ist das Gute? Was ist das Rechte? (Die letztre Frage ist der eigentliche Gegenstand der, ziemlich unpassend sogenannten, Bücher de republica.) Und eben in dieser Entwickelung der Begriffe liegt das Höchst-Nützliche und Bildende des Platonischen Studiums, wenn man auch von der historischen und metaphysischen Wichtigkeit desselben abstrahiren wollte. Eben durch dies Streben nach Entwickelung der Begriffe ward Plato sowohl auf die logischen als auf die Beziehungsverhältnisse derselben geführt; (in Ansehung der erstern sehe man in der Abhandlung die aus dem Sophista angezogenen Stellen, deren Uebersetzung freylich ohne weitläuftige Erläuterung nichts helfen würde.) Eben daher stöfst gleichsam meine Einleitung von selbst auf die, der Darstellung des Plato- [59] nischen Systems folgende Logik; und der Vortrag meines speculativen Systems knüpft daran die, freylich gänzlich von der Logik verschiedne, und von den Philosophen bisher übersehene Methode der Beziehungen, welche man auch Lehre von der Ergänzung der Begriffe nennen könnte. Durch diese Methode schwinden (für mich) die Widersprüche hinzveg, welche Plato in der Sinnenwelt antraf, Folglich ist Plato's System nicht das meinige; und eben so wenig darf man die Gedanken des HERACLIT, des PATMEMIDES, des Leucipp, des Anaxagoras, — des Xenephon und Aristipp, — welche ich in der Einleitung mittheile, mir zuschreiben wollen. Diese Erinnerung wird hier darum gemacht, weil es bisher einigen jungen Männern schwer zu werden schien, den Gedanken festzuhalten: dass die Einleitung gar nichts lehrt, sondern bloß im Denken übt, damit dann ferner die Logik, wie man von ihr zu erwarten pflegt, mit gutem Erfolge zum Denken-Lehren das ihrige bevtragen könne. —

Will Plato von der Sinnenwelt reden, — und er muss es wohl, da er ja als Mensch darin lebt, als practisch-gebildeter Mann sich für sie interessirt, endlich als religiöser Denker die Spuren der, nach Ideen bildenden, und sich selbst darin abdrückenden höchsten [60] Güte, in ihr wiederfindet, — so bleibt ihm nichts übrig, als, neben dem eigentlichen Wissen, das nur den Ideen gelten kann, noch ein richtiges Meinen, oder Glauben, anzunehmen, welches sich auf die sinnlichen, dem Wechsel unterworfenen Gegenstände so beziehe, dass es Wahrscheinlichkeit suche, auf Gewissheit aber Verzicht leiste. Daher der große Satz, welchen man hier nie vergessen dars: Wie das Seyn zum Wechsel, so verhält sich die Wahrheit zur gegründeten Meinung.

Dieser Satz stellt uns zurück in den Anfang der Abhandlung, (S. 11 [oben S. 315].) welche bey nochmaligem Durchgehen jetzt hoffentlich auch jüngere Leser ohne große Schwierigkeit zu dem Resultat hinführen wird, womit sie schließt: das absolute Werden, dividirt durch das absolute

Seyn, ergiebt die selbstständigen Ideen.

Freylich dies Resultat werden nicht Alle belohnend finden. — Das Interesse wird um etwas steigen, wenn man bemerkt, daß in dem neuesten Systeme unsrer Tage die Grundbegriffe des Heraclit, Parmenides, und Plato, sämmtlich, und zwar, so widersinnig es seyn mag, in einander gepfropft, ja sogar mit dem Fichte'schen Idealismus amalgamirt, enthalten sind; daß also die Bekanntschaft mit denselben dienen kann, es zu begreifen, sofern es [61] begreiflich ist, nämlich als eine Mischung unverträglicher Principien.

Aber auch demjenigen, welcher, ohne Frage nach dem neuesten Product der Zeit, sich in der Philosophie versuchen will, soll zum Anfange nichts willkommner seyn, als Einführung in die natürlichsten, ersten, und darum ältesten Vorstellungsarten, welche sich ächten und unbefangenen Denkern aufdrangen; und in welche, wurden sie nicht früh gemustert und bev Seite gelegt, auch neuere Denker unvermeidlich, indem sie fortzuschreiten glauben, zurückfallen, und zurückgefallen sind. — Freylich lieber möchten Hörer und Lehrer die Wahrheit selbst gleich vernehmen und verkünden. Frevlich unsre berühmtesten Philosophen scheinen so räsonnirt zu haben: "mein System ist die Wahrheit: folglich ist der Vortrag meines Systems nützlich." Beydes ist gleich schwach, — die Consequenz und das Princip. Das Wahre wirkt zunächst nicht durch seine Wahrheit auf den Hörer, sondern durch sein Verhältniss zu dessen schon vorhandner Gedankensphäre. Diese Rücksicht gebietet über den Vortrag vor dem Anfänger. Und: mein System ist die Wahrheit, - diese Entscheidung gilt für den Denker als Individuum, aber für keinen außer ihm. Sie gilt nicht dahin, dass er die wehr- [62] lose Empfänglichkeit des Jünglings vielmehr seiner, als einer andern Ueberzeugung gewinnen zu wollen sich unterfangen dürfte. — Weiß etwa Deutschland noch immer nicht, dass Philosophie gerade die besten Köpfe mit der Krast des Sturmwinds ergreift, eine Strecke fortschleudert, und dann hülflos stehen läfst? Grundes genug, wodurch sie unvermeidlich die Furcht der Väter, der Anstofs der Staatsmänner, und eine Quelle trauriger Spaltungen zwischen der reizbaren Jugend und dem erfahrnen Alter hat werden müssen! Zwar dies ist nicht Wirkung der Lehrer, am wenigsten einzelner bestimmter Lehrer, und bestimmter Systeme. Wäre überhaupt Philosophie der Ein-

fall und die Willkühr einzelner Menschen, sie wäre längst, zusammt der Alchemie, verschwunden. Die Natur selbst ist es, welche mit ungestümer Gewalt ins Denken hinein wirft, und durch ihre Schwierigkeiten und Räthsel ein Wagestück nach dem andern hervortreibt. Darum aber ist die Wirkung nicht wohlthätiger. Menschliche Kunst ist hier, wie sonst. berufen, die Naturgewalt zu mildern, und zu leiten, damit sie baue, und nicht zerstöre. Demnach besteht die Kunst des philosophischen Vortrags nicht darin, mit frevgebiger Eröffnung dessen, was sey und sevn solle. zu eilen: sondern darin, die Kraft zu wecken, die Hoffnung zu beschränken, die Hitze zu kühlen, dem Trotz, [63] welcher den Schein der ersten besten paradoxen Evidenz begleitet, durch absichtliche Erregung und Enthüllung des Scheins zuvorzukommen; das Missverhältnis zwischen dem Drange nach Wahrheit und dem Mangel an speculativer Behülflichkeit, durch gewählte Uebungen, die nur Uebungen sind, zu erleichtern; aufmerksam zu machen auf das Bedürfnis der Methode, damit die Forschung nicht auf gut Glück, und, aufgereizt durch zu Wenig oder zu Viel vermeinten Erfolgs, mit wilder Heftigkeit umherstürme, sondern sich in den ruhigen Gang einer geordneten Geschäfftigkeit, ohne Uebereilung, und ohne Rückschritt, hineinfügen möge; endlich eben durch jene Uebungen dem Selbstdenken bald Frevheit und Sicherheit genug zu schaffen, daß es, ohne skeptische Unschlüssigkeit, ohne critische Schadenfreude, durch bloße Klarheit der Auffassung gerüstet sev gegen alle andringende Autorität eines jeden, und so auch des eignen Systems, welches der Lehrer erbaute oder wählte.

#### Anhang 1.

HERBART'S Selbstanzeige seiner Abhandlung: De Platonici etc. in den Göttingischen gelehrten Anzeigen, Jahrg. 1806, Nr. 76.

Text nach den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1806 No. 76. (Bereits gedruckt in SW XII, XI—XII.)

Es gehört zu den natürlichen Unvollkommenheiten aller philosophischen Systeme, dass unter den Lehrsätzen derselben für den Urheber selbst ein Unterschied der Geltung und durchgreifenden Anwendung Statt findet. Spätere Zusätze verändern oft wesentlich die Ansicht, welche die Principien festzuhalten geboten; besonders solche Zusätze, die das practische Interesse einer theoretischen Grundlage aufdrang. Dahinein muß man sich zu versetzen wissen, oder man versteht keinen Philosophen. Beyspiele sind häufig. Kant's Causalität intelligibler Wesen; eben desselben radicales Böse in der Freyheit, Fichte's Selbstbewußtsein der transcendentalen Freyheit, dagegen Kant mit Recht, das heifst, nach der Consequenz, sogar das Selbstbewußstsein der eigenen Moralität läugnete; FICHTE's unendlicher Wille, durch den die freyen Geister von einander wissen, dem Idealismus zum Trotz, den er außerdem in seinen bisherigen Schriften so scharfsinnig durchgeführt hatte; — diese und so viele ähnliche Fehler der berühmtesten Neuern sollten uns vorsichtig machen, wenn wir Plato's System erforschen wollen, sie sollten uns warnen, nicht eine absolut durchgeführte Consequenz zu erwarten. Nicht nur die Lehre von der Materie u. s. w. im Timäus ist offenbar ein verunstaltender Zusatz: sondern die Ideenlehre verliert schon da ihre erste Reinheit, wo dem Ayudov zu Gefallen die vollkommene Selbstständigkeit und Ursprünglichkeit der Ideen, das strenge Ansichseyn einer jeden einzelnen von ihnen, eingeschränkt wird, nach der höchst bedeutungsvollen Definition: Ayastor αιτιον σωτιωμες τιςο ουσι. Freylich so arg hat Plato gegen sich selbst nicht gefehlt, wie diejenigen ihn mit seinen anderweitigen bestimmtesten Erklärungen, und mit seinem ganzen philosophischen Charakter in Widerstreit setzen, welche die Ideen (nach dem Ausdruck seines neuesten Uebersetzers) "zu lebendigen Gedanken der Gottheit" machen. Was war denn die Gottheit im Platonischen System? Etwa ein Sublimat aus den Göttern des Volks? — Oder gar verwandt dem Er des Parmenides? das Azudor wenigstens, jenes arror auriguas, ist nicht das Vorstellende zu den ovon, als bloßen Vorgestellten! Abgewichen aber ist hier allerdings schon von dem allbekannten Ausspruch über das Schöne: orde tie λογος! ουδε τις επιστημμ! — αλλ' αυτο καθ' αύτο μεθ' αύτον μονοειδες uet or. Dass nun hier, und nicht dort, der Grund-Charakter der Ideenlehre angegeben ist, wie Plato sie denken musste, und, nach seinem eigenen vielbewährten Zeugnifs, wirklich gedacht hat: dafür liegen in der angezeigten Abhandlung die Hauptstellen und Hauptbetrachtungen beysammen. Wir zeigen nur noch die Schlusworte an: Divide Heracliti γενεσιν Ουσια Parmenidis: habebis ideas Platonis. — Eine angehängte Deutsche Beilage gehet die Abhandlung nichts an; außer nur in sofern, als sie das Verstehen der, darin zusammengerückten Stellen aus den Platonischen Schriften den Zuhörern des Verfassers erleichtern sollte.

#### Anhang 2.

Rezension der Abhandlung: De Platonici systematis fundamento commentatio in Nr. 224 u. 225 des Jahrgangs 1808 der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung.

[Verfasser Böckh.]

[Text nach der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung 1808, Spalte 561-571.] (Bereits abgedruckt in BÖCKH's Kleineren Schriften, Bd. VII, S. 80 — 92, Leipzig, Teubner, 1872.)

... [561] GÖTTINGEN, b. Roewer: De Platonici systematis fundamento Commentatio Professoris philosophiae extraordinarii in Academica Georgia Augusta muneris rite adeundi gratia conscripta auctore Jo. Frid. Herbart. 1805, 63 S. gr. 8. (8 Gr.)

Unter diesen, ihres geringen Umfanges wegen verbundenen, sonst ungleichen Schriften macht No. 1 durch den Namen des Verfassers die Leser, und durch die Anmassung, womit sie auftritt, die Kritik aufmerksam. Der Titel verheißt viel: eine solche Schrift muß nicht dem geringen Umfange nach, sondern nach der Fülle und Wichtigkeit des Inhalts beurteilt werden; dieses mag die sonst unverhältnismäßige Länge unserer Darstellung entschuldigen. Diese war uns um so notwendiger, je eher wir sonst des Verfassers Ideen entstellt zu haben glauben mußten. Denn auch so noch fürchten wir, dass Missverständnisse sich möchten eingeschlichen haben; so wenig können wir manches reimen mit der Achtung, welche wir sonst für den Verfasser haben. Gleich der Anfang (S. 3), es gäbe zweierlei philosophische Systeme, "alterum eorum, quae proficiscuntur ab ipsa, quae nobis videtur, rerum natura, alterum ex illis oriundum, quum philosophi, perspectis sententiarum jam prolatarum difficultatibus, ut angustiis exire liceat, nova excogitant," ist uns darum unklar, weil wir geglaubt haben, auch die

BÖCKH rezensiert unter der Überschrift: "Griechische Litteratur" 5 verschiedene Schriften, deren Verzeichnis und genaue Titel unter der Überschrift gegeben sind. In der Reihenfolge dieser 5 Schriften bildet HERBART's Abhandlung No. 1.

letzteren, obgleich auf kritischem Wege entstanden, gingen denn doch aus ab ipsa, [562] quae nobis (nämlich dem Gründer des Systems) videtur, rerum natura. Dass indes zu dieser letzteren Gattung Platon gehöre, dieses, sagt er, "commentariolo isto elaboraturum me prositerer" — nämlich unter anderen Umständen. Wir wußten ansangs nicht, was unter dem so verächtlich benannten commentariolo isto zu verstehen sei, und das elaboraturum brachte uns darauf, es sei eine noch auszuarbeitende Schrift des Hn. H.; endlich merkten wir, dafs es auf gegenwärtige gehe. Wie überflüssig uns nun auch diese Auseinandersetzung, welche versprochen wird, nebst dem darüber Gesagten erscheint, dass man die modernen Begriffe, die Wissenschaftslehre oder den Schelling nicht auf die platonische Philosophie anwenden müsse (S. 4—6): um so interessanter war uns S. 7 die Bemerkung, daß es Hn. *H.'s* Freude und fast Trost sei, im Platon einen zu finden, von welchem er sich, "in maximis minime alienum" nennen dürfe; das Größte nämlich seien die ethischen Grundsätze; im Theoretischen hingegen, besonders in der Ideenlehre, gehe er so weit vom Platon ab, dass sie gar nicht zu vergleichen seien ("ut omnis tollatur comparatio" S. 8): indes glaubte er doch des Mannes wahre Meinung gefunden zu haben, wenn er nicht die allgemeine menschliche Schwachheit besorgte. Diese wahre Meinung lese S. 8, wer das Auge an der geschmackvollen Abwechselung von Uncialbuchstaben, Cursivschrift und gewöhnlichen Lettern ergötzen will. Nachdem er nun der platonischen ratio, wie er diese Philosophie zu nennen beliebt, ihren Platz unter den übrigen Lehrsätzen der Alten ("reliqua veterum placita") angewiesen, soll deliberiert werden, "quanam ratione uti velimus relictis nobis a Platone tot voluminibus" (S. 9); eine Deliberation, welche ungefähr denselben Gegenstand mit der Schleiermacher'schen Einleitung hat, auf welche sie auch hinzublicken scheint; auf dem Herbart'schen Wege kommt man aber viel leichter zum Ziel; man braucht nur zu beobachten, was einem gar nicht entgehen kann, wenn man zwei oder auch nur ein gesundes Auge hat, nämlich die Personen, "quas colloqui facit," die Anlässe zu den Gesprächen, und den einzelnen ("singulare propositum"; oder soll es so viel sein als primarium?) Zweck des Gespräches; und zu dem allen bedarf es nur mäßiger Achtsamkeit (S. 10), so daß hier alle diejenigen, welche zu unachtsam für Schleiermacher's vielfach verschlungene Pfade sind, eine breite Bahn finden, worauf sie sich herumtummeln können. Wie leicht ihnen Hr. H. die Arbeit mache, zeigt er S. 10—14 [503] an dem Timäus; hier werde ja selbst von seinem Hauptgegenstande, der γένεσις, gesagt, man könne von ihm nichts Gewisses, nur Annehmbares aussagen; was also hiervon, also auch von der Seele, von der Materie u. s. w., vorkomme, gebe Platon, wie auch Parmenides gethan, für nichts als Meinung aus. Hr. H. erlaube uns die Frage, ob Platon auch Meinungen gehabt habe, welche mit seinem Wissen in offenbarem Widerspruche gestanden, oder ob jene wenigstens mit diesem übereinstimmen mußten. Kommen im Timäos Widersprüche mit dem platonischen Wissen vor: so können sie wohl nicht auf die platonische Meinung, sondern müssen auf die symbolisch-mythische Darstellungsweise, welche in diesem Gespräche herrscht, geschoben werden. Auch das von der Seele gelehrte, wenn es der symbolischen Hülle entkleidet wird, sollte noch Meinung sein? Doch hören wir S. 16: Anima (qua talis) ad oi oiur, transitus autem animarum ad γένεσιν spectat: de qua zατ άνθουπον multa, zut' αλίθειαν NIHIL disserere potuit Plato." Wir bitten, die Lettern recht ins Auge zu fassen: sie enthalten den Hauptaccent: davon abgesehen jedoch, möchten wir wegen der kleinen Parenthese noch eine kleine Frage thun, was nämlich die Seele qua talis sei, und ob es nach platonischem Systeme, nämlich wie es Hr. H. sieht (qualem videt S. 4), auch eine Seele ohne yéreois gebe. Wenn wir nicht missverstehen, so muss entweder der Satz: die Seele qua talis sei eine ovoia, schwinden, oder die ganze Psychogonie im Timäos, welcher die Seele qua talis entstehen lässt (S. 34 C. ff.), müsste auch wiederum nur eine Meinung sein; ist aber dieses eine Meinung, so ist ja eben dadurch auch die Seele qua talis in das Gebiet der Meinung gesetzt, und wir müssen wieder eingestehen, sie sei keine ai'ala, während wir eben dem Geständnis entgehen wollten. Hier ist also entweder bei Hn. H., oder bei uns, ein offenbares Missverständnis, welches uns jedoch von weiterer Nachforschung in der Schrift nicht abhalten soll. Denn wichtig ist doch, was wir S. 14 erfahren. mit dem Phädon sei es auch nichts: ob denn wohl der an der Pforte des Todes stehende Sokrates den trauernden Freunden das Allerheiligste der Philosophie werde aufgethan haben? Allerdings ein sehr gründliches Argument. Denn dass Platon, gleich einigen modernen Schwärmern, deswegen einen Sterbenden, wie diese wohl sonst weissagen sollen, so hier über die unsinnliche Welt Aufschluß geben lassen sollte, weil er den Tod für einen Übergang zum wahren Erkennen und Anschauen des Seienden und die Philosophie selbst für eine Vorbereitung und ein Studium des Todes halte, das wird wohl erstlich niemand glauben, und wollte es einer aus platonischen Stellen beweisen, so würde Hr. H. leichtlich zeigen können, auch dieses gehöre unter die Meinungen des Platon, inwiefern nämlich der Tod und alles auf ihn Bezügliche als eine Folge der gereaus gar kein Gegenstand des Wissens sein könne. Vorzüglich schön aber spricht Hr. H. S. 17 über den Phädros; [504] man bewundere doch die Tiefe des Räsonnements, womit er die wahre Einheit dieses Gesprächs in dem Tadel des Lysias und seiner "scriptiuncula" scharfsinnig aufgefunden hat, und das so einfach, dass jeder glaubt, er könne es nachmachen, während der spitzfindige deutsche Übersetzer sich mit jener "conjectura difficili atque lubrica" (S. 10) abgiebt, es sei in diesem Gespräche gar weiter nichts zu suchen: "totus ad sales jocosque convertitur"; seine philosophisch-poetische naria sei blosser Spass, und das Resultat? nun? Lappereien, die jeder Professor jetzt viel besser weiß: "Logica quaedam praecepta, de definiendo et partiendo!" Und was Parmenides. Ei von diesem sage er ja selbst, er sei nur ein Exercitium, nur "FYIIV"ISIAS ENEKA" geschrieben (S. 20); so muß man den Platon beim Worte halten. Einige Philologen würden vielleicht dergleichen Ausdrücke für attische Kunst und Urbanität halten, welche so gerne Ernst hinter Scherz versteckt; vor diesen Leuten wollen wir uns freierlich verwahren, dass sie uns nicht, wie sie Alles gerne umdeuteln, auch gar die Herbart'sche Schrift.

oder gar unsere Kritik so verdrehen. Doch, fährt der Verfasser fort, um der Kürze willen wolle er nur eine Generalregel aufstellen: "Plane abstineant necesse est ab excerptis congerendis!" (S. 21). Nachdem dieser wichtige Gedanke mit Kursivschrift wohl gehoben worden, lehrt Hr. H. dafs in der Republik und den Gesetzen der eigentliche Kern der platonischen Lehre zu suchen sei; aus dem Theätetos, Sophistes, Philebos sei jene zu ergänzen. Doch jetzo zur Sache: nunmehr soll mit Platon selbst philosophiert werden. (S. 24) Nach der schwer überstandenen Versuchung, dem Leser etliche zierlich gedruckte Stellen, an welchen der Setzer sein Möglichstes gethan hat, mitzuteilen, bemerken wir nur dieses. Hr. H. lehret nun, woran niemand zweifeln wird, alles komme beim Platon darauf an, γένεσις und οὐσία zu unterscheiden; der Anfang des Philosophierens mit diesem Manne müsse also damit gemacht werden, ,ut aliud quiddam (quoddam) systema rejiciatur:" dies quiddam nennt er mit überfeiner, fast unklarer Ironie "Heracliti scilicet illud" (S. 26); und zur vollständigen Beweisführung nimmt er S. 27 eine Stelle sogar aus dem Minos zu Hilfe: welches uns misstrauisch gegen Hn. H's. kritischen Sinn und Bekanntschaft mit dem platonischen Geiste machen würde, sähen wir nicht aus der ganzen Schrift, daß ihm an der Kritik hier überhaupt nichts gelegen gewesen. Wie würde er uns sonst die Emendation oder Erklärung korrupter (S. 11), ja fast desperater Stellen vorenthalten haben, z. B. des parmenideischen Verses S. 43, oder der Stelle des Sophisten S. 44, vergleiche Schleiermacher's Uebers. T. II. Bd. 2. S. 495, auf deren Erklärung in deutscher Sprache S. 58, wir uns schon freuten, als wir sie leider übergangen sahen, "weil sie ohne weitläufige Erläuterung nichts helfen würde." Dass er doch nicht so kargte mit seiner Weisheit: dann würden wir sehen, wie man auch aus dem Unverständlichsten glückliche Beweise [565] führen könne, und Rec. würde sich der Reue ganz überlassen, die er über das unglückliche Bestreben einer kritischen Lektüre jener dunklen Gespräche mit seinen im Platon bewanderten Freunden lebhaft fühlt. Jeder wird auch ferner zugeben, daß die Ideen von γένεσις und σὖσία oder εν und πολλὰ in Verbindung zu setzen mit der opinio und scientia (S. 29): woraus dann gefolgert wird, daß Platon "ea quae fiunt quaeque nascuntur, adeoque omnem naturam" ganz aus dem Kreise des wahren Erkennens herausnehme. Adeoque omnem naturam? Dieser Schluss dünkt uns vorschnell: die ganze yéreng wohl, aber darum auch die ganze \psi i \sigma i \cdot cher ja auch ein Werden ist, voraus vor der physischen, in welcher ja auch Ideen sind? Oder gehört jenes, daß der platonische Weltschöpfer im Timäos die ganze Natur nach Ideen abbildet, auch unter die Meinungen? Oder sind die in der Natur abgebildeten Ideen etwa nicht erkennbar? Nein, wird man sagen, als Abbilder nicht. Richtig. Aber die Urbilder der natürlichen Dinge, ohne ¡ˈɛɾɛʊɪ; genommen, was wären denn diese, wenn nicht erkennbar durch ronge? Darauf schweigt Hr. H. Ein Beispiel statt aller! Im Timäos heifst die ganze sinnliche Welt ein alle sinnlichen Tiere umfassendes Tier; dieses ist die Natur, inwiefern sie durch Empfindung der Meinung erkennbar ist; aber eben dieses sinn-

liche Tier heißt ja ein Abbild eines unsinnlichen Urbildes, nämlich des alle unsimplichen Tiere umfassenden unsimplichen Tieres. dieses? Doch nichts anderes, als die durch Ideen erkennbare wahre Natur der Dinge. Vielleicht meint es Hr. H. auch so; aber seine mehr eigentümliche, als antike und platonische Darstellung könnte leicht den Verdacht erregen, er habe den Platon zu einem halben Fichtianer machen wollen, da ohnehin die Tendenz, mit dieser Deduktion die Naturphilosophie auf den Mund zu schlagen, ganz offenbar ist. Aber nach beseitigter Natur, "quid est istud (illud) Ens, Unum a multis segregatum, cujus scientia esse potest?" (S. 32.) Der allgemeine Begriff: "adeoque nos hic sumus in media Logica nostra" (S. 33); denn vom Teilen und Definieren spreche Platon "quasi de maximis rebus;" nur sei zu bedenken, dass die Logik damals noch nicht erfunden gewesen, und die auditores (wen meint er denn?) seien geneigt, immer die Spezies und Individua statt des Geschlechtes aufzuzählen. Dieses also sind die οντως οντα, ,,quarumcunque rerum notiones generales" (S. 35); dieses ist das & dos, das ov, der Erkenntnis wahres Objekt. Also logische Wesen sind uns die Ideen; ihre metaphysische Bedeutung tritt nach der Herbart schen Darstellung gewaltig in den Schatten; die Schrift selbst aber hat in diesem zweiten und wichtigeren Teile (S. 51) so viele Schatten und dunkle Partieen, indem nach der antiken Art des Herakleitos außer den abstrusen Ideen noch die intrikate Schreibart dazu benutzt ist, dass wir hier notwendig einiges Licht hineintragen müssen. Nachdem nämlich dieses bewiesen, ruft der Verfasser S. 36, [566] oder lässt vielmehr seinen Gegner rusen: "Adeoque vetus illa atque incredibilis fama verax tandem fuisse ostenditur, Platonis ideas esse SUBSTANTIAS!" Von dem Pathos ergriffen, stehen wir attoniti, ganz perplex; bis uns das erschallende "Minime!" den zusehends wachsenden Mut wieder giebt, indem wir einsehen, wie leicht sich Hr. H. nach so gestellter Wendung. den Sieg gemacht hat. Gründlich ist diese Untersuchung, aber nicht neu; und Unwahrheit ist es, dass durch diesen Irrtum "semper tota summi philosophi ratio misserrime est distorta," sondern Tennemann Syst. d. Plat. Philos. Bd. II, S. 78-153, in jener, einige Mängel abgerechnet, trefflichen Abhandlung, auf welche sich auch Schleiermacher, T. I. Bd. 2, S. 405, nur beruft, hat dieses längst so aufs Reine gebracht, daß ihn zu ignorieren oder nicht gelesen zu haben, zumal im Angesichte des kräftigsten Anklägers, der gesamten göttingischen Bibliothek, wirklich eine Rüge zu verdienen scheint; um so mehr, wenn sich Hr. H. S. 38 Anmerk, herausnimmt, den Mann nach Sätzen in dessen Geschichte der Philosophie zu beurteilen: welche Schrift er zweimal so citiert, als bestünde sie nur aus einem Bande, so daß er bei anderen, wir sind nicht der Meinung, leicht in den Verdacht kommen könnte, dieselben nicht gekannt zu haben; wie denn das System der platonischen Philosophie nie berücksichtigt wird, wo nicht das praeceptum de excerptis non congerendis darauf sticheln soll. Und doch sind jene 7 Bedeutungen des Wortes ör, als so viel Beziehungen des freilich nur einzigen Begriffes, wirklich im Platon, und wenn Hr. H. sich beklagt über die Annahme solcher Unbestimmtheit "in iis ipsis notionibus, quibus distinguendis atque definiendis summa dedicanda est philosophi cura!" so finden wir dies selber klagenswert, dass er hier eine Bestimmtheit in der Definition des Dinges fordert, von welchem er eben im Texte sagt: "Definiri nec potest nec debet." Wir haben also zwei gegen einander nicht konsequente Verfasser. Der Notenmachende fährt S. 39 in der Note fort, zu demonstrieren, wahrscheinlich habe Tennemann "das reine Sein, quod revera competit Platonicis ideis" nicht unterschieden "ab illa minime adhibenda substantiae et accidentiae notione;" aber hätte er ihn am rechten Orte nachgelesen. so wäre ihm der Schein leicht verschwunden; indem Tennemann freilich nicht, wie Hr. H., den Begriff der Substanz als einer Trägerin der Accidentien, und im Gegensatze damit modern gedacht hat, sondern sich näher an den Sinn des Streites über die Substantialität der Ideen hält, ob sie nämlich ein Dasein außer dem Verstande hätten oder nicht. Hr. H. lehret hier also vorwitzig, möchte mancher denken: die alten Sachen seien ihm noch neu, und daher käme auch der Enthusiasmus S. 39: ,Non sunt ideae in alio quodam! Stant per se: quod ut possint, primum, ut SINT, iis concedendum!" Zum Stehen bedarf es freilich, so gut als zum Denken, zuerst des Seins. Daher auch nach so langer Zeit noch S. 41 Garve in Paranthesi ausgelacht wird, "qui quaeril, quo in loco sint! Quasi locus ideis in [567] SPATIO mundi sensibilis, locus Veritati in somniorum regione assignandus esset!" Wir können es nicht über uns gewinnen, Leser und Verfasser mögen auch denken, was sie wollen, zu wiederholten Malen den redlichen Fleiß des Setzers im Heben des Nachdrucks anzurühmen.

Hören wir nun S. 40: "NEC QUIDQUAM EST PRAETER ILLAS." Man bringe hier nicht die Materie (Vgl. S. 13, 14): "δόξαις" enim "ἐπιστήμη non turbanda." Aber die Materie als seiend zu setzen. widerspricht ja der ἐπιστήμη; letztere muss doch aber wissen und beurteilen können, nicht nur was sie ist, sondern auch was sie nicht ist; der Widerspruch fällt also in ihr Urteil, und so kann Platon eine δόξαν. welche die Materie als seiend setzte, unmöglich zugelassen haben: und dass dieses der Fall sei, meint doch Hr. H., oder haben wir die unbestimmte Sprache missverstanden? Wie kann denn aber, nach Hr. H's. eigenem Räsonnement die δύξα irgend ein Sein von Etwas prädizieren, da es eben dadurch schon als nichtseiend gesetzt wird? Hätte er sich so gewendet, so könnte er wenigstens noch sagen, Platon setze die Materie als ein ovz ov; wiewohl wir auch dieses nicht glauben, indem konsequenterweise die  $\delta \psi \xi \alpha$ , welche allein auf das Werdende geht, von der  $\ddot{\nu}\lambda\eta$  als einem vor dem Werden Gesetzten gar nichts aussagen kann: so daß die Annahme der Materie überhaupt nur eine mythische Fiktion sein kann. "Nihilo melius ii", fährt er fort, "qui ideas divinae naturae junctas putant." Unbestimmt zwar ist der Satz, aber wichtig und neu. Und der Beweis? Es frage sich, was Platon Gott nenne; der Name sei aus dem Munde der Menge; die Definition gebe der Philosoph. Aber ehe er eine sehr merkwürdige Stelle anführe, wolle er eine quaestiunculam vorausschicken. Diese wird keiner ohne großes Nachdenken verstehen, wir sagen es ihm voraus: so uns nicht alles trügt, will Hr. H. in dem etwas unbehilflichen Latein sagen: "Ist in der Stelle Republ. VI, das

αγαθον Gott, oder nicht? Ist jenes, so mus unter Gott auch in den anderen Schriften das ἀγαθον gemeint sein; was ist nun wahrscheinlicher, das letzteres der Fall sei, oder das auch Rep. VI das ἀγαθὸν nicht Gott ist?" Allein wir haben bemerkt und viele vor uns, dass Platon sich des göttlichen Namens gar mannigfaltig bediene; oft in dem populären Sinne, oft in einem mehr wissenschaftlichen, und außer dem höchsten Gott hat er auch niedere. Die Fragen sind also auch so schwerlich richtig; vollends aber nach dem strengen Sinne des Lateins verhalten sie sich zu einander wie die zwei Seiten eines umgewandten Rockes. Hierauf folgt die Stelle, woraus wir sehen, dass die ιδέα τοῦ άγαθοῦ die Ursache sei der ἐπιστήμη und [568] οὖσία: hieraus ließe sich nun beantworten, ob die Ideen in Gott sind oder nicht, wenn nur erst die quaestiuncula beantwortet wäre. Der Leser, vergeblich harrend, bis er verneint werde, das das ἀγαθον Gott sei, wird offenbar genarrt, und seine Verwirrung wird noch gesteigert durch zwei Kardinalfragen aus jener Stelle: "Quomodo aliquid possit επέχεινα της οὐσίας υπερέγειν πρεςβεία καὶ δυνάμει? Cur του άγαθου ista (ea) sit vis? Haec explicare summum puto in exponenda Platonis doctrina. Mihi ad fundamentum redeundum." Hr. H. hat unsere Geduld auf die höchste Probe gesetzt: wer könnte aus so zusammengewürfelten Stellen und Fragen, einem wahren hermeneutischen Probleme, den Sinn beider Männer mit exegetischer Sicherheit enträtseln? Jenes summum gehört also nicht zum fundamento, um viele andere Lehren, von der Erinnerung, von der Präexistenz der Seele u. s. w., die Hr. H. wohl für Meinungen halten wird, nicht zu nennen? Wie unterscheidet sich denn jenes summum vom fundamento? Etwa wie der Gipfel des Hauses vom Rost? Vielleicht liegt der Fehler hier nur an dem Excerpieren. Wenigstens lesen wir die ganze Stelle Rep. VI, S. 508 ff. Steph.: so sehen wir wohl ein, wie das ἀγαθὸν, als Idee der Ideen, als das unsinnliche Alltier des Timäos, als die höchste durch keinen Gegensatz getrübte Einheit, über der οὐσία, als dem für den einzelnen (μερικός μεθεκικός) νούς gesetzten Objekt der einzelnen Erkenntnis oder Wissenschaft stehen könne: denn daß es anders nicht gemeint ist, könnte eine genaue Auseinandersetzung lehren. Das ἀγαθὸν aber, wie sein Abkömmling, die Sonne, selbst ein himmlischer Gott ist, nämlich ein geborner und sinnlicher, ist auch selber Gott, nämlich der umgeborne und unsimnliche, folglich höchste, ewige, und wird im Timäos Gott doch noch unterschieden von dem νοιτος ζώω, so geschieht dies nur durch eine mythische Trennung der causa exemplaris und instrumentalis. Nämlich das arabov ist auch das artiov nach dem Philebos; das airior, der diagorogio, des Timaos, ist aber Gott; folglich ist das aγαθών Gott. Dem aitio aber ist der νούς verwandt Phileb. p. 30. D. p. 31. A. und nach p. 65. A. ist das άγαθον aus χάλλος, συμμετοία und αικθεια (oder νους); folglich ist auch der νους im höchsten Sinne ein Charakter des ayadov, also auch Gottes, und nun sollten die Ideen nicht mit der göttlichen Natur verbunden sein? Vgl. auch Tennemann Syst., Bd. III, S. 126, 134, 144; Brucker Hist. crit. philos., T. I, S. 692 ff. So sind wir leider auch hierin mit Hr. H. anderer Meinung, ohne die unsrige jedoch des Raumes wegen jetzt weiter ausführen zu können; vielleicht, daß es uns dann besser, alz jetzo, ihn zu widerlegen glückte. [569] Seite 42 — 47 zeigt Hr. H., wie PARMENIDES von PLATON sich unterscheide: wobei der erstere als der konsequenteste Lehrer des Absoluten dargestellt wird; seine Bedeutung kennen zu lernen (ut agnoscant), werden schliefslich an dessen Fragmente die Herren Bruno, Spinoza und Schelling verwiesen. Warum nicht auch Platon? Hatte der keines, was ist dann sein ἀγαθόν? Und hatte er eines, muste er dann nicht von Parmenides lernen, wie man nicht aus der Einheit herausgehen dürfe? S. 47, bei dem Zweifel, ob Platon diesen Philosophen auch recht verstanden, kommt so wenig heraus, daß es hätte fehlen können; doch auch dieses nehmen wir gerne an. Das Interessanteste ist aber das Ende, wiewohl wir es nicht verstehen. Hier demonstriert nämlich Hr. H., wie er sagt, a priori, wie die drei Systeme, des Parmenides, Platon und Herakleitos zusammenhängen: das Resultat ist höchst überraschend. An der veränderlichen Erscheinung muß etwas beharren, während die daran haftenden Qualitäten stets wechseln; da nun nicht beide als real und seiend gedacht werden können, so kann man nur das Eine dafür nehmen, entweder das Sein selbst oder die Qualitäten: jenes ist des Parmenides, dieses des Platon Lehre. Dass Hr. H. das alles richtig gemeint hat, glauben wir wohl; aber die Ausdrücke lassen sich auf mannigfache Art chicaniren; z. B. da Parmenides das Esse rerum mutabilium als das wahre Sein setzt, so müßte er dergleichen Sein in der Wahrheit gedacht haben, da es viele res mutabiles giebt; denn Hr. H. spricht davon nicht, dass er auch die res mutabiles aufhob, sondern nur, dass die Qualitäten: welches wieder eine neue Chicane zu der vorigen ist; oder PARMENIDES und Platon seien ganz einig, beide hielten das Seiende für eine Qualität, d. h. in dem auf Platon angewandten Sinne, für ein Ideelles, einen [570] Begriff für die vonotz, und sie gingen nur in der Zahl dieses Seienden auseinander; oder auch Platon nehme eine höchste Einheit, eine Idee aller Ideen an, welche doch, als in der alle Gegensätze aufgehoben seien, mit der parmenideischen Einheit zusammenfalle. Doch das mögen vielleicht nur Worte sein. Im herakleitischen Systeme aber, heißt es weiter, welches das Seiende eben in das Werden der Qualitäten setzt, hätten sich die Elemente beider vorigen Systeme durchdrungen: die οὐσια des Parmenides also multipliziert mit den Ideen des Platon gäben die γένεσις des Herakleitos. Dieses ist uns zu bunt; die Geschichte ginge hier den Krebsgang, indem Platon, bei welchem man sonst eine Durchdringung aller früheren Systeme suchte, das frühere vielseitigere nur wieder einseitig gemacht hätte; und nicht Platon also, sondern Hera-KLEITOS hätte jene Mischung von Systemen gemacht, welche etliche Alte dem Platon zuschreiben. Das soll wohl nur eine Paradoxie sein; denn hier sind wir vom geraden Gegenteil vollkommen überzeugt: die Ideen des Platon sind eine Multiplikation der parmenideischen obeida und der herakleitischen γένεσις, indem durch diese jener die Vielheit und das Werden, durch jene dieser die Einheit und das Sein vermittelt, und so der Gegensatz beider, zu dem lebendigen Wesen der Ideen, als einer völligen Durchdringung dieser, aufgehoben wird. Sollte man diese nicht neue Idee erst wieder beweisen müssen? Wahrlich schmerzhaft ist es, nach so vieler Mühe das Resultat des Ganzen auf den Kopf stellen zu müssen; denn dieses ist Hn. H. Resultat: "DIVIDE HERACLITI ΓΕΝΕΣΙΝ ΟΥΣΙΑι PARMENIDIS: HABEBIS IDEAS PLATONIS;" unseres aber das Widerspiel: "Ducatur Heracliti γένεσις in οὖσιαν Parmenidis: habebis ideas Platonis."

Die Beilage Seite 51-63 ist, was uns missfallen hat, deutsch geschrieben; was soll so ein angeflickter Lappen? Sonst ist sie interessant: wir erfahren, daß die Abhandlung vorzüglich für Hn. H's. Zuhörer ist, und "den Hauptnerven derjenigen Vorträge trifft, die er unter dem Namen: allgemeine Einleitung in die Philosophie, halbjährlich zu halten pflegt"; sonst ist sie erklärend, diese Beilage, besonders für die griechischen Stellen: auch ermahnt sie zum Nachdenken über die Abhandlung. Von seinem eigenen System, von der Armseligkeit der neuesten Philosophie, von der Jünglinge Studium der Philosophie, worüber er herrlich spricht, haben wir Vergnügliches gelesen: besonders Kerngedanken, welche auf [571] dem Gipfel der Schönheit auch durch die Schrift ausgezeichnet sind, und dann auch von ihr fallen gelassen werden, wie S. 62: "die Natur selbst ist es, welche mit ungestümer Gewalt ins Denken hineinwirft, und durch ihre Schwierigkeiten und Rätsel u. s. w." Die Latinität ist meist lobenswert: Ausdrücke, wie humani ingenii gressum S. 8, omnibus aliis (ceteris) scriptis S. 41, contra experientiae fautores S. 43, und dergleichen, oder den sonderbaren Titel, der bald so aussieht, als hätte Hr. H. die Abhandlung für einen anderen zum Antritt der Professur geschrieben, und sich durch die Genitivkonstruktion vorzüglich ausgezeichnet, wird man einem Philosophen nicht übel nehmen. - Rec. läst sich die Mühe nicht gereuen, die Schrift nach Verdienst gelobt zu haben, und empfiehlt dem Publikum diese gehaltvollen Bogen, wenn er gleich wegen einiger bestrittener Punkte "die kritische Schadenfreude" (S. 63) ungern verbergen würde.

Bh.

#### Anhang 3.

Replik HERBART's in der Neuen Leipziger Literatur-Zeitung auf die in Anhang 2 mitgetheilte Recension.

[Text nach Intelligenz-Blatt der Neuen Leipz. Liter.-Zeit. (O) 1808, No. 43 (S. 673 ff.).] (Bereits gedruckt SW. XII, S. 88, 96.)

[673] In der Recension meiner commentatio de Platonici systematis fundamento, No. 224 der Jenaer A. L. Z., erkenne ich mit Vergnügen die ganze Aufmerksamkeit und prüfende Genauigkeit, wie ich sie meiner Schrift gewünscht hatte. Die Mißverständnisse, welche der Rec. dennoch nicht vermieden hat, zu berichtigen, würde ich freylich mit mehr Hoff-

nung unternehmen, wenn er es über sich vermocht hätte, vom Platonischen agađov zu reden, ohne "die durch keinen Gegensatz getrübte Einheit" herbeyzuziehen; und wenn ich nicht durch Arbeiten, die vor dem Publicum liegen, während der viertehalb Jahre, die seit dem Schreiben jener kleinen Abhandlung verflossen sind, vom Studium des Platon wäre abgezogen worden. Was ich für jetzt geben kann, ist ein früher gezogenes Resultat, die Ergänzung der Andeutungen in meiner Schrift, gereift mehr im fernern Ueberdenken, als durch wiederholte Lectüre. Dem Rec. biete ich es dar als bloße Notiz, und als ein Zeichen des Danks für die mir gegönnte Muße; mir selbst behalte ich vor, auf den Gegenstand dereinst zurückzukommen, wann einmal Dinge, die mir näher liegen (insbesondre meine Versuche zur speculativen Psychologie) es gestatten werden.

Ich unterscheide in der Platonischen Lehre drey Stufen ihrer Entwickelung. Auf der ersten Stufe findet sich das Ursprüngliche, Allgemeine, rein Charakteristische, und meistens Vorherrschende; einzelne Untersuchungen führen zur zweyten und dritten; hier giebt es Umbildungen, Zusätze und Inconsequenzen gegen das Ursprüngliche, welches jedoch niemals verschwindet, sondern selbst in den Inconsequenzen noch sichtbar bleibt. Die erste Stufe, das Fundament, ist die Lehre von den Ideen, [674] als selbstständigen Wesen; und von ihren logischen und Beziehungs-Verhältnissen unter einander, die ihnen als ihre ursprüngliche Form zugehören. Die platonischen Ideen sind überall mit keinem Dogma irgend eines andern Systems vergleichbar; nicht nur dürfen sie nicht Substanzen heifsen, sondern selbst der Name Ideen ist für uns sehr unbequem geworden, weil er sich weit von seiner alten Bedeutung entfernt hat, und derselben nicht etwa durch Kant, Fichte, Schelling zurückgegeben ist. Auf die zweyte Stufe erhebt sich das Αγαθον. der Forschung über die Frage: Was ist das Gute? wird diese Idee, welche zuvor scheinen mußte nur eine in der Mitte der übrigen zu seyn, dem Platon die Gottheit selbst; darüber verlieren die andern ihre strenge Selbstständigkeit, ihr Von-Selbst-Seyn, ohne gleichwohl mit dem uyullov in Eins zu fallen; vielmehr wird das αγαθον, um ihm den Vorrang zu geben, über die, den Ideen ursprünglich zugestandene ovora erhoben, es wird actus purus, αιτιον σωτιμοίας τοις ουσι; die οντα hingegen haben nun ein abgeleitetes und unabhängiges, statt des Von-Selbst-Seyn; alle ihre übrigen Verhältnisse aber bleiben ihnen wie zuvor. Den Gang der Forschung über das uzulov aufzufinden nannte ich das Höchste für den Ausleger (summum in exponenda Platonis doctrina). Im Philebus scheint die Untersuchung noch nicht zur Reife gebracht; in der Republik sogar möchte ein Gefühl von Neuheit des Gedankens zu spüren seyn, wenigstens von der Schwierigkeit der nun erst sich zeigenden Aufgabe, aus dem Aγαθον, als Princip, die Wissenschaft hervorgehen zu lassen; diese Aufgabe dachte sich zwar Platon, aber ich finde kein Zeichen, daß er in deren Lösung weit gekommen sev. In dieser Wissenschaft hätte er zuerst die Verhältnisse des ayatov zu jeder andern Idee, dann die Verhältnisse der Ideen unter sich, als bestimmt durch jene ersten Verhältnisse, [675] einzeln nachweisen müssen. Die Sinnenwelt gehörte nicht hinein. ( $D\epsilon$ 

rep. VI, p. 124 ed. Bip. [Steph. p. 511b]) — Als für diese zweyte Stufe gültig, bezweifle ich nicht die Entwickelung des Rec. S. 568 in den Worten: "Nämlich das  $\alpha_I \alpha \theta \sigma \nu$  ist auch das  $\alpha_I \tau \iota \sigma \nu$ " u. s. f.; ich bemerke noch, daß Platon in seiner eignen Sprache redet, wenn er das  $\alpha_I \alpha \theta \sigma \nu$  selbst nennt, in der Volkssprache hingegen, wenn er den Ausdruck  $\theta \epsilon \sigma_I$  dafür gebraucht (nomine dei designari το  $\alpha_I \alpha \theta \sigma \nu$ ); die Bemerkung soll daran erinnern, daß die Gottheit zuerst als Haupt der Ideen, nach den der Ideen-Sphäre eignen Verhältnissen, und dann erst, in Bezug auf die Sinnenwelt, durch die Begriffe, welche dem  $\theta \epsilon \sigma_I$ , dem Haupt der Welt, zukommen, muß gedacht werden. Zur dritten Stufe, zur Weltlehre, fortzuschreiten, versucht Platon im Timäus; freylich mißlingt es ihm so sehr, er geräth in so große Verlegenheiten, wie er es sich selbst weissagt (S. 303 ed. Bip. [Steph. 28 fg.]) und wie es in einem System, das auf Physik im mindesten nicht angelegt war, nicht anders begegnen konnte.

Jetzt sieht ohne Zweisel der Rec. den Hauptpunct, der unsre Ansichten unterscheidet. Ihm sind alle diese Stufen Ein System, daher sein ducatur Heracl. γεν. ουσ. P. Mir gilt der Satz: divide Her. etc. nur für das Fundament, für die Ideenlehre, so wie sie lag vor aller nähern Untersuchung irgend einer einzelnen unter den Ideen. Daher verweise ich den Platon nicht an den, von ihm in den ersten Grundgedanken verschiedenen, Parmenides. Eben so wenig habe ich gesagt: das Esse rerum mutabilium sev das des Parmenides. Εστι γαφ ειναι, μηδεν δ ουχ ειναι, sagt er selbst; und bezeichnet dadurch, dass, nachdem er das Seyn der Sinnenwelt wirklich ganz, und ein für allemal, verworfen hat, er nun nicht auch noch den Gedanken: Seyn, wegwerfen, vielmehr diesen, als verkündend seine eigne Gültigkeit, als bürgend schlechthin für sich selbst aufrechthalten wolle. Hierzu passt auch der Satz: γοη το λεγειν, το νοειν, το ον εμμεναι, die Aussage, die Erkenntnis (des Sevn) muss das Sevende selber seyn. Eben so wenig lasse ich den HERAKLIT eine Mischung von Systemen machen; wozu bedarfs der Mischung? Das ungetheilte Ganze geht hier den Theilen voran; denn das Werden liegt vor Augen, vor allen Sinnen; es absolut zu setzen ist einer der leichtesten Versuche, die ein Denker machen kann; hingegen aus dem Werden das Seyn und das Was herauszuscheiden, ist weiteres Heraustreten aus populären Vorstellungsarten und ziemt dem Fortgange der Speculation. Man wolle mich aber nicht missverstehen, als hätten Parmenides und PLATON das Werden absichtlich und wohlbewußt vor sich genommen, um durchs Herausziehen Eines Factors aus ihm, als dem Product, ihr Wissen zu begrün-[676]den: ihnen galt nicht, dem einen das Sevn, dem andern das Was, als Factor der von ihnen verworfenen Undinge, dann hätten sie, um zur Naturlehre zu gelangen, nur denselben Weg, den sie gekommen waren, rückwärts gehen dürfen. Vielmehr eben im Verwerfen geschah es ihnen, dass ihr Gemüth sich heftete an dem, was sie im Denken festhalten konnten; dass sie es deshalb als eine unmittelbare Erkenntniss ergriffen; dass sie hieran ihr weiteres Nachdenken knüpften, die Eleaten um den Gegensatz des Seyn gegen das Sinnliche auszubilden, Plato um sich den Fragen zu überlassen, die längst sein Interesse, seine ganze Seele gewonnen hatten, den Fragen: Was ist das Rechte? Was ist das Schöne? u. s. w., die er nicht verfolgen zu können glaubte, ohne in dem: Was ist —? schon das Ist vorauszusetzen. Daß nun diese allgemeine Disposition zu mannigfaltigen Forschungen über das Eigenthümliche der mannichfaltigen Ideen, (wie viel Ideen, so viel Anfänge des Forschens!) beim Platon weit vorangegangen sey vor allen Lehrsätzen, die sich ihm erst im Durchdenken der einzelnen Ideen bildeten (wie die über das αγαθον), ja, daß niemals durch diese Lehrsätze jene freyere Disposition gehemmt worden sey: dies dünkt mich, wäre die einfachste Wahrnehmung, welche sich dem Unbefangenen bei der Lectüre des Platon sogleich und überall darbieten müßte.

Zu den Untersuchungen der dritten Stufe gehören die Fragen über das Seyn der Seele. Wird die Seele (zu unterscheiden von den Seelen, den Individuen,) als reines Erkennen, als rorg gedacht, unabhängig von zeitlicher Entwickelung oder Entfesselung, und im Gegensatz gegen diese, so erscheint sie frey vom Werden, und man kann hier die erste Scheidungslinie vorläufig ziehen, um den Unterschied zwischen Seyn und Werden an einem Beispiel zu zeigen. Oft genug und lange genug mag Platon, wenn er mehr des Denkens, als der Vielen, die da denken und leben, gedachte, sich hiermit begnügt, oft und lange genug auch hierüber gezweifelt haben. Strenge genommen muß der Satz, daß die Seelen seven, allerdings schwinden, Individuen sind keine Platonischen οντα. Dort, wo er beschäftigt ist, über die Psychogonie etwas Bestimmtes festzusetzen, bringt auch Platon ungeachtet alles aufgebotenen Scharfsinns, um die Consequenz der Ideenlehre durchzuführen, nichts zu Stande, von dem man nicht wenigstens ihm zeigen könnte, es müsse nach seinen eignen Principien ins Reich der Meinung fallen, die ja auf das widersprechende Mittelding zwischen Seyn und Nichtseyn hingewiesen ist. Ich bejahe unbedenklich die mir vorgelegte Frage: ob Platon auch [677] Meinungen gehabt habe, die mit seinem Wissen in (für uns) offenbarem, (oder doch leicht zu offenbarendem) Widerspruche standen. Man gedenke zuerst des Parmenides, der sich sogar des Widerspruchs ganz deutlich bewusst war. Ferner berufe ich mich auf die Verwirrung in Platon's Lehre von der Materie; hier fühlt er sich allenthalben außer seiner Sphäre, schickt auch das Bekenntnils voran: νυν δε δ λογος εοιχεν εισαναγκαζειν χαλεπον και αμινόρων ειδος επιχειρειν λογοις εμφανισαι. Nachdem dies χαλεπον ειδος zuerst mit vieler Schärfe als ein Seyn ohne Was, mit reiner Empfänglichkeit, beschrieben ist, (die einzig mögliche Zuflucht, frevlich zu einem Urbegriff, der gerade mit der Ideenlehre den seltsamsten Contrast, das heißt, den stärksten Widerspruch macht): lies't man dennoch hinterher von einer Unordnung, und von Spuren bestimmter Elemente, noch vor der göttlichen Formung (S. 351, [Steph. p. 53ab]). Mit großer Verlegenheit wird, nicht im besten Zusammenhange, des Raums erwähnt, als eines Etwas, μετ' σειασθησιας άπτων, λογισμών του roθω μοχις πίζων ποος ό δε και υνειοοπολουμεν βλεποντες. Ist es kein Widerspruch, Lehren über die Materie aufzustellen, und über den Raum noch zu staunen? Als räumliche Masse eben ist die Materie das allerwunderlichste ειδος: die echten ειδι, und ωτα kennen durchaus keine gleichartige Vielheit; jedes or ist das einzige seiner Art.

Nicht geringer ist die Verlegenheit bey der Frage: was heißt Theilnahme der Materie an den Ideen? μεταλαμβανον δε απορωτατα πη του ναιτου, και δυσαλωτατον αυτο λεγοντές, ου ψευσομέθα. Psychogonie vollends wird in der Verzweiflung der Knoten gar mit dem Schwert zerhauen; την θατερού φυσον δυσμάστον ουσαν εις ταίτο ξυναquottor Bu. Solche Dinge würden den Mann nicht nur aus der Zahl der Physiker, sondern aus der Zahl der Denker auszuschließen scheinen; könnte man den Einfall ertragen, ihn darnach zu beurtheilen, -- und hätte er nicht gleich Anfangs die Beurtheiler gebeten, sich nicht zu wundern, wenn jemand Widersprüche in seiner Weltlehre entdeckte: εων μη δυνατοι γυγνωμεθα, ποντως αν τους αυτους αυτοις ομολογουμενους λογους аль dovrat, иц дагинодз. Ein wohl angebrachtes Vorwort! Aber sehr übel angebracht finde ich die Höflichkeit, (wo nicht die schwärmerische Verehrung,) welche dergleichen Erklärungen nicht glauben will, vielmehr unter dem Vorwande attischer Kunst und Urbanität, ihm eine ganze Last von simulirter Bescheidenheit und geheimer Ueberschätzung seiner selbst aufzubürden kein Bedenken trägt. — Was seine Lehre von der Präexistenz der Seele, sammt der uvuuri, oc, anlangt, so bin ich auch hier der Mei-[678]nung des Platon im Meno S. 361 [Steph. p. 86b]: ουχ αν πανν ύπεο του λογου διισχυοισαιμιν<sup>1</sup>. Diese Stelle würde mir einen sehr abschreckenden Begriff von der attischen Urbanität geben, wenn ohne sie das Folgende nicht eben so urban, und zugleich eben so nachdrücklich hätte gesagt werden können. - Endlich dass, im Timäus, Gott noch unterschieden wird von dem roι,τω ζωω, auch dies dem Pla-TON lieber nicht zu glauben, sondern durch eine mythische Trennung der causa exemplaris und instrumentalis zu erklären: dazu nöthigt den Rec. freylich sein Verkennen des Verhältnisses der Ideen und insbesondre des azustor zu ihnen, welches letztre, wenn es schon die übrigen in ewiger Zeugung trägt und hält, dennoch nicht mit ihnen verschmilzt, so wenig wie das logische und Beziehungs-Verhältniss, wovon im Sophista gesprochen wird, ein solches Verschmelzen zur Folge haben konnte.

Doch hier finde ich mich bey dem befremdenden Wunsche des Rec., welcher also lautet: "Dass er doch nicht so kargte mit seiner Weisheit: dann würden wir sehen, wie man aus dem Unverständlichsten glückliche Beweise führen könne." Ich hatte ein paar Stellen aus dem Sophista angezogen: eine, worin zuerst (ohne auß Metrum zu achten) der bekannte Satz des Parmenides angeführt wird, or μηποτε τουτο, seil. τα μη οντα, ουθαμη ευναι, worin ferner auß allerklärste hervortritt, wie Platon unmittelbar und ganz geradezu das Seyn an das Was heftet, daher auch das Nicht-Seyn an das Kein-Solches-Seyn, woraus denn, wider den Parmenides, folgt, daß το ον μναμομοβητητώς αν μυφι επι μυφιοις ουχ εξι, — ferner eine zweyte Stelle, worin eben so klar gesagt ist: es bezeichne den Philosophen, zu durchschauen, wie Eine Idee (als höherer Begriff) sich durch viele (niedere) erstrecke; wie die vielen, unter einander entgegengesetzten (nämlich durch specifische Differenzen) von Einer (der höheren) umfaßt werden; wie hinwiederum Eine durch

<sup>1</sup> δεισχυρισιαιμην (Ο.); δεισχυρισαίμην SW.

die Gesammtheit der Vielen zur Einheit verknüpft, (wie in der Allheit der Vielen coordinirten die geschlossene Einheit der Gattung dargestellt) werde. Nicht nur hier, sondern in der ganzen Gegend, wo diese Stellen stehen (Sophista p. 270-288. ed. Bip., [Steph. p. 251-260]) herrscht (wie ich bev erneuerter Lesung von neuem bemerke) nicht Dunkelheit, sondern hohe Klarheit; man kann nur bey einzelnen (vielleicht verdorbenen) Ausdrücken anstoßen, die den Zusammenhang nicht stören: Platon konnte die ursprünglichen Verhältnisse der Ideen, den Grundcharakter seiner Philosophie, nicht vollkommner darstellen, noch seine Lehre ernster und nachdrücklicher einschärfen, als es hier geschieht. Was soll ich nun dem Rec. sagen? Ich kann mich nicht überwinden, ihn, [679] der Gelehrsamkeit und philosophischen Geist in so vollem Maaße hat, hier zurechtzuweisen; (so wenig als die Erklärung in die Beylage für Zuhörer, die nur die ersten Winke enthält, passte,) sondern, wenn das, was ich, mit völliger Zuversicht klar nenne, ihm bisher dunkel blieb, so muß ich urtheilen, er könne es sich nur verdunkelt haben durch fremdartige, hineingetragene Begriffe; es käme alsdann auf den Versuch an, davon zu abstrahiren. Schon das ayastor gehört nicht hierher, es würde nicht schaden noch helfen; an die Weltlehre zu denken, lässt sich hoffentlich Niemand durch die georg und zurgorg verleiten, die hier bloß als Ideen in Betracht kommen; wollte aber jemand die Einbildung herbeiziehen, es müßten die sämmtlichen Ideen, das έτερον und ταντον, die zuois mit der zuvijois, das jui or mit der ovoia, im Absoluten Eins seyn; so wäre diess freilich ein unsehlbares Mittel gegen die ganze merkwürdige Stelle, die auch in die Psychogonie im Timäus tief eingreift (dort nämlich entsprechen έτερον und ταυτον der Sinnlichkeit und Vernunft, indem Platon das Wagestück macht, das logische Vermögen dieser bevden Ideen, alle Gegenstände der Sinne und der Vernunft durch Subsumtion zu umfassen, in ein Auffassungs- und Erkenntnissvermögen umzudeuten), sich völlig zu verblenden: und alsdann möchte eine Ausregungsweise nicht fern seyn, die alle Aufschlüsse zu weit herholt, und die schon Mythen deuten will, ehe und bevor sie die deutlichen Aussprüche aufgesucht, und im Denken gehörig verarbeitet hat. — Doch vielleicht sollte ich dem Rec. von mir sagen, was er sogleich sehen konnte, und was wir, so laut es ihm gefällt, gemeinschaftlich dem Publicum verkündigen wollen, nämlich, daß ich weder Philolog noch Kritiker noch Literator bin; dass ich am Denken Arbeit genug finde; dass ich eben deshalb nicht gewohnt bin, bey einem Schriftsteller, den ich verständlich finde, Commentare und Uebersetzungen zu vergleichen; endlich, daß ich mich wohl hüte, mich zu solchen Geschäften zu drängen, von denen ich sehe, sie sind in viel besseren Händen, als dafür die meinigen sevn würden. -

Genug! Um vielleicht dem Rec. nur zu zeigen, daß wir in der Erklärung des Platon viel zu weit von einander stehn, um uns jemals vereinigen zu können. Eine so unangenehme Aussicht verleidet die wissenschaftliche Mittheilung. Dießmal bin ich dazu vermocht worden, theils überhaupt durch die Achtung, welche der Rec. einflößte, theils insbesondre durch die für mich überraschende Erscheinung, unter meinen

Recensenten zum erstenmale einen Leser von so hoher Wachsamkeit zu finden, wie ich deren für alle meine Schriften wünschen muß, so gewiß ich wünsche, verstanden zu werden.

Ich nutze diese Gelegenheit noch zur Anzeige eines Missverständnisses, das ich in der Psychologie des trefflichen, zu früh vollendeten, Carus antreffe. In meiner Pädagogik war die Rede von der Idee einer Psychologie, worin die gesammte Möglichkeit menschlicher Regungen a priori verzeichnet wäre. Eine solche, meint C., würde nur ein Schema leerer Plätze und Kategorien zwischen den verschiedenen allgemeinen Beziehungen des Endlichen auf das Unendliche ausmachen. — Das Wort: Verzeichnet, scheint ihn an Verzeichnifs erinnert zu haben; ich dachte an Verzeichnung, allenfalls einer Curve. Schemata leerer Plätze und Kategorieentafeln liebe ich gar nicht. Endlich, Beziehungen des Endlichen auf das Unendliche möchten wohl der Metaphysik bleiben, in der Psychologie aber schwerlich Platz finden.

Herbart.

## ERGÄNZUNGEN.

I. Herbart's Rede: "Etwas über die allgemeinsten Ursachen, welche in Staaten den Wachsthum und den Verfall der Moralität bewirken" [1793]. — II. Bemerkungen über Herbart's Aufsatz: "Etwas über die Lehre von der menschlichen Freiheit" [1790] von G. Hartenstein; zugleich mit Herbart's Beurtheilung seines Aufsatzes [1800]. — III. Joh. Rist's Aufsatz: "Ueber moralische und ästhetische Ideale" [1796]. — IV. Herbart's Meldeschreiben zur Promotion und Habilitation, zugleich mit dem curriculum vitae.

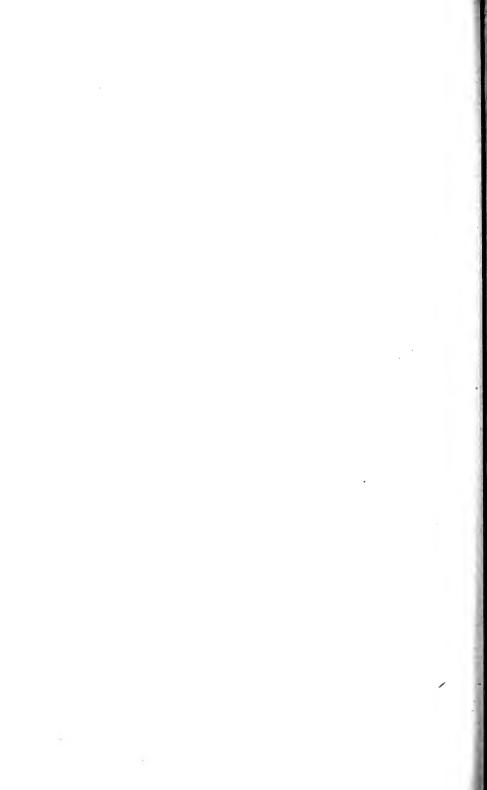

# Etwas über die allgemeinsten Ursachen, welche in den Staaten den Wachsthum und den Verfall der Moralität bewirken.

Glückwunschrede des Gymnasiasten Herbart an die Abiturienten des Gymnasiums von Oldenburg, gehalten Ostern 1793.

[Text nach dem VI. Band der "Blätter vermischten Inhalts" (O), Oldenburg, 1797, S. 60—79.)

[60] Wenn wir in der Geschichte der Staaten und Staatsverfassungen den alten Gemeinsatz wahr finden, es geschehe nichts neues unter der Sonne; wenn wir bemerken, wie immer die Scenen der vorhergehenden Periode sich in der nächstfolgenden [61] erneuern, und wie immer ähnliche Revolutionen das wieder zerstören, was Gesetzgeber und Eroberer zuvor mühsam erbauten; so ist die Frage natürlich: nach welcher Regel, welchem Gesetze erfolget dies stets sich gleichende Schicksal der Staaten? Mußten die Bande der bürgerlichen Gesellschaft nur geknüpft werden, um zu zerreißen, und wieder geknüpft und wieder zerrissen werden? Ist überall keine dauerhafte Verknüpfung möglich? — Die Philosophie der Geschichte giebt, nach Absonderung aller Localumstände und solcher Ursachen, die nur hie und da in einzelnen Fällen wirkten, diese Antwort: in den Sitten der Bürger liegt gewöhnlich die Hauptursache großer Staatsveränderungen. Gute Sitten waren von jeher der einzige feste Grund, worauf die Staaten sicher ruhen konnten; ward jener erschüttert, so erbebten auch diese in allen ihren Theilen; gelang es dem Laster, jenen zu untergraben, so stürzte das ganze große Staatsgebäude zusammen, und stürzte um so viel fürchterlicher, je größer, je bewundernswürdiger es vorher dagestanden hatte. Dies bestätigt der Gang der Begebenheiten in allen Staaten, so viele die Geschichte ihrer kennt. ist genug, Athen, Lacedämon, Rom, nur zu nennen. — Ja auch schon ohne alle Kenntnifs der Geschichte würde es einleuchtend seyn, wie [62] sehr von der Moralität der Bürger die Sicherheit und das Wohl der Staaten abhängen müsse. Die Moral hat nur ein einziges höchstes, allgebietendes Princip, welches allen möglichen Verhältnissen des Lebens Gesetze giebt, die jeden, der in diese Verhältnisse kommt, ohne Einschränkung verpflichten. In einer bürgerlichen Gesellschaft, die nur aus moralisch guten Menschen bestünde, würde also auch nur eine Regel, eine Norm seyn, die alle befolgten; ein Geist würde alle Glieder dieses schönen Ganzen beleben; die erhabenen Worte Patriotismus und National-Gemeinsinn, würden verschwinden; denn ein noch edlerer Beweggrund, reine Achtung für das Moralgesetz, würde ihre Stelle vollkommen ersetzen; jede, auch die kleinste Handlung des geringsten Bürgers, würde zum großen Zweck des Ganzen zusammenstimmen; — wo ist der Pinsel, der die vollkommne Eintracht, Ruhe, Glückseligkeit eines solchen Staats malen könnte?

Diesem Ideale kann sich die wirkliche Welt nur in dem Grade nähern, wie wahre Sittlichkeit in ihr wohnt; positiven Gesetzen und todten Rechtsformeln, die nur von angehängten Drohungen Kraft und Leben erborgen, gelingt es nimmer, der Sinnlichkeit, dem Eigennutze, dem getheilten Interesse, dem Partheygeiste, so feste Zügel anzulegen. Nur [63] zu glückselig spotten ihrer oftmals List, Betrug und Chikane; und wenn nicht Biedersinn und Rechtschaffenheit ihnen Beschützer und Fürsprecher erwecken, wer wird sie aufrecht erhalten wollen? —

So unentbehrlich nun wahre Moralität zur Sicherheit und zum Wohl der Staaten ist, so wichtig muß auch die Untersuchung der Frage seyn: Welches sind die allgemeinen Ursachen, die in Staaten den Wachsthum und Verfall der Moralität bewirken? Ich wage es jetzt, ihnen, m. H. meine unreifen Gedanken über diesen Gegenstand vorzulegen, und dazu mir auf kurze Zeit ihre gütige Aufmerksamkeit und Nachsicht zu erbitten. Zuerst werde ich versuchen, durch die Entwickelung des Begriffs von Moralität ein allgemeines Gesetz aufzufinden, nach welchem sich stets ihr Steigen und Sinken in den bürgerlichen Gesellschaften richtet. Die Bestätigung dieses Gesetzes suche ich dann in einigen Betrachtungen über die Geschichte der Sittlichkeit.

Unter Moralität denke ich mir Cultur des Willens; und da wir unsre Anlage dazu nicht unter die Eigenschaften unsrer sinnlichen, sondern unter die Vorrechte unsrer vernünftigen Natur zählen, so kann wol jene Cultur des Willens nur allein durch die Vernunst bewirkt werden, nur in Ver-[64] nunftmässigkeit bestehen. Bey dieser Vernunstmässigkeit des Willens glaube ich dreverley unterscheiden zu müssen; zuerst den bloßen Wunsch, das Verlangen nach Vernunftmäßigkeit, das: Gut seyn Ferner die Stärke des Geistes, auch dann noch gut seyn zu wollen, wenn die Sittlichkeit zum Bösen reizt. (Unter Sittlichkeit verstehe ich hier die ganze thierische Natur des Menschen, den Inbegriff aller Triebe, Begierden, Leidenschaften, Gewohnheiten.) - Endlich richtige Kenntnisse vom Guten oder Vernunftmäßigen, Kenntniß der Pflichten und moralischen Maximen. — Zu einer Zeit, wo im Menschen die Sinnlichkeit vollkommen ruht: wo keine Begierde ihn lockt, keine Leidenschaft in ihm flammt, und alle thierische Bedürfnisse schweigen; - zu einer solchen Zeit wird die Vernunft ungehindert den Willen bestimmen; der Mensch wird alsdann gut, vernunftmäßig seyn wollen. Daß ein solches gut sevn Wollen, so lange es keine Mühe kostet, nichts verdienstliches sev. fällt in die Augen; doch ist es die Grundlage, das erste Erfordernifs zur Moralität. Sittlichen Werth erhält es aber erst, wenn

noch Herrschaft über die Sinnlichkeit hinzukommt, wenn der Wunsch, gut zu seyn, so stark wird, dass widerstrebende Neigungen, Begierden, Leidenschaften ihn nicht mehr wankend zu [65] machen im Stande sind. So entsteht Selbstverleugnung, standhafte Beharrlichkeit im Pflichtgefühl, wenn es auch theure Opfer fordert. — Doch sind bey dem besten standhaftesten Willen immer noch Fehltritte aus Irrthum möglich: denn wenn ein blendendes Scheingut die Vernunft täuscht, so wird auch der Wille dahin sich neigen; und man kann den stärksten Drang nach Vernunftmäßigkeit in sich fühlen, ohne noch zu wissen, was vernunftmäßig sev. Ganz vollkommne (objective) Moralität aber, fordert auch endlich noch richttge Kenntnisse von dem, was wirklich gut, vernunftmäßig ist. Sie vereint also das Wissen mit dem beharrlichen Wollen; bey ihr folgt der hellsehenden Vernunft ein über die Sinnlichkeit erhabner Wille; so entsteht unerschütterliche Pflichtmäßigkeit aus Achtung für die Pflicht; — das erhabenste, was unsre Denkkraft zu fassen vermag; zugleich der höchste Zweck unsers Daseyns. —

Ist mein Versuch, den Begriff von Moralität richtig und vollständig zu zergliedern, mir gelungen, so steht nun auch das Princip vest, nach welchem das Wachsen und Abnehmen der Moralität in allen Staaten sich richten muß. Sie wächst nämlich wenn der Wunsch, gut zu seyn, die Herrschaft über die Sinnlichkeit, und richtige Kenntniß der Pflich-[66]ten und moralischen Maximen in einer bürgerlichen Gesellschaft befördert wird; durch Vernachlässigung alles dessen geräth sie in Verfall.

Das erste Erfordernifs zur Moralität, das gut sevn Wollen, in so fern damit noch keine Stärke gegen die Sinnlichkeit verbunden ist, findet sich schon von Natur bev allen Menschen; ein jeder fühlt in sich einen angebornen Drang nach Vernunftmäßigkeit, der nichts anders ist, als die wesentliche, nothwendige Gewalt der Vernunft über den Willen. Dieser Drang führt daher, wenn nicht die Macht der Sinnlichkeit ihn niederdrückt, schon von selbst, ohne durch künstliche Mittel aufgeregt zu sevn, ieden Menschen auf den Weg zur Moralität; gleich dem unerklärbaren Lebenstriebe im Gewächsreiche, der nun bald, wann der mildere Lenz den starrenden Frost verscheucht, die erstorbene Natur beleben, Fluren und Bäume in liebliches Grün kleiden, und sie mit Blumen bestreuen wird. Wenn der Gärtner diesen Lebenstrieb bey den Gewächsen durch Kunst überspannen will, denen er den wohlthätigen Einfluss ihres vaterländischen Clima's geraubt hat; so ermattet der Trieb, die Gewächse bleiben klein, schwach, unfruchtbar: sie werden das nur zur Hälfte, was sie durch die Pflege der Natur geworden seyn würden. Konnte es weniger schädlich seyn, den natürlichen Drang nach Moralität durch fremde Beweggründe, durch Befehl und Zwang anspornen zu wollen? Setzt nicht ein Staat, der durch Strafen Sittlichkeit erpressen oder durch Belohnungen erkünsteln will, eben dadurch Furcht und Hoffnung und Eigennutz und jede andre Art von Sinnlichkeit an die Stelle der Liebe zum Guten, des Dranges nach Vernunftmäßigkeit?

Sehr auffallend zeigt sich dies in einigen Staaten z. B. in dem ältesten Egypten, und noch mehr in Sina. Hier, wo die positiven Ge-

setze bis zur Bestimmung der geringsten Kleinigkeiten sich herablassen, wo man die Menschen zur Moralität gewaltsam zu zwingen sucht, wo auch die unvollkommnen Pflichten, auch die Aeußerungen der Liebe gegen Eltern und Obrigkeiten, vom Staate gefordert, befohlen werden: hier sinken die Menschen zu Marionetten hinab; ein heuchlerisches Cäremoniel, das durch den Schein der Tugend blendet, verbannt wahre Güte des Herzens; man hört auf, gut seyn zu wollen, weil man immer aus Zwang gut seyn mu/s. — So straft die Natur, wenn freche Künstelev sie verdrängen will; - doch verschmäht sie nicht eine bescheidne Unterstützung. So darf zwar auch der Drang nach Vernunftmäßigkeit nicht angespornt, nicht überspannt werden; doch kann [68] man ihm zu Hülfe kommen: man kann seine Befriedigung zu erleichtern suchen; man kann für die Erfordernisse der Moralität sorgen; und diese bestehn, wie ich vorhin gezeigt zu haben wünschte, außer eben jenem Drange selbst. noch in der Herrschaft über die Sinnlichkeit, und in richtiger Kenntniss der Pflichten und moralischen Maximen.

Die Erfahrung lehrt, dass zur Herrschaft über die Sinnlichkeit nur der rauhe Weg einer langen und unablässigen Übung führe. Daher wird nur die Nation dahin gelangen, die mit der Übung früh anfängt; die den schweren Kampf gegen die Sinnlichkeit eher beginnt, als öftere Ausbrüche der letztern zur unwiderstehlichen Gewohnheit werden, und als ein übertriebener Luxus zahllose schreyende Bedürfnisse erkünstelt. Um Begierden und Leidenschaften, deren frecher Ungestüm durch wiederholte Ausbrüche in die Gewohnheiten und Sitten eines Volks sich einzumischen droht, im Zaume zu halten, dazu dienen in allen wohl eingerichteten Staaten weise positive Gesetze, die den freyen Willen nicht fesseln, aber ihn von wilden Ausschweifungen zurückhalten, und so der Sittlichkeit eine äußerst beträchtliche Unterstützung gewähren. Weniger möglich ist es vielleicht, durch dies Mittel dem Luxus Schranken zu setzen, der gewöhnlich dem Beyspiele [60] der ersten vornehmsten Staatsbürger folgt; und der auch wol nur mit Vorsicht nieder gedrückt werden darf, da ein gewisses Maass davon einen nicht zweifelhaften, wohlthätigen Einfluss auf das letzte Erforderniss zur Sittlichkeit hat, auf die Verbreitung richtiger Kenntniss der Pflichten und moralischen Maximen.

Sollten wol zu diesen Kenntnissen, die jeder Classe der Nation gleich unentbehrlich sind, einige wenige triviale Denksprüche und Klugheitsregeln hinreichen? Oder bestehn sie nicht vielmehr in einer populären Philosophie, und einer aufgeklärten Religion, welche beyde sich gegenseitig Licht und Kraft mittheilen, und einander vor Aberglauben und Vorurtheilen schützen? — Um aber solch' eine Philosophie und Religion richtig zu lehren und zu fassen, dazu bedarf es einer nicht geringen Masse von allgemein verbreiteter Cultur des Verstandes, die wol schwerlich anderswo möglich seyn wird, als da, wo alle edle Künste und Wissenschaften blühen, und mit vereinter Kraft zur Bildung des Volks zusammenwirken. Hiezu ist unstreitig auch ein gewißer Wohlstand und Luxus nöthig, damit nicht die Befriedigung der Bedürfnisse alle Kräfte des Volkes verzehre. Drückende Armuth so wenig als entnervender Ueberfluß, — nur allein eine glückliche Mi[70]schung von Wohlstand und

Dürftigkeit, von Muße und Arbeit, ist der Boden, worin die zarte Pflanze der Sittlichkeit emporsprießt und gedeiht.

Misstrauisch gegen die ganze Gedankenreihe, welche ich bisher zu entwickeln mich bemüht habe und gewiß mit Recht mißtrauisch, da ich aus Unbekanntschaft mit dem weiten Felde der Literatur nicht weiß. was große Männer über den Gegenstand meiner Betrachtung gesagt haben: — suche ich die Bestätigung oder Widerlegung dieser Gedankenreihe in der Geschichte der Moralität unter den Menschen. Aber hier stoße ich auf neue, vielleicht noch größre Schwierigkeiten? Wie darf ich über die Sittlichkeit ganzer Völker, zumal in verflossenen Jahrtausenden, urtheilen, da es so äußerst schwer ist, sich nur in Ansehung des moralischen Werths einzelner Zeitgenossen, die man ganz kennt, nicht zu irren? Da das Auge des Forschers nur die Handlungen selbst, die Beweggründe so selten, erblickt? Da die Geschichte zwar die Thaten großer Männer, aber nicht ihre inneren Gesinnungen, die allein ihren sittlichen Werth bestimmen, ins Licht zu stellen vermag? — Doch wenn volle Gewissheit hier vielleicht unmöglich ist, darf ich denn auch nicht einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu erforschen hoffen?

[71] Schon beym flüchtigsten Blicke auf die Geschichte ist es klar, daß niemals irgend ein ganzes Volk der höchsten Stufe von Sittlichkeit, welche sich als erreichbar für die menschliche Natur denken läßt, auch nur nahe gekommen sey. Dessen ungeachtet sind in dieser Rücksicht manche große Unterschiede unter den Völkern äußerst auffallend. Ohne Bedenken schreibt man während der Kriege unter den Griechen und Persern jenen weit mehr Moralität zu, als diesen; man zweifelt auch gar nicht, daß unter den Römern zur Zeit ihrer Republik, so oft sie auch wegen ihrer Unredlichkeit Tadel verdienen, im Ganzen doch weit mehr Rechtschaffenheit gewohnt habe, als zu den Zeiten ihrer letzten Kaiser. Wenn ich nur nach so merklichen Unterschieden jene Gedankenreihe prüfe, so hoffe ich wenigstens mich nicht dadurch zu hintergehn, daß ich die Geschichte selbst in einer falschen Gestalt erblicke. —

Ungebildete Völker sind das erste, was sich mir zu Betrachtungen über die Gesehichte der Moralität darbeut; Völker, die theils mit rauhen Climaten kämpfen, und von Wäldern, Sümpfen, Gebirgen, Wüsteneyen, ihre dringendsten Bedürfnisse erringen müssen; theils im Schoofse des Ueberflusses durch müßigen Lebensgenuß zu träge geworden sind, um für ihre Cultur zu sorgen. Bey beyden herrscht die [72] Sinnlichkeit, wiewohl in ganz verschiedenen Gestalten; dem Drange nach Vernunftmäßigkeit läßt sie bey jenen nicht Zeit sich zu regen, bey diesen hat sie ihn erschlafft. Zwar sind durch ihn die Menschen auch hier auf gewisse Erfahrungssätze, gewisse moralische, religiöse, oder politische Regeln und Denksprüche geleitet; die aber von richtigen Kenntnissen der Pflichten und moralischen Maximen weit entfernt sind, und die auch bey allen Gattungen ungebildeter Völker das Gepräge der ihnen eigenen Art von Sinnlichkeit unverkennbar an sich tragen. So sind z. B. alle Lebensregeln der Homerischen Griechen ihren Bedürfnissen vollkommen angemessen; die damalige Unsicherheit des Lebens und Eigenthums forderte Tapferkeit und List im Kriege, Vaterlandsliebe, Treue und Redlichkeit im Umgange mit Freunden und Mitbürgern; für Weisheit und unparthevische Gerechtigkeit hatte die Sprache noch nicht einmal den Namen. Daher ist ACHILL's Grausamkeit und ULYSSEN'S Hinterlist bevden gar keine Schande; daher nennt Homer den größten Verbrecher, den ÄGISTH, untadelhaft, weil er körperliche Stärke, Muth und Tapferkeit besafs. Sehr viel ähnliches in Ansehung der sittlichen Bildung scheinen mir mit diesen Griechen unsre alten Vorfahren gehabt zu haben, bev denen sich auch manche gute [73] Characterzüge an viele unmoralische genau anschlossen, von denen ihnen jene wol eben so wenig Ehre als diese Schande machen können; denn beyde waren zusammen das Resultat ihrer durch Clima und Lebensart geformten Sinnlichkeit, die den Drang nach Vernunftmäßigkeit sehr beschränkte, und seinen wenigen Wirkungen ihren Stempel aufdrückte. — Noch weniger Moralität, als bey Völkern dieser Art, wird man bev den üppigen Morgenländern suchen; die zu ewiger Sklaverey verdammt scheinen, bey denen immer ein Despot den andern stürzt; indess die öberste Despotin, die Sinnlichkeit, auch den Tyrannen gefesselt hält, und auf ihren unerschütterlichen Throne sich des Unglücks und Elendes freut, das ihr Werk ist. -

Zu würdigern Gegenständen eilt meine Betrachtung fort, zu den gebildeten Griechen und Römern. Das schönste Zeitalter der Griechischen Cultur, vom Solon und Thales bis zum großen Alexander von Macedonien, stellt uns so viele große, gute und edle Handlungen dar, wie keine andre Periode der Geschichte. Nicht von dringenden Bedürfnissen gefesselt, nicht durch die Reize der Üppigkeit verführt, sondern von jeher an eine einfache Lebensart, und an die Beschwerden der Jagd und des Krieges gewöhnt, behaupteten die damaligen Griechen im [74] Ganzen Herrschaft genug über die Sinnlichkeit, um des wohlthätigen Einflusses der vortrefflichen Sittenlehren, empfänglich zu seyn, welche Dichter, Gesetzgeber, und Philosophen ihnen so nachdrücklich und populär vortrugen. Und welches Volkes Genius konnte wol auch den Drang nach Vernunftmäßigkeit in solcher Stärke fühlen, als der rege, thätige, empor-

strebende Geist der Griechen?

Besonders erhob sich unter den Griechischen Städten das mächtige, blühende Athen. Dieser Staat war von civilisirten Egyptern gestiftet; Solon's Weisheit hatte seine Verfassung geordnet; unter der Leitung milder Gesetze entwickelten sich die herrlichen Talente seiner Bürger, und übten sich fast in allem, was die Humanität fördern kann. Wie hätte hier, im Vereinigungspunkte der glücklichsten Umstände, nicht auch die Sittlichkeit gedeihen sollen? Sie gedieh; das beweis't schon, um nur ein Bevspiel anzuführen, das vortreffliche Betragen des Atheniensischen Volks, da es den geheimen Vorschlag des Themistokles die Lacedämonische Flotte zu verbrennen einmüthig an den gerechten Aristides zur Beurtheilung verwies, und mit diesem den ganzen Plan, von dem es nichts wußte, als daß er ungerecht sei, verwarf. - Nirgends ist auch der Patriotismus der reinen Sittlichkeit näher gekommen, nie hat er sich [75] edler, erhabener auf dieser Erde gezeigt, als in Athen; durch ihn ward es so reich an Männern, die noch die späteste Nachwelt verehren und bewundern wird. - Wären die Athenienser auf der so glücklich

betretenen Bahn zur Moralität fortgewandelt; hätten sie durch fortgesetzte Übung, im Kampfe gegen die Sinnlichkeit sich Fertigkeit und Stärke erworben; hätten Reichthum und Luxus langsam und nur in gleichen Schritten mit jener Stärke gegen die Sinnlichkeit zugenommen; wären überdies die moralischen Kenntnisse durch Philosophen immer mehr geläutert, und so immer weiter unter das Volk verbreitet worden: so scheint es mir, daß Athen unfehlbar die höchste Stufe der Sittlichkeit, welche für Menschen nur erreichbar seyn mag, erstiegen haben würde. Aber anders wollt' es das Schicksal. Eifersucht auf benachbarte Größe, und überspannter Luxus mußten die Sittlichkeit, und mit ihr den Staat vergiften; die Leiche des Staats ward von Macedoniern und Römern gemißhandelt und beraubt.

Athens ewiger Nebenbuhler an Macht und kriegerischer Größe, der Lacedämonische Staat, ward durch seine Versassung gehindert, mit jenem in der Cultur und Sittlichkeit gleichen Schritt zu halten. Lykurg wollte - so scheint es mir - ein rohes, halb [76] wildes Volk zu einem ewig dauernden, unvergänglichen Staatskörper umbilden; da sich aber bev diesem Volke noch keine Moralität fand, welche die neuen Gesetze hätte aufrecht erhalten können, so mußten die Gesetze sich nach der Sinnlichkeit der Spartaner bequemen; und damit nun nicht wahre Anarchie entstünde, mußte auch die Sinnlichkeit eine neue, künstliche Gestalt annehmen. Lykurg zog also eine Leidenschaft, den Ehrgeiz, so hervor, dass dadurch alle andre unterdrückt wurden; auch lehrte er die Nation, die Bürgerpflichten höher als die Pflichten der Menschheit schätzen, ihren ganzen Ruhm allein in körperlicher Stärke, und Verachtung aller Bedürfnisse und Gefahren setzen, und daher auch jede Art von Verfeinerung, Luxus, Cultur, als einen Feind des Vaterlandes hassen. Solche Vorurtheile waren ein vester Damm gegen den Drang nach Vernunftmäßigkeit; die Sinnlichkeit herrschte zwar nicht durch erkünstelte Bedürfnisse, aber durch erkünstelte Neigungen und Gewohnheiten; philosophisch richtige Kenntnisse von Pflichten und moralischen Maximen waren als Störer der öffentlichen Ruhe auf immer verbannt. — Hätte LYKURG dies Staatsgebäude auf einer einsamen, entlegenen Insel aufgeführt, so würde es vielleicht seinem Zwecke, beständiger Dauer, besser entsprochen ha-[77]ben; aber mitten unter gebildeten Völkern mußte durch tausend Reitzungen von außen die Sinnlichkeit bald ihre natürliche Gestalt wieder gewinnen; nun war die einzige Stütze der Gesetze dahin; der Staat fiel, und seine armseligen Trümmer verloren sich unter der Menge Römischer Provinzen.

Die Stadt, welche den Erdkreis beherrschen wollte, — das stolze Rom, hat weit mehr großen als guten Männern das Daseyn gegeben. Herrschsucht und Raubgier waren Hauptzüge im Nationalcharacter der Römer. Um einander zu unterdrücken entzweyten sich so häufig die Stände des Staats; dann vereinigte die Hoffnung sie wieder, die Nachbarn glücklich zu berauben. Zu erobern, zu plündern, war der Zweck des Staats, mußte dadurch nicht auch selbst der glänzende Römische Patriotismus, der nach diesem Zweck strebte, der wahren Sittlichkeit ungetreu werden? — Zuspät versuchten Dichter und Philosophen, die rauhe

Denkart des Volks durch Verbreitung richtiger moralischer Grundsätze zu mildern; umsonst zwang man die Griechischen Künste und Wissenschaften, in Rom ihr zweytes Vaterland zu ehren; damals hatten Asiens Schätze und Sitten schon alles verdorben. Bald erlag der Drang nach Vernunftmäßigkeit der nun immer mehr überhand nehmenden Sinnlichkeit! sie [78] raubte endlich auch den Banden der bürgerlichen Gesellschaft alle Vestigkeit, so daß die heranstürmenden Barbaren Glied vor Glied abreißen, und allenthalben die dicke Finsterniß ausbreiten konnten, welche das ganze Mittelalter hindurch so schwer auf Europa ruhete. —

Sie ist verscheucht, diese Finsternis, sie ist jetzt verscheucht; — Dank sey es vorzüglich den uns übrig gebliebenen unschätzbaren Trüm-

mern der alten Litteratur.

Manche Gegenden von Europa freuen sich schon eines schönen heitern Morgens, erwärmen sich schon an den belebenden Strahlen der Cultur, der Sittlichkeit. Andern verspricht wenigstens ein liebliches Morgenroth eben diesen hellen Tag. Nur über eine Gegend unsers Welttheils hat sich eben jetzt wieder aufs neue eine nächtliche fürchterliche Wolke zusammengezogen; - mein wehmüthiger Blick wendet sich zu den Trauerscenen jenseit des Rheins. - Schrecklich sind solche Verirrungen des menschlichen Geistes! Doppelt schrecklich bei einem gebildeten Volke! - Doch diese Bildung - war sie nicht großentheils nur Verfeinerung der Sinnlichkeit? Hatten nicht die frechsten Leidenschaften das Staatsruder an sich gerissen? Erlag nicht ein Theil des Volks unter der drückendsten Armuth; während [79] ein andrer Theil Schätze auf Schätze in den Ocean der Ueppigkeit und Schwelgerey hinabstürzte, und die edelsten Anlagen der Menschheit bey sich erstickte? Ward nicht der Drang nach Vernunftmäßigkeit von der rasenden Wuth des Aberglaubens und der Herrschsucht aufs schrecklichste verfolgt, wenn er die eisernen Fesseln der Hierarchie zu zerbrechen suchte, und zu richtigern religiösen Kenntnissen empor strebte? - Hier liegt der Grund von allen den Gräueln, wovor jetzt die Menschheit schaudert.

Oldenburg 1793.

J. F. Herbart.

### HARTENSTEIN'S Mitteilungen über HERBART'S Aufsatz: "Etwas über die Lehre von der menschlichen Freiheit" [1790].

[Text nach KLSCH IX.]

"Daß er übrigens sehr bald angefangen hat, fremde ihm mitgeteilte Gedanken nicht blofs zu reproduzieren, sondern selbständig zu verarbeiten und zu prüfen, beweist ein kleiner handschriftlich erhaltener Aufsatz mit der Überschrift: Et was über die Lehre von der menschlichen Freiheit, vom J. 1790, also aus seinem 14. Jahre. Der Aufsatz beginnt mit den Worten: "Freiheit heifst Uneingeschränktheit des Willens. Die Lehre von der menschlichen Freiheit bestimmt den Grad, in welchem der menschliche Wille eingeschränkt oder uneingeschränkt ist. Einige Philosophen erklären ihn für völlig eingeschränkt und in allen seinen Handlungen abhängig. Ich kenne Gründe für und wider die menschliche Freiheit." Es werden nun die Gründe wider und für die Freiheit kurz angegeben und der kleine Aufsatz schließt bezeichnend genug: "Es ist doch gegen alle Philosophie, ein Argument, gegen das man nichts einzuwenden weiß, zu verwerfen."1

# 2. HERBART's Selbstkritik über seinen Aufsatz: "Etwas über die Lehre von der menschlichen Freiheit" [1800].

[Text nach KLSCH X—XII.]

Der Aufsatz ist von meinen ältesten. Ich war noch mit Lang-REUTER in Prima. ÜLZEN'S Logik steckte mir mächtig im Kopfe; so auch seine vielen Triebe und Fähigkeiten des Menschen. In der Einleitung zu LESS "von der Wahrheit der christlichen Religion" aber hatte

 $<sup>^{\</sup>mathbf{1}}$  Die Worte Herbart's sind, um sie vor denen Hartenstein's auszuzeichnen, gesperrt gedruckt worden.

ich Gründe gegen die Freiheit oder vielmehr Winke dazu gefunden. Nun mußten meine philosophischen Axiomen und *Definitionen* herbei, mußten sich verarbeiten lassen, wie sie konnten, um mir einen Begriff von Frei-

heit und Nichtfreiheit zu geben.

Mittelpunkte, Sammelplätze des Beobachtens scheinen diese Triebe und Vermögen zu sein, zusamt den zugehörigen Kunstwörtern. Man muß etwas haben, wohin man den Verstand richten könne. Darum erfand Plato seine Ideeenlehre, wie er den Sokrates im Parmenides sagen läßt. Ist die Natur erst in ein Spiel Karten verwandelt, so kann man damit auch bequemer spielen; und findet sich nachher, daß man nicht mit der Natur gespielt hat, so muß man nur nicht schon die ernstliche Einbildung gehabt haben, man sei wirklich einem Systeme nahe oder gar desselben mächtig gewesen; — ist man nur nicht durch voreilige Hoffnungen verwöhnt, ist man noch bescheiden und thätig, so kann man jetzt anfangen zu untersuchen.

Die Platonische Ideeenlehre ist verwirrter und verrät sich leichter, aber sie ist wenigstens auch umfassender, als unsere Psychologie. Wir hypostasieren weit weniger allgemeine Begriffe, als er, aber so viel eher täuschen wir uns, und vielleicht können wir so viel weniger Versuche des Denkens machen; so dass also auch hierin unser Jugendleben hinter

den Griechen zurückbliebe.

Ist nicht in jenem Aufsatze ein förmlicher Olymp im Menschen erbaut, wenigstens mit eben so vielen Personagen, die da unter einander konversieren und einander helfen und widerstreiten? Wie die Natur in Götter zerspalten ward, von denen man nun dichten konnte, so ist hier der innere Mensch in Kräfte u. s. w. aufgelöst, von denen man sich nun ein Schauspiel aufführen lassen, und davon wiedererzählen, auch gelegent-

lich Episoden und Verschönerungen hineinweben kann.

"Alles dieses ist ausgemachte tägliche Erfahrung jedes Menschen."\* Es sind vortreffliche Sachen unter diesen Erfahrungen, ein System des Eigennutzes in bündiger Ordnung. "Sobald also — ist der Schluß — eine Vorstellung vorhanden ist, daß irgend etwas am meisten zu unserer Glückseligkeit beitrage, so findet keine Wahl mehr statt, wir müßten es unserer Natur nach wollen." Bei solchen Philosophemen war ich gut. So wenig entscheiden die Vorstellungen des Verstandes über das Gefühl. So tief liegt Sittlichkeit und — Unsittlichkeit. Aber dennoch — in den Verhältnissen meiner letztern Jahre — 1796—1800 wäre es möglich gewesen, mit solchen! Systemen gut zu bleiben? Schwerlich läßt sich solch ein Wunder denken. — Cicero und die Stoiker lassen die Glückseligkeit dem Chor der Tugenden auch zur Folter hin — folgen, aber nicht vorangehen.

Solche Ungereimtheit ließ mein Verstand sich bieten; — aber die Liebe zur Wahrheit hielt das Herz rein, mitten in diesem Irrtum.

<sup>\* &</sup>quot;Worte aus jenem Aufsatz, dessen Argumentation wider die Freiheit hauptsächlich in der Berufung auf den "Trieb nach Glückseligkeit" und den zwingenden Einfluß der mehr oder minder deutlichen Vorstellung dessen, was zu unserer "Glückseligkeit" beitrage, besteht."

Anmerkung von G. HARTENSTEIN.

— Und was für *Erfahrungen* ich bei Ülzen noch gelernt hatte! "Es ist ein Erfahrungssatz, daß jeder Zustand der menschlichen Seele in dem nächstvorhergehenden u. s. w. gegründet sei." So trefflich war ich damals fähig, die Mechanik und den Kausalzusammenhang meiner Gemütsbewegungen durch Beobachtung zu entdecken! — O Nachsicht jedem Anfänger im Denken!

Auch die kosmologischen Parallellinien\*, welcher sinnreiche Einfall gleich darauf folgt, zeigen, wie viel man sich auf das Selbstfinden und Weiterführen bei einem — doch schon seit Jahren geübten — Knaben verlassen kann. Keine Spur des Gedankens, dafs Gott nicht unmora-

lisch wirken könne.

<sup>\*</sup> Den Beweis für die Freiheit gründet nämlich der Aufsatz auf die lex continui, vermöge deren zwischen dem absolut uneingeschränkten Wesen (Gott) und dem ganz eingeschränkten eine Klasse von Wesen sein müsse, die eine "beträchtliche Freiheit" des Willens besitzen.

Anmerkung von G. Hartenstein.

#### Über moralische und ästhetische Ideale.

Ein Versuch von Joн. Rist.

[1796.]

Supplement zu Herbart's Aufsatz: "Einige Bemerkungen über den Begriff des Ideals etc." S. 5—8 vorl. Ausgabe.

[Text nach Bd. 83, Jahrg. 1876, S. 227—231 der Sitzungsberichte (Philos.-histor. Klasse) der (Wiener) Akademie der Wissenschaften.]

Mai 1796.

[227] In einem vorigen Versuch, den ich in der Gesellschaft mitteilte, war die Rede einzig und allein von dem Ideal der Menschheit überhaupt. Ich suchte nur die Frage zu beantworten: Giebt es ein Bild von der höchsten Vollkommenheit der Menschheit? Oder wie hat man sich diese etwa anders zu denken. Nach meinem damaligen Ideeengange glaubte ich die Frage: Giebt es ein bestimmtes Ideal der Menschheit? vornehmen zu müssen — und glaube es noch. Der Wunsch ist mir — eine durch Sinnlichkeit in Bewegung gesetzte und erhaltene Intelligenz; als solche ist Unendlichkeit sein Wesen und seine Bestimmung unendliches Wirken, fürs erste also auch höchstes praktisches Postulat, — einziges Ideal, für ihn.

Offenbar aber giebt es doch bestimmte Modifikationen und Richtungen dieser ursprünglichen und reinen Thätigkeit, die ebenso notwendig scheinen, als sie selbst, — die wir Grundtriebe nennen. Bis zur Untersuchung von deren praktischer Bestimmung, und folglich von deren Idealen war ich damals noch nicht gekommen, glaube aber, das diese Untersuchung sich nicht von der ersten trennen läst, wenn beide ein

Ganzes bilden sollen.

Ich werde also meine Gedanken auch über diesen Gegenstand, so wie er ist, erst mitteilen, — ohne aber im geringsten zu wissen, was KANT, FICHTE oder SCHILLER über denselben geschrieben haben, und

ob ich nicht gegen einen derselben grob anstoßen werde.

[228] Einzige Grundtriebe der Menschheit, neben dem höchsten intellektualen Triebe, dem diese untergeordnet sind, — scheinen mir der moralische und ästhetische Trieb, wir wir sie zu nennen gewohnt sind, zu sein; und es kömmt darauf an, zu untersuchen, ob Ideale für beide möglich sind. Dies kann nur nach vorausgegangener Bestimmung ihres Wesens und ihrer Entstehung geschehen.

Alle vorstellbaren Dinge haben als solche entweder einen Gehalt oder bloss eine Form. Nicht alle beides. Gehalt ist mir Dasein durch Bewufstsein, durch Vernunft, - selbstgegebenes Dasein: welches billig allein als wirkliches Dasein anzusehen ist. - Form, Dasein in der Sinnenwelt, und ohne Bewußtsein. — Die ganze Sinnenwelt also, insofern sie nur auf die Sinne wirkt und in Zeit und Raum da ist, ist bloße Form. — Das ganze Reich der Vernunft, jede unverkörperte Idee, hat Gehalt, ohne alle Form. - In der menschlichen Natur und so weit wir es wissen können - in ihr allein ist Stoff, - Gehalt und Form vereinigt, bilden beide, unzertrennlich, das sinnliche Vernunftwesen. Ungeachtet dieser engen Verbindung in einem Wesen, besteht doch Gehalt und Form jedes für sich; äußert sich bei der Wirksamkeit, dem Streben des Ich in die Sinnenwelt, jedes auf seine Art. Stoff - Gehalt sucht Gehalt, Form Form, - oft beide beides, auf, um auf denselben einzuwirken, von ihm auf sich einwirken zu lassen - ihn sich und sich ihm zu assimilieren.

Der Urtrieb, der sich im Ich auf Form oder Schönheit bezieht, oder vielmehr das natürliche oder notwendige Treiben und Suchen des Gehalts und der Form nach besseren und höhern, oder gleichen Gegenständen seiner Art — ist mir der ästhetische, der, welcher den Gehalt, die Güte, zum Gegenstand hat, der moralische. Der erste beschäftigt sich ursprünglich nur mit sinnlich angenehmen Gegenständen; der zweite nur mit Vernunftideeen. — In ihrem höchsten Interesse vereinigen sich beide zum freien Spiel mit dem Vernünftigschönen, und der schönen Vernunft, nur in der menschlichen Natur; beide suchen dann nicht das Schöne, und das Gute abgesondert, beide suchen es wieder vereinigt auf, finden es nur in der menschlichen Natur und in ihren edelsten Werken der Vernunftschönheit. — Woher nun Ideale für ihre Wirksamkeit?

[220] Der ästhetische Trieb äußert sich vor dem menschlichen, denn er beruht zunächst auf der Sinnlichkeit. Unbewußt desselben, fühlt das Kind anfangs nur die Triebe der gröbsten Sinnlichkeit: bald wird es sich, aber nur dunkel, einer Form bewußt, denn mehr hat es noch nicht als Form, weil es sich den Gehalt noch nicht selbst gegeben. Später erst wird sich der Mensch erst seines Gehalts undeutlich bewußt. Beide werden durch Umstände in ihm modifiziert. Der Gehalttrieb durch positive Belehrung und Erziehung - der Formtrieb durch umgebende Gegenstände, Sinnlichkeit, Mode. — So kömmt es, daß bei großen, unter ungefähr ähnlichen Umständen, mit ähnlichen Gegenständen aufgewachsenen Menschenklassen, oft eine gewisse Gleichheit in Rücksicht auf moralische und ästhetische Gefühle herrscht; ja zuweilen sogar die Resultate häufiger Eindrücke bei ihnen zu Grundsätzen geworden sind. Viel zu viel Ehre aber thut man diesen klaren und baren Empirikern an, wenn man ihr Gefühl das reine, natürliche Gefühl für das Gute und Schöne nennt. — Um zu beweisen, dass es ganz von umgebenden Gegenständen und unvermeidlichen Eindrücken herrührt, verweise man nur auf das eben so reine und natürliche Gefühl mancher wilder und zahmer Völker, der Neuholländer und der Chinesen, von denen die ersten schwarze Zähne und durchbohrte Lippen, die letzteren spitze Köpfe und kahle Scheitel für schön, und von denen die erstern Menschen töten und ihr Fleisch fressen für löblich, und letztere das Stehlen nicht für böse halten. — Dieser Leute Gefühl und das unserer Empiriker ist mir als Modifikation der Menschheit gleich wichtig; aber als Norm gleich unzulässig.

Reines und wahres Gefühl also für das Gute und Schöne dürfen wir unter dieser Menschenklasse nicht suchen, wenigstens ist es Zufall, wenn es sich findet, so wie es größtenteils dem Zufall überlassen ist, dem reinen und echten Gefühl eine ganz verkehrte und falsche Richtung

zu geben. -- An Ideale ist hier noch weniger zu denken.

Nächst einer gewissen innern Fülle von Naturkraft oder vielmehr von Menschheit, müssen wir also von der Theorie reine Begriffe von unserm Gehalt und unserer Form, und, wenn es solche giebt, auch Ideale für sie, erwarten. Nur durch die Theorie kommen wir zum Bewußtsein, und nur durch [230] Bewußtsein sind und wissen wir, was wir sind und sein sollen.

Es ist eine, gewiß wohl zu befriedigende Anforderung an die spekulative Vernunft, daß sie aus dem Wesen des reinen Ich auch den reinen, absoluten Gehalt, wie die reine Form desselben deduziere: denn um menschlichen Gehalt, menschliche Form und um beides neben einander zu sein, um die Bedingungen der Menschheit streng zu erfüllen, muß es ein gewisses reines Wesen beider Bestandteile geben — und dieses muß sich unwidersprechlich gewiß und genau aufzeigen und bestimmen lassen.

Also ein theoretisches Ideal — ein Ideal der Urform, des Gehalts und Formtriebs hätten wir; — wird uns aber die Vernunft auch ein praktisches Ideal, und billig sollte nur das, Ideal heißen — aufstellen können?

Wir können und dürfen uns das Wesen, alle Bestandteile und Kräfte des Menschen nur praktisch in steter Wirksamkeit nach innen und außen denken. — Also auch Gehalt und Form des Menschen denken wir uns nur in steter Wechselwirksamkeit unter einander, und mit fremdem Gehalt, fremden Formen, um diese mit sich zu vergleichen, sie aufzunehmen in sich, sich überzutragen in sie, oder sie zurückzuweisen von sich, sie zu entfernen, als ungleichartig. - Das ist die ewige Wirksamkeit des Gehalts sowohl als der Form, und nur durch diese können wir uns unser bewußt werden. — Was wir uns entgegensetzen sollen, muß in gewisser Rücksicht gleichartig sein, wir würden ohne Form uns nie von etwas anderem, das Form hat, unterscheiden; ohne Gehalt nie wissen, dass es einen Gehalt gebe. Nur weil in uns beides vereinigt ist, können wir auf alles reflektieren, alles mit uns vergleichen. Auf welche Art nun sollte und könnte wohl für diese wirkenden Urbestandteile unseres Wesens ein praktisches Ideal aufgestellt werden? - Doch wohl nur so, dass man den höchstmöglichsten Gehalt, die höchste Form aufstellte, der sich das Ich, der sich mein Gehalt und Form vergleichen, — den sie sich assimilieren könnte und dürfte. müsste zu dem Ende gezeigt werden, dass entweder im Nicht-Ich kein höherer Gehalt oder Form möglich, - oder dass das Ich unfähig sei, einen solchen in sich aufzunehmen. Beide anmaßende Behauptungen werden [231] niemandem einfallen. — Einfallen, der Perfektibilität, Güte und Schönheit des Nicht-Ich oder dessen Wirksamkeit auf das Ich Schranken setzen zu wollen. Soll aber diese notwendige Wechselwirkung ewig, so muß sie auch unendlich sein, und von einem menschlichen Geist können ihr nie, am wenigsten jetzt schon Grenzen vorgeschrieben, ein unübertreffliches Ideal gegeben werden. Und eine solche Beschränkung und Hemmung der ewigen Wechselwirkung wäre doch jedes moralische oder ästhetische Ideal, das mir also auch in diesem Falle ganz unzulässig scheint. — Weg mit den Idealen!

Nein. — Vielmehr sei unser ganzes Bestreben nur — abgesondert von aller Empirie und den Eindrücken der Jugend, die reine Form, den ursprünglichen Gehalt unseres Wesens, und dessen offene Empfänglichkeit für alles ihm homogene, für alles echt Gute und Schöne, in uns herzustellen — und so hinzutreten in die Sinnenwelt, in die moralische Welt, um zu geben und zu empfangen, aufzunehmen und zu verwerfen. Unaufhörlich wird durch diese Wechselwirkung das Ich fortschreiten, edler sein Gehalt, schöner seine Form werden, größer sein Bedürfnis nach Güte und Schönheit, größer die Menge heterogenen, größer die des homogenen Stoffs. Zu unerreichbar scheinenden Höhen, — zu jetzt noch undenkbar feinen Genüssen wird unser stets erhöhtes Gefühl uns leiten. Die jedesmalige höchste Stufe des moralischen und ästhetischen Gefühls, und nur die, kann man vielleicht Ideal nennen. Eine höhere folgt dieser vorhin höchsten Stufe, und so ist in ewigem Wechsel und Fortschreiten auch das Ideal. Nur als Gemälde, als Darstellung der höchsten Stufe dieses Moments kann jedes Vernunftideal von Moral und Schönheit gelten; denn von unerreichbar hohen Idealen kann nicht die Rede sein - die giebt es nicht. - Was ich hingestellt habe, das habe und bin ich selbst, ich mag es üben können oder nicht. Mein reines Ich wird es immer realisieren können, und hat es, indem es dasselbe aufstellte. - Das an mir, was es nicht realisieren konnte, was zu schwach und lahm ist, bin nicht Ich - ist das Tier an mir - mein Nicht-Ich.

Rist.

## 1. HERBART'S Meldeschreiben zur Promotion und Habilitation.

[Text nach Fasc. 86 der Acta Decanatus der philos. Facultät der Universität Göttingen.]

Philosophici ordinis. Spectabilis Decane!

Viri illustres atque excellentissimi!

Ut ad cathedram philosophicam admitti possim, solitum in examen vocari, atque disputatione habenda doctoris gradum rite consequi cupio. Consilio meo ut faveatis, Nos, etiam atque etiam rogo, Vestraeque humanitati me commendo.

J. F. Herbart.

#### 2. HERBART's curriculum vitae.

[Text nach Fasc. 86 der Acta Decanatus der philos. Facultät der Universität Göttingen.]

Anno 1776 Oldenburgi natus, bonisque, quibus fieri solet, artibus instructus, et, cum paene puer adhuc essem, ad philosophiae Studium delatus, Wolfiana et Kantiana ratione praegustata, Jenam, annos 18 natus, sum profectus, ut ibi vehementem illam, qua tum urebar, sitim explerem. Tunc temporis Fichtius V. C. recenti gloria splendebat, scholamque suam paullo ante aperuerat. Cuius in familiaritatem quandam statim introducto mihi, et cum iis, qui illi proximi erant, pluribus excellentis ingenii iuvenibus arcta necessitudine coniuncto, haud quicquam defuit, quod in perspicienda eius ratione me posset adiuvare. Sed nescio quomodo factum sit, ut is ispe conatus, quo in illius mentem penitus me immergere vellem, ab idealismi cuiuscunque sententiis me depulerit, et in viam plane contrariam deduxerit. Quam ne temere ingrederer, maxime veritus, quaecunque adminiculi aliquid ad veritatem investigandam adferre posse viderentur, ea, quamvis longo labore, comparanda mihi duxi.

Itaque, ut mentem humanam usu et experientia cognoscerem, paedagogicae arti Bernae per aliquot annos operam dedi: ut vero felicissimi, usque certissimi, intellectus ratiocinantis progressus me non fugerent, in Mathesi puro calculoque sublimiori addiscendo, aliquod studium collocavi, idque Bremae potissimum feci, ubi postea per aliquod tempus vitam egi privatam. Inde huc me contuli, studia mea et continuaturus, et, an ex iis fructus aliquid alii percipere possint, iamiam comperturus. — Nobis, viri celeberrimi, omnique observantia colendi, consiliorum meorum rationem, si longius quam par erat, exposui, ignoscatis velim. Vitae curriculum poscebatur: dedi, quod ex illa minime memorabili vita ad rem potissimum videbatur. Gaudeo iam horas illas, instar quibus Vobiscum de Metaphysicis, aut si magis placet, de Ethicis quibusdam quaestionibus colloqui mihi licebit. At et in Mathesi quid profecerim, animadvertere lubet, hanc examinis partem quamvis provocare nollem, Vestra tamen humanitate fretus, non recuso.



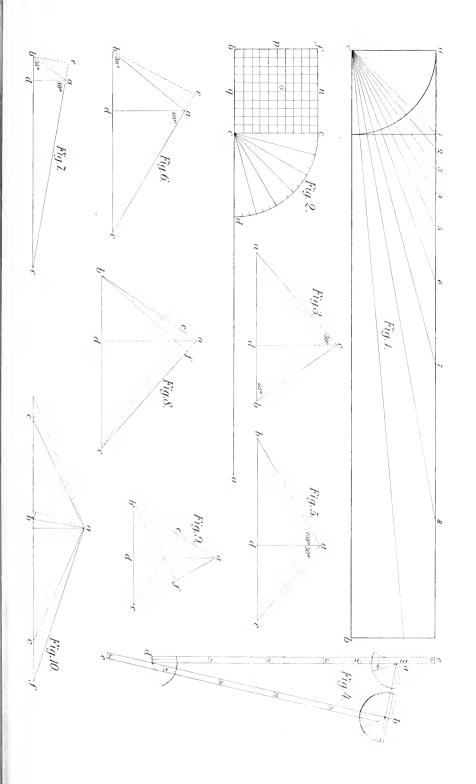

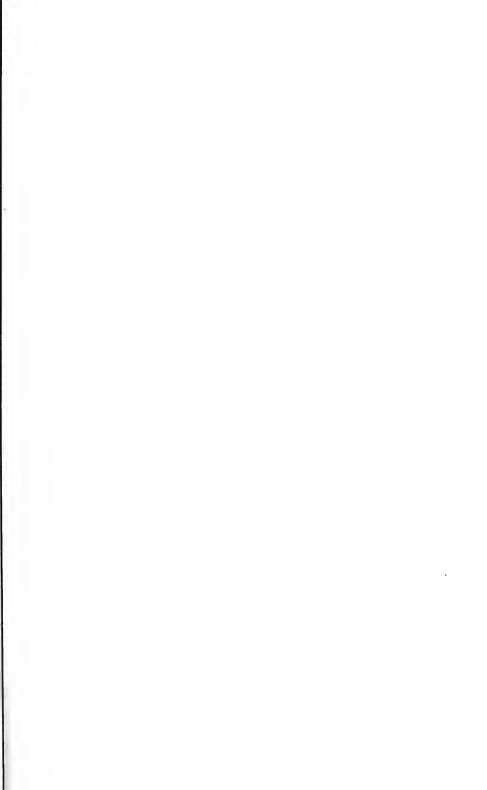

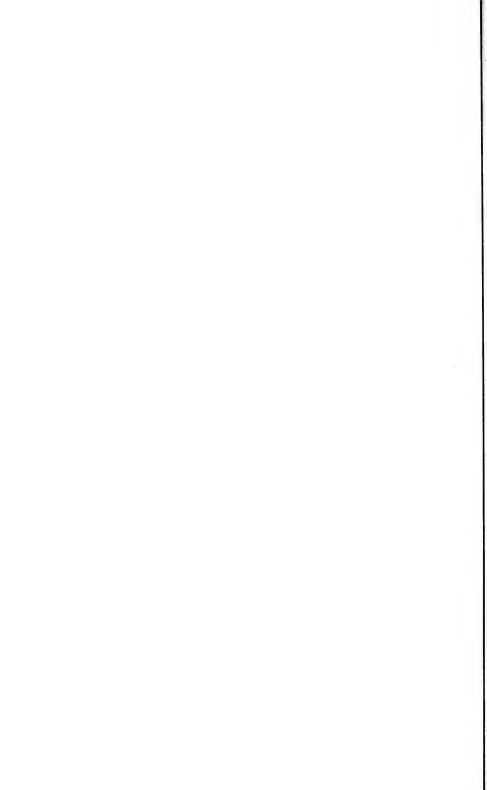

|                                                              | 2 |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---|--|--|
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
| NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND POST OF TAXABLE PARTY. |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |
|                                                              |   |  |  |



DEC 1 5 1983

B 3004 K44 1887 BD.1 C.1 ROBA

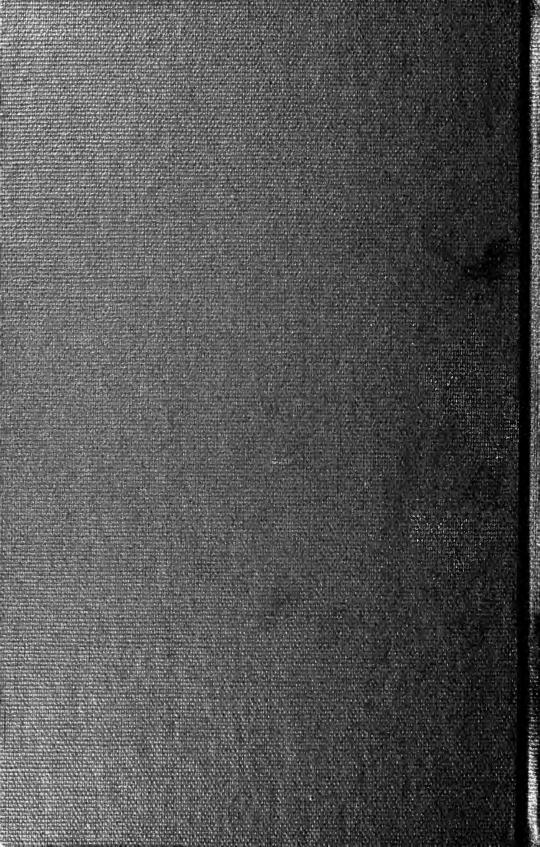